

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/











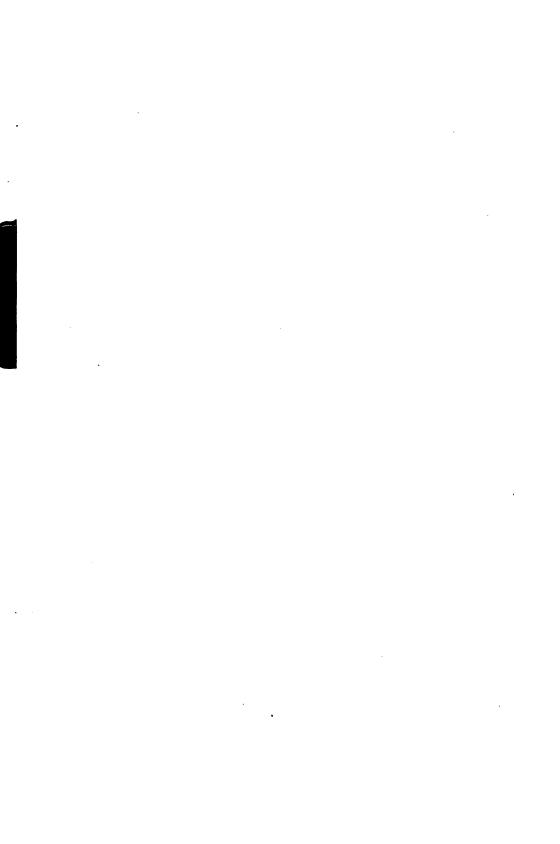

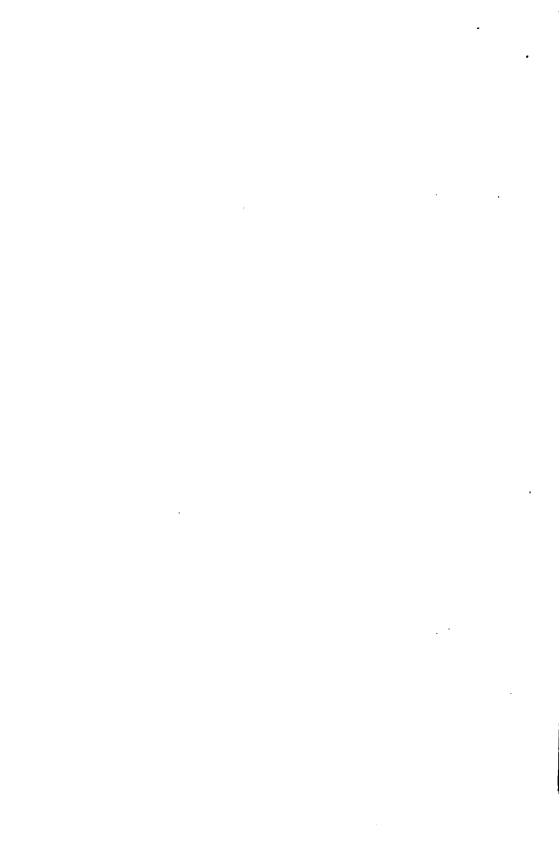

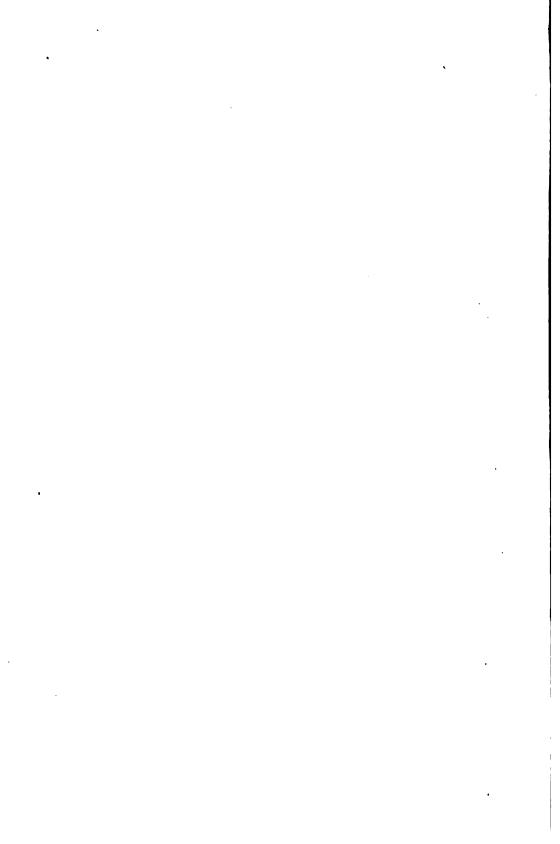

## Geschichte

ber

# katholischen Reformation

ľ

noa

Bifhelm Maurenbrecher.

1.

Erfter Banb.

BODL: LIBR FOREIGN PROGRES

Mördlingen.

Berlag ber C. H. Bed'ichen Buchhanblung. 1880.

Der zweite Band wird im Laufe des nächsten Winters erscheinen.

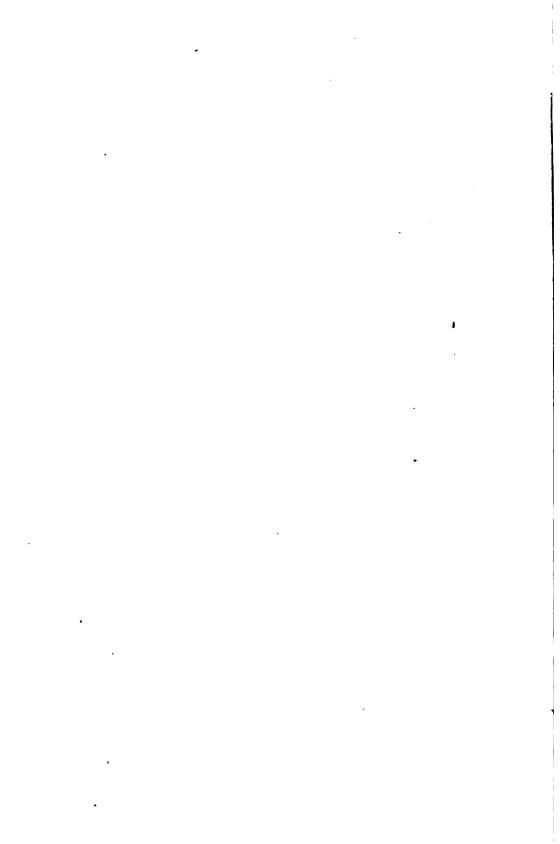

## Geschichte

der

# katholischen Reformation

pon

Bilhelm Maurenbrecher.

Erfter Banb.



Mördlingen.

Berlag ber E. H. Bed'ichen Buchhanblung. 1880.

11051. d.4.

Mile Rechte borbehalten.

Drud ber G. D. Bed'fchen Buchbruderei in Rorblingen.

## Seiner Königlichen Hoheit

dem

## Prinzen Wilhelm von Preußen

Zur Erinnerung

an die Vorlesungen des Wintersemesters 1878/79 über die Geschichte der Reformationszeit

Chrerbietigft zugeeignet.

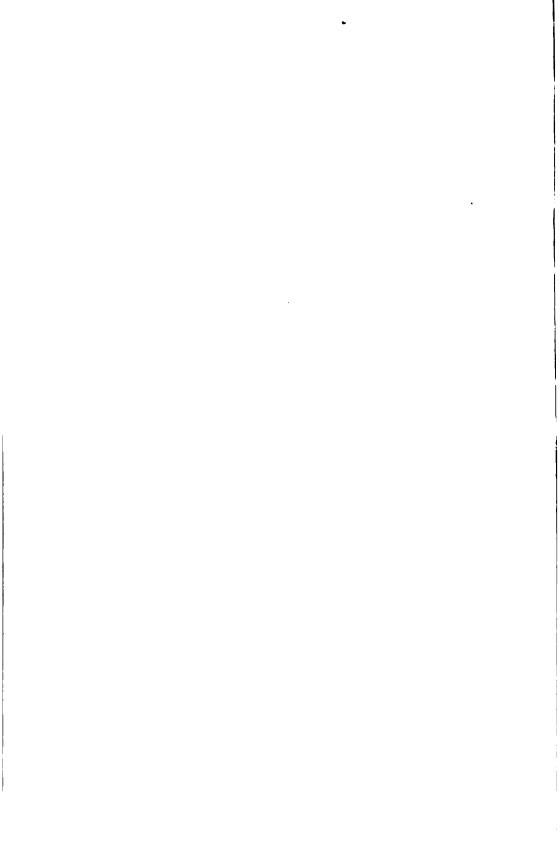

Das Werk, deffen Erfter Band hier in die Deffentlichkeit tritt, beruht auf Studien, welche zuerst im Jahr 1861 begonnen und seitdem in fortwährend sich erbreiterndem Umfange fortgeführt sind. Nachdem ich an einer einzelnen Stelle, bei der Mitte des fechszehnten Jahrhunderts, mit archivalischer Forschung eingesett und von dort aus in die Epoche der Gegenreformation einzudringen versucht, stellte fich mir mit immer zwingenderer Gewalt die Rothwendigkeit heraus, die eigene Forjdung und Arbeit auch auf das Zeitalter der eigentlichen Reformation auszudehnen. Nur auf diesem Umwege, durch die erfte Galfte des fechszehnten Sahrhunderts bindurch, wollte es mir möglich erscheinen, mir und Anderen ein sicheres Berftandnig berjenigen Ereignisse und berjenigen Menschen zu erschließen, welche unter der Nachwirkung der Reformationsbewegung geftanden. Es ergab sich, daß die Burgeln der Gegenreformation schon in die ersten Zeiten der Reformation hinaufreichen, ja daß einzelne ihrer Reime schon in dem Menschenalter vor der deutschen Beiftesbewegung gepflanzt find: neben der evangelischen oder protestantischen Reformation galt es eine katholische Reformation anzuerkennen.

Diese Anschauung und Auffassung jenes großen weltgeschichtlichen Prozesses habe ich schon mehrsach in einzelnen Abhandlungen mit wachsender Zuversicht ausgesprochen. Im herbst 1873 faßte ich in den Studien und Stizzen zur Geschichte der Reformationszeit (Leipzig, Berlag von F. W. Grunow) eine Anzahl von Auffäßen zusammen, "die in ihrer Vereinigung und in ihrem Zusammenhange die Grundlinien und die entscheidenden Momente meiner Auffassung der Reformation ins Licht zu sezen bestimmt waren." Aber als ich darauf an die Darstellung des Trientiner Conziles Hand anlegte, fand ich bald, daß diesen Grundlinien doch noch eine breitere Ausführung nachgeschickt werden mußte. Die früher beabsichtigte Geschichte der Gegenresormation hat sich auf diese Weise während der Ausarbeitung zu einer Geschichte der katholischen Reformation überhaupt erweitert.

Die historische Forschung und Darstellung, welche das Zeitsalter der Reformation zu ergründen und zu vergegenwärtigen sich zur Aufgabe genommen, hat sich bisher, wenn nicht ausschließlich, so doch mit Vorliebe der Geschichte des Protestantismus zugewendet; selbst auf dem Gebiete und im Umtreis der katholischen Kirche sind diejenigen Erscheinungen zumeist hervorgesucht und ausgezeichnet worden, welche als "Analogien des Protestantismus" sich betrachten und verwerthen ließen. Nur seltener, nur im Vorbeigehen wurde der spezissisch katholischen Versuche gedacht, aus dem Versall die Kirche des Wittelalters auszurichten, ohne die Prinzipien dieser Kirche preiszugeben oder zu verändern.

Meine Arbeit will zunächst diese Lücke ausfüllen: ich beabsichtige diejenigen reformatorischen Anläuse und Bersuche zu erzählen, welche innerhalb der katholischen Kirche im sechszehnten Jahrshundert vor sich gegangen sind, und diejenige Haltung im Zussammenhang zu erörtern, welche die Bertreter der katholischen Kirche gegenüber der protestantischen Bewegung beobachtet haben. Aber meine Behandlung der katholischen Borgänge soll bei jedem Schritte auch die Ereignisse auf protestantischer Seite (ohne sie eingehend zu schilchen) stets im Auge behalten; sie soll der Bechselwirkung der kirchlichen Bewegungen auf einander nachgehen; gerade durch eine objektiv und unparteissch angestellte Bergleichung der kirchlichen

Gegenfätze und Parteien hoffe ich zu einer allseitig begründeten historischen Beurtheilung der Reformation hinzuseiten.

Es ist die Aufgabe der allgemeinen Geschichte, alle die versschiedenen Bewegungen und Bestrebungen, die im sechzehnten Jahrshundert auf dem Gebiete des kirchlichen und geistigen Lebens neben einander hergegangen sind, zum Ausdruck zu bringen. Nur demsienigen, der alle die einzelnen Richtungen zusammen ersast und zusammen erschaut, ist das volle Berständniß des wirklichen Lebens der Bergangenheit möglich.

Es ist das Amt des Historikers, ohne sich mit einer der historischen Parteien, deren Geschichte er erzählt, zu identificiren, in seiner Darstellung einer jeden Partei die volle Entwicklung ihrer Prinzipien zu gestatten, einer jeden ihre relative Berechtigung inmitten der streitenden und wechselnden Erscheinungen des historischen Lebens zu gewähren; es ist aber gleichzeitig sein Beruf, unabhängig von allen Einseitigkeiten der historischen Parteien, aus dem Bergleich ihrer Wirkungen und Früchte und aus der Einsicht in den historischen Zusammenhang der Ereignisse das eigene Urtheil frei zu gestalten. Das ist die wahre wissenschaftliche Objektivität des Historisers, die ebenso sehr von bewußter und unbewußter Parteislichseit, als von unmännlicher Berzichtleistung auf ein eigenes Urtheil entsernt ist.

Und ich meine, dem Protestanten, der aus vollster Seele und tiefster Ueberzeugung in der großen Geistesthat unserer protestantissien Reformatoren den Fortschritt der Weltgeschichte huldigend anerkennt, ohne deßhalb in die Schranken und Fesseln protestantischer Confessionalität sich bannen zu lassen, gerade ihm sei es Pslicht, auch den katholischen Bestrebungen der Reformationszeit eine unbefangene und objektive Würdigung entgegenzubringen.

Ich lege in diesem Werke die Ergebnisse meiner Studien nieder; ich zeige im einzelnen nicht den oft muhsamen und oft langwierigen

Weg an, auf welchem ich zu jenen Ergebniffen gelangt. Bei dem Niederschreiben meiner Erzählung ift es beharrlich meine Absicht gemesen, die Spuren der eigentlichen Arbeit von dem fertigen Berke abzuwischen oder fernzuhalten. Ich habe deghalb nach dem Borgang Biefebrecht's (Geschichte ber beutschen Raiferzeit) alle Nachweise und Anmerkungen an das Ende des Bandes gestellt: damit war in diesem ersten Bande die Möglichkeit gegeben, einzelne bestrittene oder bestreitbare Bunkte fritisch zu erharten; in den folgenden Bänden wird damit auch Raum geschaffen, einzelne archivalische Mittheilungen in bequemer Form dem Werke einzufügen. Bas die Noten angeht, so huldige ich dem Grundsate, daß das, was durch Andere schon hinlänglich klargestellt ift, nicht noch einmal in voller Breite wiederholend bewiesen werden musse. Die Anmerkungen sind daber, wo irgend thunlich, auf einfache Citate und Berweise eingeschränkt: sie sind vornehmlich den Fachgenoffen gewidmet.

Von der Darstellung möchte ich das Wort Dahlmann's wiederholen: "ich habe nicht für das Nachschlagen geschrieben; ich wünsche mir Leser."

Ein vollständiges Register bleibt dem Schlußband vorbehalten. Das Erscheinen des zweiten Bandes glaube ich für den nächsten Winter verheißen zu dürfen.

Bonn, 29. Februar 1880.

Wilhelm Maurenbrecher

## Inhalt.

#### 

Bebeutung der mittelalterlichen Kirche 3. Bischof von Rom 4. Geistlicher und weltlicher Charafter der Kirche 5. 6. Gregor VII. 7. Weltherrschaft des Papstihums 7. 8. Päpstlicher Absolutismus im 14. Jahrhundert 9. Beränderungen in der Kirche 9. 10. Beginn einer Reaction 11. Odam 11. Marfil 12. Conslitte mit Frankreich und Deutschland 12. 13. Grundlegung der Staatstirchen in England, Spanien, Frankreich 13. 14. Sittlicher Berfall des Clerus 14. 15. Ausartung der Scholastit 15. Wiederaussehen der Antike 16. Oppositionelle Stimmungen und Aussichten 16. 17. Papsithum in Avignon 17. Schöma 18. 19. Heilungsversuche 19. 20. Conzilidee 21. Bedeutung der Conzile in früherer Zeit 21. 22; im 14. Jahrhundert 22. Berlangen der Reformation 23. Conziliare Theorie 24. Ronstanzer Conzil 25. 26. Reherparteien 27. Wielisse 27. Huß 28. Baseler Conzil 29. 30. Sieg des Papstthums 30. 31. Papstthum und Landeskirchen 31. Kirchensstaat 31. 32. Humanismus 32. Nothwendigkeit der Resormation 33. 34.

## Erftes Buch.

Ursprung und Unfang der katholischen Reformation bis 1517.

Erfies Raptiel: Die katholische Reformation in Spanien und in Italien . S. 37-55

Bebeutung des Berlangens nach Reformation im 15. Jahrhundert 37—40. Aufgade der Staatsgewalten 40. 41.

Spanische Kirche im Mittelalter 41. Wurzeln bes staatstirchlichen Charatters 41. 42. Ferdinand und Jabella, die katholischen Könige 42. 43. Conscordat von 1482, Patronat, Placet, kirchliche Steuern und Gerichte, geistliche Orden 43. 44. Limenez 44. 45. Inquisition 45. Erneuerung des Clerus 46. Reue Blüthe der theologischen Wissenschaften 46. 47.

Birtung bes fpanifchen Beifpieles 47. 48.

Richliche Zustände Italiens im 15. Jahrhundert 48. 49. Humanistische iheologische Tendenzen 49. Savonarola 50. 51; sein Reformationsplan 52. Bruch mit Papst Alexander VI. 52. 53. Frankreichs Schwanken 53. Spaniens Intervention in Rom 53. 54. Untergang Savonarola's 54. Nachwirkungen 55. Anmerkungen S. 376—379.

#### 

Religiöser Charakter ber Deutschen 56. Mystiker 57. Gottesfreunde 58. Brüber des gemeinsamen Lebens 58. Windesheimer Congregation 59. Rlostere reformation 59. Hemmerlin 60. Busch 61. Coelde 61. Proles 61. 62. Cusanus 62. Die ersten deutschen Humanisten 63. Gründung von Universitäten 64. Theologische Bestrebungen der deutschen Humanisten 65. Agriscola, Hegius 65. Hehnlin von Stein 66. Reisch 66. Biel 66. 67. Rolewind 67. Tritheim 67. Dogmatik 68. Predigt 68. 69. Bibeldrucke 69. Religiöse Erregungen 69. 70. Heiligencultus 70. Hegen 71. Ablah 71. Palh 72. Berwilderung und Entsittlichung des Clerus 73.

Analogien ber spanischen und beutschen Reformationstenbengen 74. 75.

Oppositionelle Stimmen 75. Jüterbott 75. 76. Pupper 76. Ruchrath 76. Wessel 77. Huchrath 76. Wessel 77. Hustische Ginwirkungen 77. 78. Reformbersuche ber kirchelichen Organe 79. Bertolb von Mainz 80. Andere Bischöfe 80. 81. Dalberg 81. Reuchlin 81. 82. Wimpheling 82. 83. Bebel 83. Elsäher Humanisten 83. Brant 84. Geiler 84. 85. Ginfluß auf die Bischöfe von Straßburg und Augsburg 85. 86; auf Kaiser Maximilian 86. 87.

Anmertungen S. 380-384.

#### 

Gegensatz ber conziliaren und papstlichen Theorie 89. Parteinahme ber Nationen in biesem Gegensatz 90.

Kirchliche Zustände in Deutschland nach dem Wiener Concordat 91. Beschwerden gegen Rom 92. Päpstliche Versprechungen von Reform und Conzil
92. 93. Conzileinladung bes Andreas von Crain 94. Berhalten der Päpste
Innocenz VIII. 94, Alexander VI. 95, Julius II. 95. 96. Kirchliche Maßregeln der deutschen Landesfürsten 96. 97. Reformabsichten der Reichstage 98,
Mazimilian's I. 98. 99. Wimpheling's Reformationsprogramm 99.

Rirchliche Gegensatze in Frankreich 100. Könige und Stände 100. 101. Synode in Tours 1510 102. Berufung des Conziles nach Pisa 102. 103. Carvajal 103. Papst Julius gegen das Pisaner Conzil 104. Sitzungen in Pisa 104. 105. Literarische Fehde 105. 106.

Conzil im Lateran 106. Obebienz 106. de Bio 106. 107. Leo X. 107. Unterwerfung der Pisaner 108. Französisches Concordat 108. Papskliche Allmacht 109. Reformatorische Maßregeln, Egidio, Pico 110. Reformbulle betr. Clerus 111, betr. Mönchsorden 112, betr. Prodinzialspnoden 112, betr. bischösliche Censur 112. 113. Streit zwischen Lichofen und Mönchen 113. 114. Ergebniß 115. Dogmatisches Detret 116. Rreuzzugsprojett u. Rreuzzugssteuer 116. Opposition Spaniens 117, Englands und Deutschlands 118. Anmerkungen S. 384—387.

#### 

Europäischer Charafter bes humanismus 119. Frangofische und Englische humanisten 119. 120.

Jugend des Erasmus 120. Beziehungen zu Colet 121. Reformationstendenzen des Erasmus 121. 122. Werke des [. 122. 123. Satire 124, fittlichereligiöfe Ziele 124, Polemit 125, positiver Inhalt 125. Erasmus Berbindung mit Colet, More, Fisher 125. 126; Berhältniß zu Wolseh 126. 127. Biblische Theologie 127. Lebensaufgabe 128. Reues Testament u. Kirchenbater 128. 129.

Berfuch ber Kirchenreformation burch bie humanistische Wissenschaft 130. 131. Hindernisse Unternehmens 132.

Anhang bes Erasmus unter Bischöfen und Gelehrten 132. 133. Rachahmer seiner Polemik 133. Wiberstand der Mönche 134. Literarische Fehden 135. Wimpheling und die Augustiner 135. 136. Wimpheling und Locher 136. Scheidung der kirchlichen von den antikirchlichen Humanisten 137. Bertheibiger der alten Kirche 137. 138. Reuchlin und Pfesservon 138. Reuchlin und die Kölner Theologen 139. 140. Reherprozeh gegen Reuchlin 140. 141. Humanistische Einmischung 142. Erasmus und Reuchlin 142. 143. Humanistische Satire gegen die "Dunkelmänner" 143. 144. Erasmus' Urtheil 145. Fortgang der wissenschaftlichen Fehde 145. 146. Römisches Urtheil gegen Reuchlin 146. Anseindungen gegen Erasmus 147. Wachsende Schwierigskeiten für Erasmus 148; seine mittlere Richtung 148.

Anmertungen S. 387-390.

## Zweites Buch.

Gegensatz protestantischer und katholischer Reformation.

Spanifche, Erasmifche, Lutherifche Reformation 153-155.

#### 

Deutschland am Anfang bes fechszehnten Jahrhunderts 156. 157.

Luthers Jugend 157. Staupit und Luther 158. 159. Die Thesen 160. Luthers Theologie 160. Theologische Fehben 161. Ursprung neuer Prinzipien 162. Intervention der kirchlichen Oberen 162. 163. Luther in Augsburg 1518 163. 164. Berufung an ein Conzil 164. Miltis 165. Luthers Berhältniß zu den Humanisten, des zu Erasmus 165. Leipziger Disputation 166. Bedeutung und Weiterentwicklung der neuen Prinzipien 167. Huttens Jutritt zu Luther 167. 168. Humanistische Einstüffe auf Luther 169. Die großen Resormationsschriften von 1520 169. 170. Luthers Berbindung mit Humanisten und Rittern 171, radikale Aeußerungen 172. Anhänger 173. Staupits' Trennung von Luther 173. Reuchlin's und Brant's Reutralität 173. 174. Nittlere Richtung des Erasmus 174. Luthers Gegner 174. 175.

Ed 175. 176. Kömische Berathungen über Luther 176. 177. Bannbulle 177. Berschiedene Wirkung der Bulle 178. Erasmus' Urtheil 178. 179. Luthers wachsenbe Entschiedenheit 179. Berbrennung der Bulle 180.

Anmertungen S. 390-396.

### 

Raiser Karl V. 182; seine kirchliche Haltung 183. Erregung in Deutschlanb 183. 184. Wormser Reichstag 184. Der kaiserliche Beichtvater Glapion 184. 185. Der Runtius Aleander 185. Die Beschwerben der Deutschen 185. Karls Absichten 186. Rathschlag des Erasmus 186. 187. Glapion's Bermittlungsversiche bei Brück 187. Spanische Urtheile über Luther 187. 188. Aleanders Forderungen 188. Erwägungen 189. Aleanders Rede im Reichstag 189. 190. Citation Luthers 190. Berathungen in Worms 191. Luthers Reise 191. Armstorf's und Glapion's Misson bei Sickingen und Hutten 192. 193. Luther vor dem Reichstage 194. 195. Spätere Vermittlungsverssuche 195. Raiserliches Ebikt 196.

Stänbische Berhandlungen über die Beschwerben 196. 197. Herzog Georg von Sachsen 197. Kaiserliche Politik 198. Populare Aufregung 198. Hutten's und Sickingen's Beruhigung 199. Kömische Zusriebenheit mit dem Reichstag 200. Aleander und Erasmus 200. 201.

Anmertungen S. 396-398.

#### 

Geringe Wirkung bes Wormser Chittes 202. Tob Leo's X. 203.

Abrian's früheres Leben und Lehre 203. 204. Abrian und die spanische Kirche 205. Abrian's politische Leistungen 205. 206. Conclave 206. Sute Hossinungen der Resormation 206. 207. "Bereinigung der göttlichen Liebe" in Rom 208. Abrian's spanische Freunde 209. Denkschristen Carvajal's und Egidio's 209. 210. Anträge von Bives und Aleander 210. Resormprogramm des Crasmus 211. Resormmaßregeln des Papstes 212, betr. Ablahwesen 213, betr. Pstündenverleihung 214. Einwendungen Pucci's und Soderint's 214. Sendung Chieregati's nach Deutschland 215. 216. Verschiedene Beurtheilung derselben 217.

Fortgang der Lutherischen Sache in Deutschland 217. 218. Stellung der beutschen Landesfürsten 218. 219. Rürnberger Reichstag 220. Berhandlungen Chieregati's mit den Ständen 221. 222. Abweisung Chieregati's 222. Conzilforderung und Beschwerden Deutschlands 222. Undereindarkeit der papstlichen Resonnationsprojekte mit der Lutherischen Bewegung 223.

Abrian's Miggefdid und Ende 224. 225.

Anmertungen G. 398-403.

## Piertes Kapitel: Juffdmung katholisher Peformation. 1524. 1525. S. 226—248

Papft Clemens VII. 226. Caraffa's Jugenb und Charafter 227. 228; sein Einfluß in Rom 229. Gründung der Theatiner 229. 230. Caraffa's Einwirtung auf Franziskaner, Capuziner, Somasken, Barnabiten 230. 231. Gleichgültigkeit des Papftes 231.

Senbung Campeggi's nach Deutschland 232. Haltung des deutschen Reichsergimentes 232. 233. Nürnberger Reichstag von 1524 233. Verhandlungen mit Campeggi 233. 234. Conzilsorderung 234. Römische Berathungen 235. Rarls Justimmung zum Conzil 235. 236. Gegensat zwischen Kaiser und Papst 236. Campeggi's Agitation in Süddeutschland 237. Die baierischen Gerzoge 237. Regensburger Convent 238. Mahnungen des Erasmus 238. 239. Regensburger Reformation 239. Ausstührung und Wirkung derselben 240. Ratholische Streitschriften gegen Luther 241. Catarino, Emser, Fisher 242. Haltung des Erasmus 242. 243. Erasmus Ausstreten gegen Luther 244. 245. Nachwirtung bei anderen Humanisten 245. 246. Schriften katholischer Theologen 247. 248.

Anmertungen S. 403-405.

### Drittes Buch.

Verhandlungen der Religionsparteien in Deutschland.

Historische Stellung von Ratholicismus und Protestantismus 253-255.

#### Erfes Rapitel: Entwichlung ber birdligen Gegenfabe. 1525-1529. . S. 256-277

Bauernkrieg 256; seine Folgen für die kirchliche Frage 257. 258. Politische Differenzen zwischen Kaiser und Papst 258. 259. Erhebung katholischer Offensibe 259. Herzog Georg von Sachsen 259. 260. Berbindung der katholischen Partei mit dem Kaiser 261.

Speherer Reichstag von 1526 261. 262. Umschwung in ber Haltung bes Kaisers 262. Reichstagsbeschluß 262. 263. Kirchliche Organisationen ber Lutheraner 263. 264.

Raiserliches Programm ber Resormation 264. 265. Conzilabsichten 265. Erasmus' Aeußerungen 265. 266. Gegensatzu Papst Clemens 266. Italienische Ereignisse von 1527 267. Offiziöse Flugschriften von Balbes 268. 269. Einwirkung des Erasmus 269. 270. Zeitweiliger Anschluß des Papstes an den Kaiser 271.

Rückwirkungen auf Deutschlanb 272. Ratholische Absichten 272. 273. Speherer Reichstag von 1529 273. 274. Gegensatz Luthers gegen die radikaleren Setten 275. Beschluß der Mehrheit der Stände 276. Protestation der Minderheit 276. Spaktung des Reichstages 277.

Anmertungen S. 405-407.

### 

Raiser Karls kirchliche Absichten 278. 279. Religionsparteien in Deutschland 279. Protestantische Minderheit 279. 280. Zwingli und Luther 280. 281. Bersuche protestantischer Gemeinsamkeit 281, ihr Scheitern 282.

Rarl in Bologna 282, 283. Rarls Beichtbater Loapja und Quintang

283, 284. Rarls Minifter 284. Der Legat Campeggi 284. Erfte Erfolge Rarls 285. Lage ber Protestanten 286. Balbes' und Schepper's Recognoscirung bei Melanchthon 287; protestantische Bedingungen für eine eventuelle Unterwerfung 287. 288. Protestantisches Befenntnig 288. 289. Ratholische Berathungen über eine "Wiberlegung" 289. Private Annaherungen 290. Melanchthon und Campeggi 290. 291. Luthers Warnungen 291. Campeggi's hoffnungen 292. Ratholifche Fürsten und Bifcofe in Augsburg 293. 294. Forberung bes Congiles 295. Bapftliche Ausflüchte und Bebenten 295. Bortrag ber tatholischen Wiberlegungsschrift 296. Brotestantische Ablehnung Berföhnliche Abfichten einiger Ratholiken 297. 296. 297. Erasmus 297, 298. Quintana 298. Bermittlerrolle bes Erasmus 299; feine Bemühungen 300. 301. Spaltung unter ben Ratholiken 301. Beschluß offizieller Bergleichsverhandlungen mit ben Protestanten 301. 302. Schwanken ber Protestanten 302; Entschiedenheit bes Landgrafen Philipp 303. Berlauf ber Bergleichsverhandlungen 303. 304; ihr Ergebniß 305. Luthers Beto 305. Bebeutung bes Gegensages zwischen ben Parteien 306. Abbruch ber Berhandlungen 306. 307. Rarls Drohungen 307. 308; feine Congilabfichten 308. 309. Berathungen über bas Berhalten bis jum Congil 309. Entwurf bes Reichstagsabschiebes 309. 310. Protestantischer Protest 310. Leste Berhandlungen 310. 311. Abichieb 311. 312. Berathungen über firchliche Digbrauche und Beschwerben 313. Romische Erwägungen 314. Campeggi's Bemühungen 314. 315. Augeburger Concordata 315. 316.

Anmertungen S. 407-412.

#### 

Abneigung des Papstes gegen ein Conzil 317. 318. Römische Berathungen über dasselbe 319. Französische Sinwendungen 319. Fortsetzung der Berbandlungen 320. Ergebniß 321. Französische Politik 321. 322. Campeggi's Praktiken 322. Religionsprozesse 322. 323. Schmalkalbener Bund 323. Friedliche Wendung 324. Absicht eines prodisorischen Abkommens 325. Wisselbe Wendung 324. Absicht eines prodisorischen Abkommens 325. Wisselbe Conzessionen 329. 330. Stellung der Protestanten 331. Pfälzer und Mainzer Bermittlung 331. 332. Protestantische Forderungen 333. Ausschaft des Conziles 334. Conserenz in Vitterseld 335, in Schweinfurt 336. 337, in Rürnberg 338. Religionsfriede 339. Katholische Urtheile und Einwirkungen 340. 341. Regensburger Reichstag 341. Verhandlung betr. Conzil 342; katholische Wünsche 343. Reichsabschiede 344.

Anmertungen S. 412-414.

#### 

Absichten und Ergebnisse ber "Reformation" 345. 346. Ratholische Literatur 347. be Bio 348. Erasmus 349—351. Bermittlungsvorschläge 352. Erasmus' Bermittlungstheologie 353. 354. Erasmische Reformation in Clebe 354—356. Psug's Erasmische Thätigkeit in Sachsen 357. Leipziger Re-

ligionsgespräch 358. Wigel 359. Albrecht von Mainz 360 Crotus 360. 361. Anderweitige Bermittlungstendenzen 362. Ausfichten 363.

Karl und Clemens in Bologna 363. 364. Senbung Rangone's unb Briarde's 365, ihre Früchte 366. 367.

Papfiliche und französische Politit 367. 368. Protestantische Hanbel mit Kammergericht 368. Würtemberger Kriegszug 369. Erweiterung des Religionsfriedens 370. Bergerio's Mission 370. Entrüstung der beutschen Katholiken 371. Ausgang Clemens' VII. 372.

Anmertungen G. 415-417.

#### Berichtigungen.

S. 128 Beile 17 bon oben ftatt wichtigften lies mächtigften.

<sup>6. 157 , 18 ,</sup> borausfetten lies borausfagten,

<sup>6. 282 . 12 .</sup> unten , mar lies gewann.

<sup>6. 380 , 8 , ,</sup> einen ließ teinen.

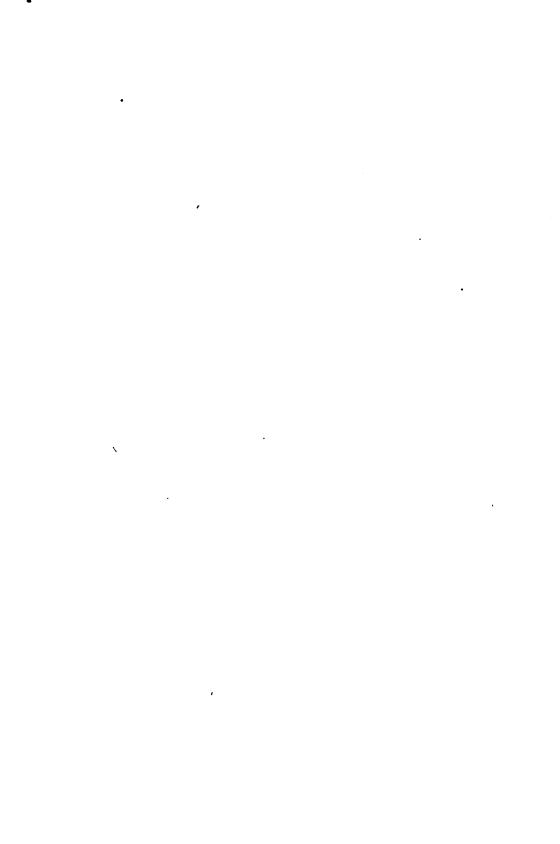

## Einleitung.



## Ausgang der mittelalterlichen Rirche.

Wenn man es versucht, ben ganzen Inhalt bes Mittelalters mit einem kurzen Worte zu bezeichnen, so kann man sagen, es sei die vorzugsweise kirchliche Stuse der weltgeschichtlichen Entwicklung auf dem Grunde der christlichen Religion gewesen. Nachdem in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung das Christenthum sich der Gemüther der Menschen bemächtigt, im öffentlichen Leben sich Anerkennung verschafft und seine eigenthümlichen Anschauungen und Einrichtungen sich ausgebildet, hat die christliche Kirche mehrere Jahrhunderte hindurch die Geschicke der Welt beherrscht.

Da erhielten alle Verhältnisse bes menschlichen Lebens durch die Kirche ihre Weihe; alle Aeußerungen des menschlichen Geistes, alle Wissenschaften und Künste standen unter dem Einstluß der christlichen Kirche; in die staatlichen Angelegenheiten der einzelnen Völker verschlang sich überall das kirchliche Princip: nicht allein die Zukunft des Jenseits, sondern die Gegenwart dieses irdischen Seins hing von dem Gebote der Kirche in allen wesentlichen Dingen ab.

Riemals in ber Weltgeschichte hat in solchem Grabe eine Gleichs mäßigkeit ber Principien bas Leben ber Menschen erfüllt, als bies in ben mittleren Jahrhunderten bes Mittelalters ber Fall war.

Die christliche Religion war von Anfang an barauf angelegt, Weltzeligion zu werden; an alle Menschen wendete sich ihre Predigt und verzhieß allen Beseligung zu bringen. Innerhalb der gläubigen Bekenner des Christenthumes aber bildete sich schon früh der Unterschied von Clerus und Laien: bald galt der Stand der Cleriker, der Lehrer und Priester der

christlichen Gemeinbe, als die nothwendige Vermittlung zwischen Got und ben Meuschen, er wurde der eigentliche Träger der Kirche, ihrer Gewalten und Rechte und Aufgaben. Und der Clerus selbst ersuhr eine durchgreisende systematische Organisation. Die Kirche stellte ein ganzes Heer geistlicher Beamten auf in sorgfältig gegliederter Rangfolge. Die wichtigste Stellung nahmen die Bischöse ein, die Nachsolger der Apostel; auf ihnen ruhte nach der kirchlichen Theorie der Heilige Geist, sie besaßen die lebendige Idee und Tradition der christlichen Religion. Neben die regulären, der Seelssorge und den kirchlichen Geschäften ergebenen Cleriker trat schon früh die Schaar der Mönche, welche in Weltslucht und Weltentsagung einer gesteisgerten Religiösität nachzuleben trachteten.

Schon im Römischen Kaiserreiche waren die einzelnen Kirchen mit weltlichem Besitz und Gut reichlich ausgestattet worden; mannichsache Rechte und Privilegien wurden den Kirchen und Geistlichen zu Theil; auf einzelne Gebiete des bürgerlichen Lebens begann sich der Einsluß der Kirche und des Clerus zu erstrecken; ja die weltliche Dotation des kirchlichen Institutes nahm mehr und mehr zu; und ganz besonders den Bischöfen gelang es, sowohl ihre geistlichen als weltlichen Besugnisse zu mehren: ihr Anssehen und ihre Bedeutung wuchs zu immer größerem Umfange.

Aus ber Gesammtheit ber Bischöfe stieg ber Bischof von Kom zu besonderen Ehren empor. Schon im 5. und 6. Jahrhundert übte er großen Einsluß auf die kirchlichen Dinge aus. Allmälig griff die Meinung Plat, daß er, der sich für den Nachfolger des Apostels Petrus im Römischen Bisthum hielt und ausgab, eigentlich die Hauptperson in der ganzen Kirche wäre. Anfangs drachte er es dahin, daß ihm ein Ehrenprimat unter den anderen Bischöfen zugegeben wurde; aber aus dem Chrenprimate entwickelten sich allmälig wirkliche Herrschaftsrechte über die Kirche. In langem aber stetigem Processe verschaffte die römische Theorie sich Anerstennung und Nachachtung: das Papstthum als die höchste Spitze und Leistung der christlichen Kirche trat geradezu in den Mittelpunkt des historischen Lebens.

Nicht mit einem Schlage ober in einmaligem Anlaufe wurde ber Sipfel dieser Entwicklung erreicht; Jahrhunderte wechselnder Geschicke versliesen, ehe die mittelalterliche Papstkirche ihre volle Ausgestaltung empfangen. Erst im elften Jahrhundert vermochte Papst Gregor VII. die priesterlichen und geistlichen Tendenzen, die vor ihm sich schon angesammelt,

in ihrer vollen Bebeutung zu entfalten und ben schon vorhandenen Tenbenzen bes mittelalterlichen Kirchenthums zu vollem Durchbruch zu verhelfen.

Wer die Prämissen der kirchlichen Theorie, wie sie in der ersten Hälfte des Mittelalters sich ausgebildet hatte, als richtige zugieht, wer die Kirche als die nothwendige, von Gott gewollte und eingesetzte Heilsanstalt ansieht, ohne deren Bermittlung die Versöhnung und Verbindung zwischen Gott und den Menschen nicht möglich sein soll, — der wird in der Papstkirche Gregors VII. eine historische Erscheinung sehen dürfen, die in der Logik geschichtlicher Entwicklung ihre Rechtsertigung sindet: das Papstthum Gregors VII. ist gleichsam die Blume, die aus der früher gepslanzten Wurzel des mittelalterlichen Kirchenwesens entsprossen.

Allerdings, einem gewaltigen Irrthum würde berjenige verfallen, ber etwa wähnen wollte, daß der stolze und gewaltige Bau der mittelalter- lichen Kirche eine Anstalt gewesen, die ausschließlich oder auch nur vorwiegend die Seligkeit des einzelnen Menschen zu ihrer Aufgabe sich gesetht; — nein, mit der geistlichen Thätigkeit waren so viele weltliche Beziehungen und Bestrebungen und Bestrebungen und Bestrebungen und Bestrebungen und Bestrebungen und des jehränkten und oft sie zu ersbrücken oder zur Nebensache zu machen brohten. Fromme Gemüther haben oft und wiederholt die "Berweltlichung" der Kirche beklagt und betrauert: immerhin mag dieselbe in einzelnen Abschnitten der Kirchengeschichte besonders start und heftig und gefährlich sich dargestellt haben, — aber vorshanden war sie immer, in allen Zeiträumen, bei allem sonstigen Wechsel der Berhältnisse: keine Epoche der Kirchengeschichte ist von dieser irdischen Beimischung frei geblieben.

Wie mächtig und gewaltig war boch in ben mittleren Jahrhunderten bes Mittelalters — etwa zur Zeit Gregors VII. — Stellung und Besbeutung der Kirche!

Nachbem in den ersten Zeiten nach der Anerkennung des Christensthums durch das römische Reich das Dogma der Kirche seine Festsehung erfahren, die Grundlinien und die vornehmlichsten Lehrsätze durch die Austorität der Conzisien aufgestellt waren, da bemühten sich Theologie und Philosophic um Begründung und Auseinanderbreitung der kirchlichen Wahrsheiten; und wenn auch die Sinwendungen und Zweisel einzelner Lehrer keinen Augenblick ganz verstummten oder wegsielen, so blieb doch die Wehrsheit von dem kirchlichen Dogma völlig erfaßt und getragen. Der Clerus

ber Kirche bildete allenthalben eine geschlossene Corporation, die ihre Lei= tung vom römischen Bapfithum empfing; es war eine überall eng zusam= menhängende, überall bevorzugte Rlaffe von Menichen, geschieben von ber Maffe ber Sterblichen, ausgezeichnet burch besondere Standesrechte und Chrenprivilegien. Die Cleriker waren von den staatlichen Gerichten eximirt; für sie bestanden eigene geistliche Gerichte; und diese geistlichen Gerichte burften ihre Befugniffe in weltliche Angelegenheiten hinein erstreden; bei Anklagen wegen Chebruch, Bigamie, Hurerei, Meineid, Blasphemie, Injurien, selbst wegen Wuchers hatten die Laien vor den geistlichen Gerichts= höfen Recht zu nehmen. Für die Aufgaben und Awecke ber Kirche leistete ber Staat dem Clerus Unterstützung und Hülfe: jeder Mensch war der Weltkirche anzugehören verpflichtet, jebe Abweichung von ben Vorschriften und Geboten ber Rirche murbe mit firchlichen Strafen und Buken, ja auch mit bürgerlichen Strafen geahnbet. Den firchlichen Einrichtungen und Körperschaften mar ein sehr ausgebehnter Besit zugewiesen; Güter und Reichthumer und Ginkunfte häuften fich in ihrer Sand: in ben meiften Länbern Guropa's maren bie Rirchen bie reichsten Grundbesitzer geworben: Gaben und Geschenke und Steuern batten bie Gläubigen unausgeset ihren geiftlichen hirten zu gablen, - turg, bie weitesten Rreise ber Bölker lebten sowohl in geistiger als in materieller Abhängigkeit von ber Kirche.

Eben weil schon früh die Kirche auf weltliches und geistliches Gebiet ihre Thätigkeit ausgebehnt, eben weil diese Bermischung und Berschmelzung von Kirche und Staat mit dem Fortgang der Zeiten sich immer mehr gesteigert, mußte die Staatsgewalt den Anspruch erheben, an Berswaltung und Leitung der Kirche sich zu betheiligen.

Es ist bekannt, daß die römischen Kaiser einst die Bischöfe der Kirche ernannt und die Conzile der Bischöfe dirigirt haben. Aber ebenso bekannt ist es, daß die römischen Bischöfe von Ernennung und Beeinstussung durch den Kaiser sich freizumachen gestrebt. Es gelang ihnen, des römischen Kaisers Hoheit abzuwersen; aber während sie selbst sich damals ein eigenes Landgebiet aus dem Untergang des Kaiserthums im Westen Europa's gerettet, waren sie nicht start oder nicht glücklich genug, das Emporwachsen eines neuen Herren zu verhindern. Kaiser Karl der Große und seine Nachsolger nahmen die Regierung der Kirche in vollem Umfange in ihre Hand.

Darauf aber begannen Papstthum und Clerus ihren Feldzug für

bie Freiheit ber Kirche von weltlichem Regiment. Nicht leicht wurde bem kirchlichen Principe ber Sieg. Nach ber Auflösung bes Karolingischen Kaiserreiches und bem Verfall bes Karolingischen Kaiserhauses erhob sich bas beutsche Königthum zu einer so gebieterischen Höhe, daß geradezu als Erben und Fortseher Karolingischer Kaiserpolitik die beutschen Herrscher auftraten. Noch ein ganzes Jahrhundert dauerte der Zustand an, daß die Organe und Träger der Kirche, die Bischöse, vom kaiserlichen Willen abshingen, daß die Kaiser auch über die Kirche Herrschte ausübten. Erst um die Mitte des 11. Jahrhunderts glückte es Gregor VII. die Emancipation der Kirche und des Papsthumes zu vollenden und die neue Aera der Papstherrschaft ins Leben zu rusen.

Gine Berjönlichkett, ausgestattet mit bem Zauber bamonischer Genialität, hat in meisterhaft angelegtem und meisterhaft burchgeführtem Spiel Gregor VII. es verstanden, bie Weltherrichaft bes Papftthums gu begrunden und einzuleiten. Er befreite junächst bie Wahl und Ginsehung bes Papftes von taiferlichem Ginfluß; er löfte bas Papftthum aus ber Unterordnung unter bas Raiserthum. Er bekampfte sobann Mitwirkung und Einfluß ber ftaatlichen Organe bei Bestellung ber anberen firchlichen Aemter; er entwand bem Kaiser bie Ernennung ber Bischöfe; er ging barauf aus, die gesammten firchlichen Bersonen in papstliche Abhängigkeit herabzubruden; er wollte ben Bapft an die Stelle bes Raifers erheben. Er suchte über ben gesammten Besitz ber Kirche Berrichaft und Berfügung fich anzueignen. Und in ben Verhältnissen bes beutschen Raiserreiches, in benen geiftliche und weltliche Angelegenheiten in fast untrennbarer Beise untereinander gemischt maren, fand er Mittel und Wege, feine Gebanken zu verwirklichen und das Papstthum der Spite des geiftliche weltlichen Mifdreiches nabe zu führen. In ber Praxis fette er feine Anfpruche in vielen einzelnen Fällen durch; in ber Theorie verlieh er benfelben lauten und beutlichen und unzerftörbaren Ausbruck. Er stellte bas Programm bes Papstthumes in so maggebenben Formen fest, daß tein Nachfolger von ihm bauernb fich zu entfernen gewaat hat.

Innerhalb ber Kirche unterwarf Gregor jedes bis bahin selbständige Recht ber anderen geistlichen Faktoren dem souveränen Willen des Papstes. Rücksichtslos und burchgreifend band er die Diener der Kirche an die Aussführung seines Wortes und seines Winkes. Die unter den Mönchen übsliche Schelosigkeit machte er sämmtlichen Clerikern zur unausweichbaren

Pflicht: alle Stufen ber kirchlichen Hierarchie follten nichts fein als gehors same Diener bes römischen Herrschers. Er hielt eine Anzahl von Synoben, von Bersammlungen ber Bischöfe; er gewöhnte sie, die Diktate bes päpstlichen Willens einhellig zu wiederholen. Und er trug Sorge, daß seine Ibeen ins Kirchenrecht Eingang fanden, — als das von altersher geltende System und Recht ber christlichen Kirche wurden Gregors Theorien verkündigt.

Nicht voll und ganz war Gregor VII. im Stande, sein Programm durchzusehen: die Praxis schleifte manche Spiken und Schärfen ab; mit der Wirklickeit der Dinge war er hier und da Compromisse zu schließen genöthigt worden. Aber der gewaltige Kampf zwischen Papsithum und Kaiserthum, zu dem Gregor die Kirche ausgerusen hatte, führte doch zu empfindlichen Niederlagen und Schwächungen der Kaisermacht hin. Gregor hatte die Unterordnung des Papstes unter den Kaiser in eine Gleichberechtigung beider Mächte verwandelt, Gregors Rachfolger setzen den Kampf sort. Der Bersuch der Staussischen Kaiser, die alte Macht zurückzuerobern, versehlte sein Ziel; endlich gelang es den Häpsten des 13. Jahrhunderts das Kaiserthum unter die Füße zu bringen, — die weltbeherrschende Stelle siel dem römischen Bischof zu.

Und in einer nicht mifzzuperstehenden Klarbeit erwies bas Bapstthum sich als ben Herren und Leiter ber Menschheit. Jene großen Unternehmungen ber Kreuzzüge, jene abenteuerlichen Fahrten ins Morgenland, zu benen ber Papst bas Stichwort gegeben, zu benen er bas gesammte Abendland unter seiner Kahne eingereiht hatte, waren beutliche unverkennbare Symptome seiner weltregierenden Hoheit. Und wie die monchische Bewegung, die, vom Kloster Cluny ausgegangen, allmälig ganz Europa ergriffen hatte, im 11. Jahrhundert die Erhebung der Bapftmacht eingeleitet, so murbe auch die Suhrung Europas burch bas Papstthum wieder von einer geiftlichen Fluth begleitet und getrieben. Jener Charafterzug apostolifcher Demuth und freiwilliger Erniedrigung, ber von Anfang an unter bem kirchlichen Clerus sich geregt, brachte bamals neue Mönchsorben hervor, die sogenannten Bettelorden, die Dominikaner, die Franziskaner, die Augustinereremiten: sie erfüllten im 13. Jahrhundert die Welt. Und mit biefem Beer geiftlicher Streiter verschärften fich auch die Waffen ber Kirche wider ihre Gegner und ihre abtrunnigen Glieber: Die Entstehung und Gin= richtung der Anquisition war das bezeichnende Merkmal für den Sieg des Papstthums über Kirche und Welt.

Immerhin war nicht überall bie Stellung ber Staatsgewalten zur Kirche nach Gregor's Ibeen vollständig umgestaltet worden: in Frankreich und in England hatte das nationale Königthum manches Recht sich gerettet, durch das es für die Kirche seine Bedeutung geltend machen konnte; in Deutschland waren die Landesfürsten in manchen Dingen Rechtsnachfolger des besiegten Kaisers geworden. Nichtsdestoweniger war damals Einheit und Centrum der Kirche im Papstthum umschlossen: jede andere innerkirchliche Berechtigung überwog die Macht des Papstes, und mit der Allgewalt des kirchlichen Gedankens beherrschte der Stellvertreter Christi das Leben der Einzelnen und der staatlichen Gemeinschaften.

Nach dem Siege über das Kaiserthum entfaltete die papistische Theorie ihre volle Blüthe. Der mächtigste Dogmatiker der päpstlichen Kirche, Thomas von Aquino, verlieh damals den hierarchischen Tendenzen ihre volle systematische Ausgestaltung: das katholische und päpstliche Kirchenprincip verdankte ihm sowohl eine dogmatische als philosophische Begründung.

Die Päpste selbst wurden nicht mube, die Allgemeingültigkeit ihrer Herrschaftsrechte der Welt zu verkündigen. Das Fundament dafür hatte schon Gratian in seinem Rechtsbuch gelegt; eine Fülle päpstlicher Bullen und Decretalen zog jett die Consequenzen; eine Menge von Einzelgeseten ordnete in allen Beziehungen die Ausübung des päpstlichen Regimentes über Kirche und Welt.

Im 14. Jahrhundert saßen auf dem Stuhle Petri hintereinander mehrere Päpste, welche die allgemeinen Theorien für die tägliche Praxis nutbar zu machen verstanden: durch sie wurde das kanonische Rechtsbuch in feste, geordnete, juristische Formen gebracht.

Damals nahm bie mittelalterliche Papstkirche einen neuen Charakter an. Die früheren Päpste hatten die Idee der Weltherrschaft über Könige und Staaten als ein sittliches Postulat, als ein theokratisches Ideal auszgesprochen und die Leitung der Welt im Großen und Ganzen mit ihrer Hand zu führen verlangt. Diese juristischen Päpste aber gingen darauf aus, in alle Einzelheiten des täglichen Lebens der Kirche sich einzumischen und eine ins Einzelne sich erstreckende factische Regierung über die ganze Welt auszuüben. Einen Hausen von Edikten ließen sie ausgehen, die kirche lichen Dinge genau zu reglementiren; Gebote und Berbote allerlei Art gaben sie aus; und immer blieb dabei vorbehalten das Recht des Papstes von allen kirchlichen Vorschriften und Geboten zu dispensiren:

eine reiche Finanzquelle entsprang bieser Braris papfilicher Dispense. Wenn man früher ichon bie ganze Fülle geiftlicher Macht für bie Bapfte in Anspruch genommen hatte, fo folgerte man jest, daß bem Papfte bas Ernennungerecht zu allen firchlichen Burben gebührte; wenigstens einzelne Stellen gelang es ber papftlichen Unftellungsbefugniß ju referviren; für folche verliehenen Aemter wurden bann balb Zahlungen an die papstliche Kanglei üblich, ebenfo wie Gebühren für bie papstliche Bestätigung ber ihm prafentirten Bifchofstandibaten geforbert und gemährt zu werben pflegten. Und bei biefer finanziellen Ausnutung ber papstlichen Stellung blieb ber Migbrauch, auf noch nicht erlebigte Pfründen Anwartschaften zu ertheilen. nicht lange aus. Auch murben willfürlich ftets neue Aemter und Stellen geschaffen, durch beren Verleihung die papstliche Kasse sich bereicherte. Annaten und Balliengelber und Zehnten murben zu stehenden Ginrichtungen in der Kirche. Kurz, der römische Genius erwies sich damals sehr erfinberisch in ber finanziellen Verwerthung und Ausbeutung ber firchlichen Verwaltung burch bas Lapstthum. Fast jedes andere Recht verschwand bamals in ber Kirche hinter ber Machtsteigerung Roms. Gine fehr gusammengesette Maschinerie und ein sehr weitläufiger Apparat war es, durch welche die Curie die Kirche regierte; mit vollendeter Technik und bewunbernswerther Virtuosität murbe bamals bie papstliche Kirchenverwaltung in Scene gesett: bie geiftliche Beilsanstalt ichien vornämlich burch finanzielle Rünfte ihren Beruf erfüllen zu wollen.

Die hergebrachte Ordnung der kirchlichen Verwaltung wurde durch bie den Mönchsorden gewährte Ausnahmestellung durchbrochen und gestört. Die Mönche galten als das eigentliche ideale Vorbild aller Christen; sie hatten zu undedingtestem Gehorsam gegen Petri Stuhl sich verpslichtet; besonders in den Vettelorden besaß der Papst ein zahlreiches, gesügiges, geschicktes Heer ihm blind ergebener Stlaven; auf sie häuste er Nechte und Privilegien in überreichem Maaße; in alle Winkel der Erde drangen sie ein; überall hielten sie Messe und Predigt, ohne Rücksicht auf die von den Diöcesandischöfen gegebene Ordnung, gestützt auf päpstliche Freibriese und Vesehle. Durch diese Einmischung päpstlicher Senddoten wurde Verwaltung und Jurisdiction der gesehlichen Organe der Kirche vielsach geshemmt und behindert.

Die papstliche Theorie steigerte damals ihren Ton in fast unglaub= licher Weise. An ben Glossatren ber papstlichen Rechtsbücher, an ben Schriften Trionso's und Pelayo's fanden Rom's Erklärungen ein gefügiges, unterwürfiges und verstärkendes Echo. Der "Stellvertreter Petri" wurde zum "Stellvertreter Gottes"; die blasphemirende Schmeichelei seiner Creaturen erhob ihn zum Abbilde Gottes auf Erden, legte ihm göttliche Ehre bei und erklärte keine Berufung von seinem Spruche an Gottes Urtheil für zulässig, da Gottes und des Papstes Urtheil eines und dasselbe wären. Zu so ungeheuerlichen und übermenschlichen Sähen verstieg sich die Theorie in derselben Zeit, in der die Praxis päpstlicher Kirchenregierung mit allgegenwärtiger Zudringlichkeit in alle Verhältnisse überall eingriff.

Gine Reaction gegen biefen Zustand konnte nicht ausbleiben.

Als die Ansprüche des Papsithumes auf das Höchste sich spannten und als den Nationen Europas das päpstliche Regiment sich unmittelbar fühlbar machte, da erhob sich der Gedanke des Staates und suchte die Kirche auf ihr eigentliches Gebiet zurückzuführen: die einzelnen Staatsgewalten bemühten sich, die Eingriffe des Papstes von ihren Ländern abzuwehren; die theoretische Ueberspannung der päpstlichen Seite rief gleichzeitig theoretischen Widerspruch ins Leben.

Den Bullen Bonifag VIII., ben Schriften Trionfo's und Belayo's begegneten eine ganze Anzahl von Schriftstellern, welche die Selbständigkeit bes weltlichen Rechtes verfochten: Dubois, Dante, Johann von Paris, Johann von Jandun, Lupold von Bebenberg und noch manche Andere, Riemand nachbrudlicher und energischer als Wilhelm von Odam und Marfil Sie unterschieben bie weltliche und bie geiftliche Dacht; fie wiesen bem weltlichen Rechte seine gesonderte selbständige Sphare und Wirkung zu. Dam bestritt auf bas lebhafteste ber Kirche jebes weltliche Recht und jebe weltliche Macht: alles was ber Papft im Laufe ber Zeiten von berartigem erworben, stamme von der weltlichen Gewalt ber, welche beghalb auch befugt fein wurde, bas einst von ihr gegebene wieber jurud zu nehmen. Ja, Dam ging noch einen Schritt weiter. Er behauptete bie Möglichkeit von Aenberungen in bem Verfassungsbau ber papstlichen Rirche; er bestritt die Ansicht, daß das Papstthum eine göttliche Einrichtung, daß die Kirche eine immer sich gleich bleibende Verfassung empfangen; er lehrte vielmehr die Berechtigung zu Verfassungsänderungen, wenn die Zeiten und die Umstände sie erforberten.

Noch radikaler gegen die mittelalterliche Kirche trat Marfil in seinem Desensor pacis auf. Indem er allen obrigkeitlichen oder staatlichen Charakter

ber Rirche laugnete, wies er ihr einzig bie Seelforge, b. h. rein geiftliche Aufgaben zu. Und biefe Rirche erklärte er überhaupt für bie Gefammtheit aller Gläubigen, ebensomohl ber Laien als ber Briefter; er betrachtete als Fundament und Princip ber Kirche die Gemeinde ber Gläubigen; jebe Sonderstellung bes Clerus fiel bei ihm fort: Die Priefter follten von ber Gemeinde eingesett werben und unter ber Controle bes Staates stehen. In sehr rationalistisch klingender Erörterung entwarf er sowohl ein Bild bes staatlichen Lebens und ber Aufsicht bes Staates über bie Kirche, als auch ein Gemälde bes firchlichen Organismus, bas weit entfernt mar von bem bamaligen Zustande und von der kirchlichen Auffassung besselben. Wenn er von ben Einrichtungen ber bamaligen Kirche einzelnes beibehalten wollte, so rechtfertigte er dies burch Bernunftarunde und Zwedmäßigkeitserwägungen: ber Anspruch eines göttlichen Ursprunges und einer göttlichen Weihe ber kirchlichen Ordnungen blieb von ihm ganz unbeachtet: Lapft= thum und Congil erhielten in feiner Rirchenverfaffung eine gang neue Bebeutung.

Man kann nicht übersehen, daß diese Lehren den Untergrund der mittelalterlichen Kirche zu unterhöhlen und zu beseitigen angethan waren. Aber zur Verwirklichung gelangten sie damals nicht; sie blieben Wassen und Mittel im literarischen und theoretischen Kampf der Staatsgewalten gegen die Papstkirche, ohne daß man den Versuch praktischer Verwerthung mit einer Organisation von Kirche und Staat etwa nach Marsil's Recept gemacht. In der Praxis gebrauchten vielmehr die Staatsgewalten damals die Machtmittel, die ihnen die reale Versassung ihrer Länder zu Gebote stellte oder die nach bisheriger Ersahrung sich gegen Uebergriffe der Kirche bisweilen erfolgreich erwiesen.

Bekanntlich war Frankreich mit Papst Bonisaz VIII. in sehr heftigen Constikt gerathen. Hier hatte das französische Königthum den Sieg davon getragen; die französische Jurisprudenz und die französischen Stände hatten sich zur Krone gehalten und ihr den Sieg verschafft. Man setzte es sogar durch, daß das Papstthum innerhalb des französischen Landes seinen Sitz ausschlug und den spezisischen Interessen französischer Politik diente. In England und in Spanien erwehrte man sich der päpstlichen Eingrisse. Bon allen Ländern das meiste hatte Deutschland zu ertragen. Aber auch hier kam es zu einem bedeutungsvollen Zusammenstoß zwischen den Ansprüchen des Papstthums und dem Rechte der deutschen Krone.

Jene Bapfte bes 14. Jahrhunderts beischten von bem deutschen Könige. beffen Ahnherren fie einst Gehorfam geleistet, jest ihrerseits Unterwürfigkeit, Unterordnung und Gehorfam. Bei einer ftreitigen Königsmahl legten fie fich bas Recht bei zu entscheiben, welchem ber Kandibaten bie Krone ge-Bapft Johann XXII. verfolate ben Konia Lubwig ben Baiern. ber ihm bie geforberte Anerkennung verfagte, mit Proceduren und Chicanen. Dies murbe bann für Lubmig ber Anlag, auf bas icharffte miber ben Bapft fich zu erheben. Er nahm fich einer gegen ben Papft entstandenen fircblichen Richtung unter ben Minoriten an; er bestritt bem Bapft bie Orthodoxie und damit das Recht zum Papstthum. Er sprach wider Johann bie Absetzung aus und erhob einen Gegenpapft. Dies war eine Remi= nisceng an frühere Reiten und vergangene Dachtverhaltniffe. Mas Otto= nen und Salier vermocht, maren Aufgaben, benen Ludwig nicht gewachsen. Marfil's kirchenpolitischer Rabicalismus und ber leibenschaftliche Sag ber Franzistanerpartei wiber Johann XII. hatten für turze Zeit ihn ju fo ertremen Makregeln getrieben; er selbst fiel bald wieder von der Ueber= spannung seiner kaiserlichen Ansprüche in die übliche Devotion vor dem heiligen Bater zurück. Aber der zeitweilig so hipig entbrannte Kampf gegen bas Papstthum ging boch nicht wirkungelos an bem Geiste ber beutschen Nation vorüber. Bann und Interbitt bes Bapftes versagten an mancher Stelle bem Papfte ihren Dienst. Je nach ihren lokalen Interessen entschieden sich die einzelnen Theile Deutschlands für ober gegen den Kaiser und den Bapft. In diesen Wirren ermannten sich die beutschen Kurfürsten, die Unabhängigkeit der beutschen Königskrone von Berleihung ober Gunft bes Papstes als Axiom ber beutschen Reichsverfassung aufzustellen.

Und daß das Papftthum in Avignon gleichsam nur ein Werkzeug französischer Politik abzugeben schien, erhöhte in den anderen Ländern Europas das Gefühl nationalen Gegensates und nationaler Selbständigkeit gegen Rom. Wit um so größerem Eifer strebten jett die Staatsgewalten, die Kirchen ihrer Länder der Beherrschung durch das Papstthum zu entzziehen.

In England gelang es ber glorreichen Regierung Ebward's III., burch welche ja überhaupt das englische Staatsleben zu nationalem Sein sich organisirte, die Selbständigkeit der englischen Kirche abzuschließen und zu schützen. Die parlamentarische Gesetzgebung von 1350 und 1353 sicherte die Aemter der englischen Kirche den Engländern, verbot Berufung an

päpstliches Urtheil und Steuerzahlung an päpstliche Kassen ohne Genehmisgung der englischen Krone.

In den spanischen Reichen suchten die Landesfürsten die Besetzung der Bisthümer in ihre Hand zu bringen, die Einmischung der geistlichen Gerichte in das bürgerliche Leben zurückzuweisen und die Bollstreckung geistlicher Sprüche der weltlichen Obrigkeit vorzubehalten. Einen ähnlichen Einsluß übten im 14. Jahrhundert die französischen Könige auf die Kirche in Frankreich aus. Es galt überall die Ernennung der höheren Kirchenämter der landesherrlichen Einwirkung zu unterwerfen und über das ganze Treiben der Kirche landesherrliche Aussicht aufzustellen. Ueberall rangen damals das Landesfürstenthum und das universale Papstihum mit einander um die Beherrschung der kirchlichen Einrichtungen in den einzelnen Ländern Europa's.

1

Es war die Steigerung des papstlichen Absolutismus, die diesen Kampf hervorgerufen; es war dieselbe Steigerung der papstlichen Ansprüche, welche die rein geistliche Seite des Kirchenthums auf das schwerste geschädigt.

Wir stehen vor ber benkwürdigsten Thatsache mittelalterlicher Kirchens geschichte: ber Erhebung bes Papstthums zu universaler Regierungsgewalt ist ber Berfall bes kirchlichen Lebens unmittelbar auf bem Fuße gefolgt.

Im 14. Jahrhundert war gang allgemein die Klage über die zuneh= menbe Unfittlichkeit im Clerus. Richt zum Bortheil ber öffentlichen Moral war dem gesammten Clerus die erzwungene Chelosigkeit auferlegt worden; grabe gegen bas Gebot ber Enthaltsamkeit und Reuschheit wurde massen= Die Verweltlichung ber Kirche trat auch bartn zu Tage, baft aesündiat. daß die Geistlichen im eigenen Leben geistlichen Gewohnheiten entsagten und dem Laien statt in Tugenden vielmehr in Lastern ein Borbild aufstellten. Aus allen Ländern Europa's wurden berartige Anklagen laut. Und auch barin mar man ziemlich einig, mas ber Grund biefer allgemei= nen Krankheit mare ober mas wenigstens eine außerorbentliche Beförberung Weil der Geiftliche von Rom jest in ftarkftem Dage besteuert wurde, glaubte er seinerseits auf Gelderwerb im geistlichen Amte seben zu muffen; weil seine Ernennung ober Beforberung aus Rom ihm winkte, mußte er bort gunstige Fürsprecher sich zuwenden; weil der ordent= liche Landesbischof nicht allein Gericht und Aufsicht über die Cleriker übte, war Disciplin und Ordnung in der Geiftlichkeit gelockert. Früher pflegte fast ausschließlich der Clerus aus Landeskindern sich zu ergänzen; jetzt wurden überall fremde, der Curie bequeme und beliebte Personen eingesschoben und vorgezogen. Auf geistliche Eigenschaften, auf theologische Bilbung und sittlichen Charakter kam es jetzt weniger an als auf Geld und Protection. Es ergab sich sehr bald, daß die Verwaltung der kirchlichen Nemterverleihung durch Rom überall eine Verschlechterung der Geistlichkeit zur Folge gehabt hatte.

"Die eingebornen Geistlichen haben früher bem Lanbe ersprießliche Dienste geleistet; die fremden, die jetzt die Aemter erhalten, sorgen nur, wie sie aus ihren Aemtern Geld gewinnen und es außer Landes schaffen!" — so erörterten die Könige Spaniens 1330 dem Papste und baten, nur Spanier in der spanischen Kirche zu verwenden. "Die römische Kirche — so wehklagten Clerus und Laien von Köln 1372 — schickt heutzutage keine Prediger und Seelsorger mehr zu uns, sondern üppige und eigennützige Geldeintreiber": man urtheilte, der Glaube der Gemeinden würde dadurch ins Schwanken gebracht und das Christenthum der Gesahr des Unterganges nahe geführt!

In ber That, gleichzeitig mit ber sittlichen Käulniß bes Clerus mar auch eine innere Erschütterung ber kirchlichen Glaubenslehre zu bemerken. Bahrend man auf Seiten bes offiziellen Kirchenregimentes die Dogmen in's ungeheuerlichste fteigerte — (bie Lehre vom Gnabenschape und Ablah empfing damals erst ihre volle Ausgestaltung) —, wurden gerabe burch bie Scholaftiter, bie offiziellen Kirchenphilosophen, 3meifel großgezogen. Ameifel, welche die Kundamente des Kirchenglaubens in Frage stellten und ernstlich zu erschüttern brobten. Der rationalistische Zug in ber mittelalterlichen Theologie empfing eine immer ftarkere Betonung und übte immer größere Birkung auf bas ganze Lehrsystem aus. Die theologische Wissen= icaft verlor unter ber Herrschaft ber nominalistischen Scholaftiker bas mahre religiofe Gefühl und die mahre innere Ueberzeugung bes Glaubens. Das Migverhältniß zwischen bem offiziellen Bekenntnig und ber inneren Ueberzeugung nahm immer zu: bie Maffe ber Priefter glaubte entweber felbst nicht, mas fie zu lehren verbunden mar, oder fie mar in ihrer barbarischen Unwissenheit Gegenstand böhnischer Berachtung ber gebilbeten Laien; und biese Laien kehrten je länger je mehr bem Glauben ber Kirche ben Rüden.

Ueberhaupt wie ber Geist bes Mittelalters in ber Kirche seine vollste

1

Befriedigung und seinen vollkommensten Ausdruck gefunden, so begann nun im 14. Jahrhundert eine neue geistige Art und Richtung, die Gemüther der Menschen zu sessellen. Bom Christenthum wendete man das Auge wiesder auf das Alterthum hin: weltliche Künste und Neigungen, weltliche Anschauungen und Regungen erfüllten wieder die Welt. Langsam und sehr allmälig vollzog sich dieser Umschwung des geistigen Lebens; erst nach einem Jahrhundert harten Ringens wurde der Humanismus zu lebendiger That. Aber auch schon die ersten Regungen und Anfänge des neuen Wesens hatten dazu beigetragen, die Entfremdung der Menschen von kirchlichem Glauben und kirchlichem Leben zu steigern; und ebenso Laien wie Geistliche hatten an dieser Wendung von Ansang an Theil.

Wohin man auch im ausgehenden Mittelalter seinen Blick wenden mag, fast in allen Richtungen gewahrt man ein Absterben des mittelalterslichen Kirchenthums. Mochte immer äußerlich die Erscheinung der papstslichen Weltkirche ihre imponirenden Formen noch zeigen, im innersten Marke war doch der stolze Baum schon von auflösender Krankheit ersgriffen: den frommen Bekennern der Kirche erwuchs diese Einsicht zu immer größerer Deutlichkeit.

Lange Zeit hatten geistliche Stimmen in der Kirche, anknüpfend an die dunkeln Worte der Apocalypse, die Herrschaft des Antichristes herannahen gesehen, allgemeines Elend und Verderben vorhergesagt und erst aus dem Abgrund tiefen Verderbens ein Emporsteigen der Kirche geweissagt: in Papst Bonisaz VIII. hatte man schaudernd "den Mann der Sünde" geahnt. Fromme Schwärmerei begrüßte den Franciskanerorden als das von Gott gesandte Werkzeug der Errettung. Die Hoffnung wurde auf einen wunderdar frommen Papst gerichtet, der aus dem Schooß des Franciskanerordens kommen sollte.

Mit den so hochverehrten Franciskanern gerieth Papst Johann XXII. in Streit. Die im Christenthum stets vorhandenen asketischen und mystischen Tendenzen hatte der Franciskanerorden zu besonders energischem Ausstruck gebracht; sie drohten oft schon in oppositionelle Schwärmerei auszusarten. Johann XXII. trat ihnen mit allem Nachbruck entgegen, bessen das Papstthum fähig war; er reizte die aufgeregten Minoriten zu entsichiedener Aussehnung nicht sowohl gegen Amt und Besugniß des Papstthumes, als gegen seine eigene Person: als Keher verschrieen ihn die dissher eifrigsten Tiener des apostolischen Stuhles. Das waren Vorgänge,

bie in ben weitesten Kreisen Ansehen und Würde bes Papstes gefährbeten, burch die gerade die frommen Gemüther in der Kirche beunruhigt würden: stürmisch sehnten sie sich nach dem Retter, dem Franciskanerpapste.

Sine Weile hatte man solchen Träumen sich hingegeben, ohne daß Erfüllung ihnen wurde. Manche Geister verzweifelten dann überhaupt an der Kirche: ihren Untergang rüsteten sie sich zu erdulben. Andere hielten noch fest an der Hoffnung einer Besserung und Rettung. Und doch zeigte der Berlauf der Dinge noch neue und schlimmere Symptome wachsenden Berberbens und steigenden Berfalles.

Das Papstthum schlug seinen Sit in Avignon auf: ein Hof bes Lasters schien die Curie nach kurzer Frist in Sübfrankreich geworden. In die grellsten Farben müßte den Pinsel eintauchen, wer ein nur annähernd lebenswahres Gemälde dieses Treibens darstellen wollte. Alle früheren Klagen und Beschwerden zeigen uns Pelayo's und Petrarka's Schilderungen dort zusammengehäuft — Abwesenheit aller Religion und Käuflichkeit aller kirchlichen Leistungen und Aemter sind die beiden hervortretendsten Charakterzüge dieses Bildes.

Wie mußte nun ber Streit Johann's XXII. mit ben so hochgepries. senen Franciskanern bie Geister erregen! wie mußte ber offenbare Widersspruch zwischen seiner unfehlbaren Lehrentscheibung und ber ebenso unfehlsbaren Doctrin seines Borgängers Nikolaus IV. die benkenden Köpfe bewegen! wie mußten die Borgänge im Kampfe des Papstes und des deutsschen Königes Ludwig die Leidenschaften ansachen!

Je länger je mehr schwand Ansehen und Verehrung der Welt vor diesem Papstthum! Daß nichtsbestoweniger Rom seine Ansprüche auf die Weltregierung in ihrem ungeheuerlichsten Umfange festhielt, daß gerade die damaligen Päpste zu allerlei Finanzkunsten und sittlich bedenklichen Verswaltungsexperimenten ihre Zussucht nahmen, um ihre Stellung zu beshaupten, dies war ganz dazu angethan, die frommen Gemüther zu empören.

Rurz, die Noth wuchs, und mit ihr wuchs die Forberung und Sehn= fucht nach einem Umschwung und einem Retter!

In biefer Lage geschah es, baß bie Ibee bes Staates, bie bamals wieder neue Wurzel unter den Menschen geschlagen, auch auf das Gebiet der Kirche ihren Ginfluß erstreckte. Die Staatsregierungen schickten sich an, die Eingriffe Roms fernzuhalten oder einzuschränken; gleichzeitig aber

nahmen sie die Sorge für die Kirche ihrer Gebiete in ihre Hand. Aufmertsfamkeit auf die kirchlichen Dinge und Personen schien eine Pflicht des obrigkeitlichen Amtes geworden zu sein. Da lag wohl die Gefahr nahe, daß die Gesammterscheinung des kirchlichen Wesens sich umwandeln und die bisher bestandene allgemeine Weltkirche in Landeskirchen auseinander gehen könnte. Ockam und Marsil hatten die Veränderlichkeit der Kirchensversassung behauptet; als eine Möglichkeit hatte Ockam hingestellt, daß einsmal mehrere Päpste in den verschiedenen Ländern nebeneinander existiren könnten, — eine Idee, der wir mehrfach begegnen und die eine Zeitlang wirklich Fleisch und Blut annehmen zu wollen schien.

Die Päpste, die in Avignon residirten, waren von Frankreich abshängig: es galt als Gipfel der kirchlichen Entartung, daß dies weltbeherrsschende, zu göttlichen Ehren emporgestiegene Papstthum den politischen Zwecken des Königs von Frankreich als dienendes Werkzeug sich hingab. Mit Entrüstung betrachteten die anderen Nationen die Schritte des Papstes, die sie auf Eingebung des französischen Königs zu schreiben nur zu schnell bereit waren. Mit immer steigender Lebhaftigkeit wurde eine Umkehr aus dieser Lage verlangt. Endlich 1378 wurde wieder ein Italiener zum Papst gewählt, Urban VI, der seine Residenz wieder in Rom zu nehmen sich entschloß und überhaupt eine Herstellung der früheren Würde sich vorsetze. Aber die Franzosen wollten die hiermit verknüpste Schmälerung ihrer Macht nicht ertragen; wenige Wonate nacher wurde ein zweiter Papst gewählt, Clemens VII: man befand sich in einem Schisma.

Die Kirche hatte zwei Häupter. Keiner ber beiben Päpste wich vor bem andern; keiner ließ einen Zweisel an seiner Legitimität zu; gegenseitig bekämpsten die beiben Päpste sich mit Bann und Interdikt, mit geistlichen und weltlichen Mitteln. Die Nationen Europas spalteten sich in der Frage der Anerkennung und Entscheidung zwischen beiden; es dauerte ein Menschenalter, ehe man zu einer Verständigung gelangte: mehr als dreißig Jahre hindurch war die Weltkirche gespalten, auf der einen Seite Italien und Deutschland und England und die nordischen Reiche, auf der anderen Frankreich und Spanien: es sah aus, als ob dieser Zustand sich einleben würde.

Während bes Schisma schwankten mehrere Länder zwischen der einen und anderen Obedienz. Spanien und Frankreich blieben wiederholt einige Jahre hindurch neutral, gehorchten weder dem einen noch dem anderen; in Frankreich wurde der Versuch gemacht, durch eine französische Organissation ohne Papstthum die französische Landeskirche zu bewahren; mehrfach wurde die Unterwerfung unter Einen der Stellvertreter Gottes an Bebingungen und Conzessionen geknüpft. Es gab damals Menschen, welche meinten, eine solche Theilung der Kirche unter zwei Päpste sei Gottes Wille; man müsse ihn beachten und aufrecht erhalten; ja es hieß, sehr wohl könnten nicht allein zwei oder drei, sondern vielleicht zehn oder zwölf Päpste existiren, oder man dürfte für jedes einzelne Reich einen besonderen Papst einsetzen, so daß diese Päpste dann als gleichberechtigte neben einsander ständen!

Die schon vor bem Schisma vorhandenen Uebel und Gebrechen bes kirchlichen Zustandes wurden durch das Schisma noch besonders gesteigert und vergrößert; die sinanzielle Erpressung von Seiten des Papstthums machte sich noch fühlbarer, da für zwei rivalisirende päpstliche Hoshaltungen und Verwaltungscollegien die Christenheit die Kosten aufzubringen hatte; und die Mittel, welche die beiden Päpste anwandten, um einander eine oder die andere Diöcese abzusagen und abzugewinnen, waren nicht immer sittlich reine oder für einen Seelenhirten zulässige. Alle Schäden und Mängel der mittelalterlichen Kirche schossen damals üppig ins Kraut; die Berweltlichung und Entsittlichung, die Abnahme und der Verlust der Resligion in der offiziellen Kirchenanstalt lag immer offener zu Tage.

Sollte die mittelalterliche Kirche weiter fortleben, so mußte das Schisma geheilt, die Einheit des Papstthums hergestellt werden; und da das Schisma die Blüthe des kirchlichen Krankheitszustandes war, so mußte seine Beseitigung gleichzeitig zu einer Behandlung aller der kirchlichen Uebel und Leiden den Weg bahnen.

Wie aber war das Schisma zu heilen?

Wir verweilen einen Augenblick bei biefer Frage; wir versuchen eine kurze Betrachtung ber bamaligen Lage.

Die Entwickelung ber mittelalterlichen Kirche hatte mit consequenter Logik zur papstlichen Allmacht geführt: wenn die mittelalterliche Doctrin die göttliche Einsetzung des Papstthumes und die dogmatische Nothwendig-keit der kirchlichen Hierarchie, wie sie allmälig geworden war, unwidersprochen gelehrt hatte, so gipfelten jetzt im 14. Jahrhundert diese Lehren in einer gottähnlichen, übermenschlichen Erhebung der papstlichen Bürde: geradezu die Stelle Gottes auf der Erde vertrat der Papst; er hatte keinen

Richter über sich; er allein war das höchste Tribunal auf der Welt, von dem es keine Möglickeit gab noch an eines Andern Spruch zu appelliren. Man hatte besondere Formen entwickelt und aufgestellt, in welchen die Papstwahl vor sich zu gehen hatte: war aber einmal Jemand von den hergebrachten Wählern zum Papste erklärt, so war er sofort der höchste Souverän der Kirche, der Vicegott auf Erden. Undenkbar, absurd war es für diese kirchliche Anschauung, daß ein Papst einer Prüfung seiner Rechtstitel sich unterwersen sollte; es existirte keine Behörde in der Welt, die zu einer derartigen Untersuchung und Rechtsprechung irgendwie einen Auftrag oder irgendwelche Befugnisse gehabt hätte. Ja, in früherer Zeit, da war dies anders gewesen; da hatte der neue Papst von seinem Herrn, dem Kaiser, eine Anerkennung sich zu holen gehabt, ehe er als Papst funzgiren konnte. Diese Zeiten aber waren längst vorüber: in der damaligen Lage wäre es lächerlich erschienen, darauf zurückgehen zu wollen.

Beim Ausbruch bes Schisma hatte in ber That die Kirche sich in eine Sachgasse festgefahren, aus ber die kirchliche Praxis und die kirchliche Doctrin auf legalem Wege nicht herauszukommen wußten.

Es blieb nichts anderes übrig, als daß man von den bisherigen Prinzipien der Kirche selbst ein Stück preisgab und durch Einführung eines neuen Gedankens aus der damaligen Situation die Kirche zu erlösen verssuchte. Gelang es nicht einen außerordentlichen und neuen Weg der Retatung zu entdecken, so stand man vor der Auflösung der kirchlichen Einheit, vor einem Zusammensturze des mittelalterlichen Kirchenwesens überhaupt. Aus unvorhergesehener Noth mußten unvorhergesehene Mittel helfen: wes nigstens einen Bersuch galt es zu wagen.

Gerade die kirchlichen Geister waren während des Schisma voll von Besorgnissen und Klagen; gerade sie mühten sich ab mit der Lösung und Entwirrung der 1378 herausbeschworenen Berwickelung. Man war darauf aus, durch gütliche Zureden die beiden Päpste zu freiwilliger Entsagung zu bewegen. Man erörterte auch, falls der Papst ein notorischer Ketzer geworden, dann dürfe die Kirche von ihm abfallen; nun aber enthalte die Behauptung der Papstwürde seitens deszenigen, der nicht Papst sei, eine Ketzerei, und somit würde die Lossagung von diesem Papstprätendenten ein Weg zur Heilung des Schisma sein können. Alle diese Mittel aber führzten sattisch nicht zum Ziele.

Da eben tauchte eine andere Gedankenreihe empor; fie ging aus von

ber Thatsache, daß man sich in ausnahmsweiser Nothlage befinde, in einer Lage, die durch eine unpassende Ausübung des Wahlrechtes der Kardinäle geschaffen; nun sei ursprünglich bei der gesammten Kirche die Befugniß gewesen, ihr Haupt sich zu bestellen: das Wahlrecht der Kardinäle sei nichts weiter als eine Delegation des der Gesammtkirche zugestandenen Rechtes, und unfraglich sei die Kirche befugt, wenn die Kardinäle Mißbrauch mit der ihnen verliehenen Prärogative getrieben, ihr Privilegium ihnen zu entziehen: an das Organ der Gesammtkirche, an das Conzil, falle dies Recht dann zurück.

Das war ja klar, in den Büchern des Kirchenrechtes standen diese Säte nicht; auf positive Rechtssäte waren sie nicht zu begründen. Aber man meinte, bei den Lücken der positiven Gesetzgebung müßte man an das natürliche oder vernünftige Recht sich wenden; immer sei und bleibe es doch gestattet, in Nothfällen das positive aus dem natürlichen Rechte zu ergänzen. Ein deutscher Theologe, Heinrich von Langenstein, entwickelte 1381 diese Anschauungen; an der Pariser Universität, dem Muttersitze theologischer Wissenschaften in jener Zeit, sanden sie Beisall: Clemangis, d'Ailly, Gerson adoptirten seine Säte und entwickelten von seinen Präsmissen noch andere weitergehende Folgerungen; die Universität trug sie schon 1394 in offiziellen Denkschriften vor.

Welche Stellung hatte bis dahin bas Conzil im Organismus der mittelalterlichen Kirche eingenommen?

In den ältesten Jahrhunderten der Kirchengeschichte hatte die Gessammtheit der Kirche ihren Ausdruck, gleichsam ihr Organ in der Verssammlung der Bischöfe gefunden, als der Nachfolger der Apostel und Träger des heiligen Geistes: die Einheit des Glaubens und der Lehre und die Uebereinstimmung der kirchlichen Sinrichtungen und Ordnungen zu schützen und zu bewahren, dazu hatte das Conzil der Bischöfe gedient. Nachdem die christliche Religion im römischen Reiche zur Staatsreligion geworden, hatte der Kaiser sofort ein allgemeines Conzil berusen. Die Conzile sungirten darauf unter den Auspicien des Staatsoberhauptes: in vollster Abshängigkeit vom Willen des Kaisers haben sie die Fundamentalbogmen der kirchlichen Dogmatik sestgesellt.

Nachher, als die Päpste das Scepter der Weltregierung an sich gebracht und die Herrscherstellung der Kaiser sich zu eigen gemacht, — seit der Mitte des 11. Jahrhunderts — da wurden die Conzile von ihnen

abhängig: auch bem Conzile gegenüber gingen die kaiserlichen Rechte auf sie über. Die Conzile, welche von den Päpsten berufen und beherrscht wurden, bestanden aus Figuranten und Statisten; sie waren gleichsam das Schallrohr, durch das der Papst seine Machtsprüche der Welt verkündigte, gleichsam der Resonanzboden, welcher die Stimme des Papstes, durch den Widerhall der Kirche verstärkt, in die Welt hinaustrug.

Das war die Stellung ber Conzile im 12. und 13. Jahrhundert Nun aber hatten die Gegner bes Papstfpstemes, Marfil und Ddam, aus ben Reminiscenzen ber früheren Zeit Waffen gegen bie Bapfte hervorgeholt und dabei auch den Gedanken eines vom Papstthum unabbangigen Congiles aufs neue belebt. Marfil bachte fich bies Congil, bas nach feiner Meinung die bochfte Autorität in firchlichen Dingen ausüben follte, ganz anders gebildet, als es die Tradition der Kirche hätte begrünben können. Nicht sowohl die Gesammtheit ber Bischöfe als eigentlicher Träger der Kirche und als Nachfolger der Apostel, sondern vielmehr eine Zusammenfassung von Deputirten ber einzelnen kirchlichen Gemeinden, also eine Collectivrepräsentation ber Ginzelfirchen, mar in feinem Entwurfe bas Congil. — man muß fagen, eine radikale Abweichung von ben bisherigen Prinzipien foloffen biefe Sate in fich. Selbstverftanblich hatten bie Congile bes papstlichen Zeitabschnittes berartiges nicht gekannt. Aber auch in ber älteren Zeit bürfte man vergebens nach Beweisen bafür suchen, baß man bei der Constituirung der großen Spnoben von der Ibee der Einzelgemeinde den Ausgang genommen und die Bedeutung und Legitimation bes Gesammtconziles in die Bertretung der einzelnen Gemeinden burch conziliare Deputirte gefest hatte.

Marfil und Odam stimmten in solchen Anschauungen wohl überein; sie verkündigten beibe auch Recht und Pflicht der weltlichen Obrigkeit, vor allem des Kaisers, im Nothfalle ein Conzil zusammenzuberusen und zu leiten; indem sie die Möglichkeit eines ketzerischen Papstes mit größter Schärfe betonten, wollten sie gerade für solchen Fall als Rettungsweg der Kirche das Conzil anerkannt sehen. Sonst wiesen sie der Competenz deszelben die Entscheidung dogmatischer Controversen und die definitive Erzkärung kirchlicher Lehren zu. In diesem Sinne war zur Zeit Ludwigs des Baiern wiederholt von einem durch den Kaiser zu versammelnden Conzil geredet worden, das den Uebermuth und die Ketzerei Johanns XXII. verdammen sollte. Und aus derartigen Ideen seitete sich auch der Borz

schlag eines Conziles her, in bem man zur Zeit bes Schisma bas Heil ber Kirche erblickte.

Die Aufgabe, die man dem Conzile damals zuwies, beschränkte sich zwar anfangs auf dies Thema: das Conzil sollte das Schisma aus der Welt schaffen, die Einheit der Kirche neu begründen. Und nur als eine vorübergehende Nothhülfe, eine Einrichtung ad doc, nicht als bleibende kirchliche Schöpfung oder als Glied des kirchlichen Organismus trat diese Forderung des Conziles damals auf.

Aber als bieser Vorschlag nicht sogleich durchschlug, als die Versuche, das Schisma zu heilen, keinen Erfolg hatten, als sogar die Schäben des kirchlichen Lebens aus dem Schisma neue Nahrung und Ausdreitung gewannen, da brachte die fortgesette Discussion des conziliaren Projektes neue Gedanken und neue Aufgaben hervor. Es hatte sich ja damals das Auge der Menschen überhaupt auf die Uebelskände des kirchlichen Lebens hingewendet; immer lebhafter empfand man damals den Schaden, den die Ausdehnung der päpstlichen Regierungsrechte der Religion und Sittlichkeit der Völker zugefügt; man redete von einem Amtsmisbrauche des Papstthumes, — und man verwies die Untersuchung und Abhülse aller dieser Schäden und Mißbräuche an dasselbe allgemeine Conzil, das der Noth des Schisma ein Ende bereiten sollte: die Reformation der Kirche an Haupt und Sliedern bildete bald den Hauptinhalt des conziliaren Programmes.

Es würde eine interessante und lohnende Aufgabe sein, durch die Schriftenwelt jener Tage hindurch, die allmälige, stusenweise Entwickelung und Bervollständigung des conziliaren Programmes und der damit zusammenhängenden conziliaren Doctrin im Einzelnen zu verfolgen. Bon der aus dem Naturrechte hergeleiteten Idee, daß nur das Conzil das Schisma beseitigen würde, kam man Schritt für Schritt dahin, daß man diesem Nettungsmittel aus unlösdarer Berwirrung überhaupt und für immer eine bedeutende Stellung und Aufgabe in der Kirche zudachte und zuwies. Die einzelnen Autoren der neuen conziliaren Schule wichen in einzelnen Sähen wohl von einander ab: der Eine bemühte sich so nahe als möglich den disherigen Juständen sich anzuschließen, der Andere formulirte etwas radistaler die Folgesähe aus den neu ergriffenen Prämissen: in der Hauptsache herrschte Uebereinstimmung dei Zadarella und Gerson, dei Clemangis und d'Ailly, bei Dietrich von Niem und Andreas von Kandus.

Das Wesentliche war, daß man bem ötumenischen Conzile der Kirche eine eigenthümliche Gewalt neben bem Bapftthume zuschrieb. currirender ober correttiver Befugnig murbe es ber papstlichen Macht zur Seite gestellt: feine felbständige Wirtsamkeit, fo lehrte man, follte beginnen, wo das Bapstthum einmal seine Leistungen versagte oder auf Arrwegen grober Sunden und Regereien mandelte. Das mar nicht die Meinung Gerson's, - und Gerson gerade mar ber tonangebende und wegweisende Führer biefer Richtung in Theorie und Braris — daß der papstliche Brimat aus der Kirche entfernt, daß das Papstthum durch das Conzil geradezu verbrängt und erfett werben burfte. Bon allen ertremen Bestrebungen hielt er sich fern. Er vereinigte vielmehr miteinander die beiden Gedanken - von ber göttlichen Ginsetzung ber papftlichen Würde und von ben bie Bapfte beschränkenben, ja nöthigenfalls fie zurechtweisenben und sogar absependen Befugniffen bes Conziles: - biefe prinzipiell sich entgegengesetten und im Grunde sich einander aufhebenden Gebanken hatte Gerson beibe aufgefaßt und in einer allerdings nicht febr logischen und klaren gufammenftellung beibe vertreten.

Wenn das Papstthum die Quelle und die Krone der kirchlichen Hierarchie bildet, wenn seine Autorität auf göttlichem Rechte beruht, wenn überhaupt die Verfassung der päpstlichen Kirche selbst eine unantastdar gegebene, unveränderliche Einrichtung ist: dann ist es nicht gestattet, neue Organe zu schaffen, welche das Papstthum gleichsam controliren und in gewissen Fällen es ersehen und einschränken sollen. Wer hingegen Aenderungen auch in den wesentlichen Stücken der Kirchenversassung zulassen will, wer die Gewalt und Stellung des Papstthums durchgreisenden Umzgestaltungen oder Einschränkungen zu unterwersen beabsichtigt, der kann prinzipiell an der göttlichen Sinsehung und dogmatischen Natur der päpstelichen Kirchenversassung nicht mehr festhalten: eines schließt das andere aus.

Aber Gerson und die Führer der conziliaren Schule haben diesen inneren Widerspruch der beiden Prinzipien kaum gefühlt; fie haben unvereinbares zu vereinigen gesucht: ihr ganzer Versuch, die Verfassung der Kirche auf conziliarem Boden neu zu gestalten, mußte deßhalb scheitern.

1409 wurde das erste Experiment mit einem Conzile in Pisa gemacht. Es mißglückte vollständig: an Stelle der beiden Räpste hatte man darauf ihrer drei, und die kirchliche Berwirrung und Berwilderung nahm je länger je mehr zu. Dann erst, Ende 1414, kam in Constanz ein Conzil

zusammen, das die neuen Tendenzen vorübergehend ins Leben einführte und für eine Weile siegreich sie behauptete.

Es war ein großer Erfolg, daß man mit Ernst und Rachbruck ba= mals endlich bas Schisma aus der Welt schaffte. Bon bem wiberftreben= ben Papfte Johann XXIII. erzwang man Gehorsam und Unterwerfung. und man sette die Broclamation einiger inhaltschwerer und weitreichenber Grundfate burd, welche geeignet waren, die Stellung ber firchlichen Rattoren wesentlich zu verändern. Das Conzil behauptete, unmittelbar seine Gewalt von Jesu Chrifto ju besithen; es forberte Gehorsam von jebem Chriften, ausbrudlich auch vom Papfte, in allen die Einheit, ben Glauben und die Reformation der Kirche betreffenden Fragen. Und diese Forderungen bes Conziles murben bamals von aller Welt gutgeheißen : mehr als zwei Jahre hindurch existirte gar kein Bapst. Das Conzil war in bieser Reit die fichtbare Spite und ber Einheitspunkt ber Christenheit. Als man endlich, Ende 1417, wieder einen Papft mählte, legte man vor der Bahl gewisse Verpflichtungen bem zu mählenben auf, die auch ber neue Papft Martin V. gemissenhaft einzulösen sich bemühte. Daran konnte kein Zweifel auffommen, daß die berufenen Constanzer Dekrete ins kirchliche Recht da= mals neu aufgenommen waren, - bie regelmäßige Wieberkehr ber öfumenischen Synoben, ihre Competeng für bie bezeichneten Gebiete, und auch bie theoretische Grundlage felbst, die conziliare Hoheit und Autorität: alle biefe Sate maren von Bapft und Conzil, von ber Rirche felbst, als gultige Normen angenommen worben.

War aber ber hiermit geschaffene Buftand ein haltbarer ober auch nur ein möglicher? Man wird biefe Frage nicht ju bejahen im Stande sein.

Die conziliare Partei hatte das seiner Bebeutung und seiner Auslegung nach neue Prinzip der conziliaren Autorität ausgesprochen und momentan ihm auch praktische Nachachtung verschafft. Aber das war alles, was man gethan. Man hatte die allerdings unendlich schwierigere, aber durchaus nöthige Ausgestaltung und Durchführung und Anwendung des neuen Prinzipes für Versassung und Verwaltung der Kirche nicht zu Stande gebracht. An theoretischen Monologen war aber weit weniger gelegen, als an praktischen Beschänkungen und betaillirten Maßregeln. Was konnte den Schäben und Gebrechen der Kirche aus der doctrinären Behauptung conziliarer Hoheit an Hülfe und Besserung erwachsen? Nicht auf allgemeine Behauptungen und prinzipielle Declamationen kam es an, sondern

auf eine Reihe von einzelnen faktischen Mobificationen ber papstlichen Kirchenregierung und papstlichen Berwaltungspragis.

Sieht man von ben prinzipiellen Phrasen ab, so hat das Constanzer Conzil die ganze schmachvolle Wirthschaft des Papalspstemes aufs neue eingeführt und gutgeheißen. Die Concordate, die das Papstthum 1418 mit den einzelnen Nationen abschloß, gewährten einige kleinere Erleicheterungen, einige kleinere Berbesserungen des früheren Zustandes, — auf die nächsten fünf Jahre. Für diese Absindung aber wurde der ganze Hausen päpstlicher Rechte und Anmaßungen, gegen welche man sich allenthalben ausgelehnt hatte, aufs neue in unzweideutiger Weise dem Papstthume bes willigt.

Das war das wirkliche, aller Welt fühlbare Endresultat der so pompshaft verkündigten Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern. Das neben hatte die theoretische Klausel, daß das nächste Conzil eine neue Ersörterung und neue Ordnung dieser Verhältnisse treffen sollte, nur höchst zweiselhaften Werth: immer blied in der Praxis das Papstthum im Besit aller Rechte und Besugnisse, welche es in den letzten Jahrhunderten occupirt hatte.

Den Dienst hatte bie conziliare Theorie allerdings der Kirche ge-leistet, daß sie ihr aus der Sackgasse des Schisma, aus der Gefahr des allgemeinen Zusammensturzes herausgeholsen hatte; als eine Nothstandstheorie hatte sie wirklich sich bewährt; einen weiteren und andauernden Nuten aber hatte weder Religion noch Kirche von ihr gezogen. Mochte auch theoretisch noch eine Beile die conziliare Doctrin gelehrt und verstheibigt werden, in der Wirklichseit des Lebens trat seit 1418 das Papstthum das Kirchenregiment wieder an, nach denselben Maximen, wie es 1378 vor vierzig Jahren bestanden.

Das Conzil hatte sich unfähig erwiesen, die verlangte und in der That so nothwendige Reformation der Kirche zu schaffen. Seine Bersuche der Reformation hatten nur zur Befestigung und Bekräftigung der alten kirchlichen Prinzipien gedient: eine Erneuerung der Kirche von innen heraus war nicht geschehen.

Wir sahen, im 14. Jahrhundert war der letzte Grund des kirchlichen Berfalles das Schwinden der Religiösität: weil die Kirche damals die Resligion verloren hatte, waren ihre Aeußerungen krank, ihre Früchte faul und ihre Organe gelähmt und unkräftig. Wohl hatte sich in einzelnen

engeren Kreisen religiöses Fühlen und Denken erhalten; auch dies Jahrhundert des religiösen Berfalles war doch nicht ganz der religiösen Erscheinungen entblößt, und ermangelte nicht ganz frommer Menschen und wohlthuender Stimmen; es fehlten selbst in dieser Zeit nicht einzelne Beispiele frommer Herzenswärme und erbaulichen sittlichreligiösen Lebens.

Aber alle biese unter sich verwandten Erscheinungen wirkten nicht über die Grenzen ihrer Kirche hinaus, nicht auf das Ganze der Kirche, nicht mit sieghafter überall durchdringender Gewalt. Das Ganze der Kirche war von diesen mehr privaten und eng begrenzten Ansätzen religiöser Frömmigkeit und sittlicher Besserung so gut wie gar nicht erfaßt. Aber erst wenn weitere Kreise davon berührt worden, dann erst wäre ein Ersolg für die Kirche selbst zu erwarten oder zu erhoffen gewesen.

Allerdings waren auch schon Stimmen ertönt und Versuche gemacht, welche gerade unter Hinweis auf die Verderbniß der Kirche, von demselben Grunde der Nothwendigkeit der Kirchenresormation aus, der historisch gewordenen Kirche des Mittelalters geradezu mit prinzipieller Feindschaft entgegentraten. Die Bestrebungen der Albigenser, Katharer, Waldenser, Begharden, Lollharden hatten einer solchen Opposition schon von weitem präludirt, ohne direkte Angriffe zu machen; das 14. Jahrhundert aber erslebte dann, daß zwei offenbare und gefährliche Streiter wider Existenz und Prinzip des hergebrachten Kirchenthums, — Wiclisse in England und Huß in Böhmen — erstanden.

Von der Vertheidigung der englischen Landeskirche gegen die Uebergriffe des Papstthums war Wiclisse ausgegangen; er hatte dann mährend des Schisma eine allgemeine Reformation verlangt; er bekännpfte dabei einzelne kirchliche Institute und einzelne kirchliche Lehren, zu gleicher Zeit aber erörterte er einen neuen Kirchenbegriff, indem er die Gemeinschaft der Erwählten, die unsichtbare Kirche, als die wahre jener mehr weltlichen als geistlichen Anstalt gegenüberstellte, welche als die Kirche damals galt. Mit diesem so radicalen und wahrhaft bestructiven Gedanken warf er sich der mittelalterlichen Entwicklung und ihrem Ergebniß entgegen.

Diese Theorie fand einige Zeit nachher auch Aufnahme in Böhmen bei Huß. Auch hier hatte man zuerst nationale Berechtigungen und Gewohnheiten gegen bas Papstthum vertheibigt und im Einklang mit ber allgemeinen Strömung ber Zeit eine Reformation ber Kirche geforbert; bann aber hatten persönliche Constitte Huß zur Aufstellung kirchlicher Jbeale

hingeführt, die eng verwandt mit Wiclisse's Sätzen waren und, wie jene, nothwendiger Weise prinzipielle Feindschaft gegen die disherige Kirchenzgemeinschaft athmeten: die wahre unsichtbare Kirche im Gegensatzu der verderbten äußerlich sichtbaren Teuselskirche, in welcher dem Papste die Rolle des Antichristes zusiel, war eine Vorstellung, die als polemische Wasse gegen Rom für den Moment sich vielleicht effektvoll verwerthen ließ, aber doch als Grundlage einer Kirchenreformation oder eines kirchlichen Neuzbaues zu dienen wenig geeignet war.

Das Constanzer Conzil hat Wiclisse's und Huß' Lehren mit Nach= bruck als Ketzerei bezeichnet und als solche verdammt; es beharrte voll= ständig bei den Grundsätzen der kirchlichen Ueberlieferung; ablehnend und strafend verhielt es sich gegenüber so weit gehenden Neuerungen, welche die Fundamente der Kirche selbst anzutasten sich erdreistet. Dazu war die Zeit noch nicht reif.

In England überwältigte die Regierungsgewalt der Lancaster-Könige bald die Anhänger Wicliffe's; mit Feuer und Schwert verfolgt und erbrückt, haben sich nur einige kleinere Reste der Wicliffiten erhalten; gleichs sam unter der Oberstäche, im Geheimen dauerten einzelne Spuren noch an, dis die Bewegung des 16. Jahrhunderts ihnen wieder auf die Scene emporzusteigen gestattete.

Die Hussiten in Böhmen dagegen schlossen sich als eine besondere Sekte zusammen und erregten noch Jahrzehnte lang den Nachdarn Schrecken und Sorgen: der Hussikismus drohte auch andere Länder zu ergreisen und die kirchlich=politischen Zustände auch außerhald Böhmens bedenklich zu erschüttern. Da gelang es den Leitern der allgemeinen Kirche durch kluge und umsichtige Verhandlung das böhmische Feuer in die böhmischen Landessgrenzen einzuschließen: man gewährte einige Conzessionen und beseitigte dadurch die Gesahr, die das Hussikienthum der allgemeinen Kirche eine Weile zu bringen gedroht. Dem Conzile von Basel gebührt das Verdienst dieses geschickt gefundenen, für die Kirche so vortheilhaften Compromisses.

Nach bem Schlusse bes Constanzer Conziles hatte bas Papstthum bie Regierung ber Kirche wieber angetreten; bie ihm auferlegten Sinschränkungen galten nach bem Ablauf ber stipulirten fünf Jahre als hinfällig:
völlig trat ber alte Zustand wieber ein. Mit neuer Kraft wieberholte sich
nun auch ber Auf nach ber Reformation an Haupt und Gliebern; mit
neuer Energie verlangte man zu biesem Zwecke ein neues Conzil, bas zu

forbern die Welt in den Constanzer Bestimmungen einen nicht abweisbaren Rechtsboden besaß. Papst Martin berief nach vergeblich verlaufenen Berssuchen endlich 1431 ein Conzil nach Basel; sein Nachfolger Eugen IV. bestätigte diese Berufung.

In Basel trat die conziliare Theorie weit radicaler und consequenter auf, als einstens in Constanz; sie traf diesmal auf einen Gegner, der ihr gewachsen, der mit größter Gewandtheit und virtuoser Ausdauer die Chancen allgemeiner und persönlicher Natur, welche die Weltlage ihm bot, auszus beuten und so den Niedergang der neuen Doctrin herbeizusühren verstand.

Auf dem Constanzer Conzile konnte man kaum von einem ernstlichen Constitte der papstlichen und conziliaren Prinzipien reden. Ausdrücklich hatten ja die Conzilshäupter den Primat Petri und seiner Nachfolger anserkannt, und, undekümmert um den inneren Widerspruch der Prinzipien, gleichzeitig mit der conziliaren Hoheit die göttliche Einsetzung und fundamentale Bedeutung des Papstthumes gelehrt. Der vom Conzil eingesetzte Papst vermied jeden ernstlichen Streit mit dem Conzile, dem er seine Eristenz verdankte, dessen prinzipielle Basis für sein Pontisikat geradezu den Rechtsboden abgab. Auch nach dem Conzile verstand er es durch sorgsame Beodachtung der vom Conzile aufgestellten Erlasse jedem Anstoß aus dem Wege zu gehen. Unter seinem Nachfolger wurde dies bald anders; da gab es bald einen heftigen Kamps zwischen Papst und Conzil, — einen Kamps, in welchem beide Systeme um ihre Eristenz mit einander rangen.

Wiberstrebend und unlustig hatte Papst Eugen IV. das Conzil zussammentreten lassen, mißtrauisch und argwöhnisch sahen die Conzilsgenossen nach Rom. Aus kleinen Reibungen und Unliebenswürdigkeiten entwickelte sich bald Gegensat, Streit und Kamps der Tendenzen. Für den Papst war es doch unmöglich, sich den seine Unterwerfung unter das Conzil sorvernden Consequenzen der conziliaren Theorie zu fügen: thatsächlich war ja sein Standpunkt von vornherein ein ganz anderer als der seines Borzgängers zu Constanz. Das Conzil seinerseits — wenn seine Existenz überzhaupt einen Sinn haben sollte, zu einer Zeit, da kein Schisma in der Kirche zu bekämpsen war, — mußte jetzt zu den detaillirten Maßregeln kommen, durch welche das neue Organ kirchlichen Wesens in die vom Papstthum bisher absolut regierte Kirche und ihre Versassung hineinzgezwängt werden sollte. In Constanz hatte man theoretisch von der Austorität des Conziles gehandelt und saktisch dem Papstthum alle Macht und

allen Einfluß überlassen. Es ging nicht an, in Basel biesen Borgang eins sach zu wiederholen: wollte man wirklich dem Conzile eine niehr als theosetische oder phrasenhafte Bedeutung beilegen, so mußte man ihm in irgend einer Weise irgend einen faktischen Sinssuf auf die Kirche verschaffen. Kein Mensch konnte aber erwarten, daß gutwillig das Papstthum aus dem Bessitze seiner Macht einzelne Stücke an jene neue Theorie opfern oder herausseben würde.

Gewiß, nothwendig mar eine Reform in ben Beziehungen ber einzelnen Kirchen zum universalen und allmächtigen Bischofe von Rom: alle Welt verlangte, alle Welt strebte nach berselben. Zunächst in biesem Bunkte begann das Conzil seine legislatorische Arbeit. Nachbem es theoretisch seine Oberhoheit über das Lapstthum becretirt hatte, traf es eine ganze Reihe von Berfügungen, welche ber papstlichen Allmacht ins Fleisch schnitten und in ber That die Kirche wesentlich anders gestalten mußten. Eugen protestirte bagegen mit Nachbruck. Er konnte barauf hinweisen, daß man durch iene Reformen dem Papftthum den größten Theil seiner Einkunfte entzogen, ohne ihm aus anderen Quellen Erfat zu schaffen, baß man bamit die Möglichkeit der Weitereriftenz für basselbe in Frage gestellt. Man beging in Basel schwere taktische Rehler. Diese benutte Eugen und brachte die großen Mächte und die öffentliche Meinung Europas balb auf Als barauf bas Conzil zu seiner Absetzung und zur Erhebung eines neuen Papftes fortschritt, batte es fich feine Stuten untergraben: ein Schisma wollte die Christenheit um keinen Preis noch einmal burch= Eugen's und bes papstlichen Systemes Triumph über bas Conzil war seit diesem Augenblick zu erwarten.

Frankreich und Deutschland beeilten sich, die Baseler Resormbekrete zu Grundgesetzen ihrer Landeskirchen anzunehmen: die pragmatische Sanction 1438 in Frankreich war ein entschiedener Sieg des landeskirchlichen autonomen Prinzipes. Das Mainzer Kirchengesetz von 1439 entzog das deutsche Reich den päpstlichen Banden und Fesseln.

Nichtsbestoweniger verstand es Eugen burch eine äußerst geschickte, geistliche und weltliche Mittel zugleich verwerthende Politik dem Conzile nach und nach den Rückhalt zu entziehen. Sinen besonderen Triumph erzang das Papstthum in dem Wiener Concordat von 1448, das jenes Mainzer Geset von 1439 wieder rückgängig machte und die deutschen Vershältnisse auf dem früheren Fuß ordnete. Sehr traurig und armselig war

schließlich die Rumpfversammlung der Baseler Prälaten, mährend auf dem Conzile in Florenz Papst Eugen die Oberhobeit des römischen Stuhles über alle rivalisirenden Gewalten und alle entgegenstrebenden Tendenzen zu klarstem Ausdruck brachte.

Das Papstthum hat die conziliare Spisobe damals mit vollständigstem Siege beschlossen. Es trat in seine mittelalterliche Stellung zurud. Das Programm, das in Constanz und in Basel viele Geister gefesselt, war befinitiv unterlegen.

Aber diese Restauration des papstlichen Absolutismus in der Kirche, die unaushaltsam seit der Mitte des 15. Jahrhunderts eintrat, wurde nur dadurch ermöglicht, daß die Päpste die Ausnutzung und Verwerthung ihrer Herrschaftsrechte zum Theil den Staatsgewalten der einzelnen Länder überstrugen. Es ist bezeichnend für jene Zeit wie für die Methode päpstlicher Weltregierung, daß die Päpste seit der Mitte des 15. Jahrhunderts ihre Allmacht über die kirchlichen Organe gerade dadurch wieder erlangt und von nun an sich gesichert haben, daß sie mit den einzelnen Staatsregiesrungen über einen gewissen Antheil derselben an der Leitung kirchlicher Angelegenheiten sich absanden: Compromisse wurden zwischen Päpsten und Fürsten geschlossen, nach welchen diese beiden Mächte sich in die Kirchensegierung theilten; so damals in Spanien und England und Frankreich, so aber auch in den meisten deutschen Landesfürstenthümern. Gerade das durch wurden die conzisiaren Tendenzen endgültig überwunden.

Rach bem Siege über bie Conzile trat bas Papstthum in eine neue Phase seiner Entwicklung. Der Herr ber Weltkirche wurde mehr und mehr selbst italischer Territorialfürst.

Schon seit Jahrhunderten besaß allerdings der Papst als Landesherr den sogenannten Kirchenstaat; es war ein Besit, der im Mittelalter auch für die kirchliche Stellung ihm von unzweiselhaftem Nutzen gewesen. Als nun damals im 15. Jahrhundert die übrigen italischen Fürsten zu einer staatlicheren Aufsassung ihrer Stellung kamen, da trat der Negent des Kirchenstaates mitten hinein in ihr Treiden, als ihr Genosse und Rivale. Jene Fürsten suchten übren Länderbesitz besser abzurunden, ihre Herrscherzrechte höher zu steigern, überhaupt ihr Fürstenthum nach innen wie nach außen sesten zu consolidiren. Nach dem Borbilde solchen Treidens formten sich jetzt auch die Stellvertreter Gottes auf Erden fast wie weltliche Herrscher. Ihr Fürstenthum und ihre fürstlichen Beziehungen wurden die

Quellen, aus welchen sie ihren Familien — sowohl den eigenen Kindern als den Seitenverwandten — Reichthum und Macht zu verschaffen sich abmühten. Ja selbst die in ihre Hand gegebene Vollmacht über das Seelens heil der gläubigen Menscheit wurde von ihnen als dynastisches Machtmittel zum Vortheil ihrer Angehörigen ausgebeutet. Das war eine neue Seite in dem Niedergange der mittelalterlichen Kirche.

Indem nun diese Verweltlichung des römischen Papstthums aller Welt offenkundig wurde, stellten dieselben Päpste auch die humanistische Wissenschaft jener Tage unter ihren Schutz und in ihren Dienst: es war ja damals das goldene Zeitalter des Humanismus schon angebrochen.

Es hatte damals jener großartige Umschwung der Wissenschaften und Künste schon begonnen, der von der Erneuerung der antiken Literatur und Kunst ausgegangen ist. Aus dem Schlummer des Mittelalters war der Geist wissenschaftlichen Forschens und Denkens damals schon erwacht; ges boren aus den Ueberlieferungen der Antike, hatte damals der Geist der Neuzeit schon kräftig seine Schwingen geregt und seine Schöpferkraft schon nachhaltig den Menschen fühlbar gemacht.

In Italien und am päpftlichen Hofe reichte man ben neuen literarisschen Bestrebungen förbernd die Hand. Daß mitunter der Humanismus in offenem oder verdecktem Widerspruche zu den kirchlichen Einrichtungen und Iden und Lehrsäten seine eigene Natur entsaltete, störte nicht die Freundschaft der Kirchenfürsten und Humanisten; mit kirchlichen Aemtern wurden die Humanisten ausgestattet; in der Praxis verstand man es die Gegensäte zu vereinigen oder wenigstens nicht in Streit miteinander zu bringen. Nicolaus V. und Pius II. hatten dies humanistische Treiben in die Eurie selbst eingeführt und aufgenommen. Ihre Nachfolger gingen in diesen Bahnen weiter. Es kam dahin, daß am Ende des 15. Jahrhunderts der Sit des römischen Bischofs, des geistlichen Laters der Christenheit, wie der Hof eines weltlichen Fürsten es nur sein konnte, zum Sammelpunkt humanistischer Geister, zum Centrum wissenschaftlicher und künstlerisscher Bestrebungen sich ausbildete.

Die Herstellung bes Papstthumes, die aus den Wirren der Reforms Conzile ersolgt war, hatte innerlich Geist und Wesen des kirchlichen Zusstandes nicht gebessert. Ja, die Krankheit des mittelalterlichen Kirchenthums war seitbem noch gewachsen und gesteigert. Die innere Auslösung der Weltskrebe unter papstlicher Leitung machte seitbem noch immer neue Fortschritte.

Ohne Ergebniß hatte man das Heilmittel eines allgemeinen Conziles zwei Male versucht: das Papstthum hatte die conziliaren Experimente unterbrochen und zerstört. Aber das Papstthum war nicht im Stande, nun mit eigener Thätigkeit die Heilung der kranken Kirche zu bieten. Und je mehr die Päpste dem Humanismus Eingang in die Kirche eröffneten, je glänzender sie ihre italische Fürstenrolle zu spielen sich bestrebten, desto deutzlicher und greisbarer wurde ihre Unsähigkeit und ihre Unsust, Arzt der Kirche zu sein.

Offiziell rebete man wohl noch in Rom von der Aufgabe der Kirchenzeformation; — aber durfte man im 15. Jahrhundert solche Worte für etwas anderes als leere Phrasen halten? durfte man damals an den Ernst solcher Absichten bei einem römischen Papste glauben? Und doch lebte in den Menschen jener Tage keine Ueberzeugung mit allgemeinerer Bedeutung fort, als die Joee von der Nothwendigkeit einer Reformation der Kirche und von der Dringlickeit, dieselbe durch ein neues Conzil zu schaffen.

Zwar hatte Papst Pius II. — er selbst in jüngeren Jahren als Enea Silvio humanistischer Literat und Borkämpfer der conziliaren Doctrinen — ausdrücklich die erneuerte Forderung eines Conziles untersagt; nichtsbestoweniger tauchte diese Idee immer wieder auf. In den Ständeversammlungen Frankreichs und auf den Reichstagen Deutschlands kam sie oft wieder zur Sprache; und in den politischen Händeln und Fehden der großen Mächte Europas wurde das Schreckmittel eines Conziles und einer durch das Conzil zu erzielenden allgemeinen und gründlichen Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern wiederholt hervorgesucht und verwerthet. Bon den verschiedensten Seiten wurde die Forderung dieser Reformation immer wieder ausgesprochen und verkündigt.

Aber war von einer Erneuerung bes conziliaren Experimentes jetzt eine bessere Wirkung zu erhoffen als diejenige, die vor einem ober zwei Menschenaltern erreicht war?

Ober hatte das Prinzip der mittelalterlichen Kirche vielleicht seine Wirksamkeit für die Menschheit verloren? hatte vielleicht das Kirchenprinzip des Mittelalters sich überlebt? brängte vielleicht der Geist der europäischen Menschheit nach neuen religiösen Ideen, nach neuen kirchlichen Prinzipien hin?

Das find die Fragen, welche ber benkenden Betrachtung des Mittels alters hier beim Ausgang dieser weltgeschichtlichen Spoche entgegentreten.

In folgerechter, allmäliger aber stetiger Entwicklung mar bie katholische Raurenbrecher, Geschichte der kath. Reformation. 1,

Kirche bes Mittelalters aus ben allgemein christlichen Anfängen heraus zuletzt zur Papstkirche geworden, in der alles und jedes von dem Prinzipe
päpstlichen Absolutismus beherrscht wurde. In dieser Erscheinung traten
aber so viele Uebelstände und Gebrechen an den Tag, von dem eigentlichen
Zwecke der geistlichen Heilsanstalt für die Menscheit war man in dieser
Kirche so weit abgekommen, daß ernsteste Selbstbesinnung und strengste
Selbstprüfung den Leitern der Kirche zur Pflicht geworden. Und wenn
der bisher angestellte Versuch der Besserung und Heilung früchtelos und
unwirksam verlausen, so galt es noch nachhaltiger und noch energischer
auf den Grund des Uebels durchzudringen; es galt sich die Frage zu
stellen, ob die Prinzipien und die Sinrichtungen der Papstkirche selbst einer
durchgreisenden Resorm bedürften, ob man die Sesammterscheinung der
mittelalterlichen Kirche einer Gesammtrevision zu unterwerfen Veranlassung
hätte.

Das stand fest: unmöglich war die Fortdauer des damaligen Zusstandes. Blieb die Reform, auf die man hoffte, aus oder mißlang sie noch einmal, so drohte die Revolution, die Vernichtung, der Untergang der päpstlichen Weltkirche des Mittelalters.

Das 16. Jahrhundert hat nebeneinander beides gesehen, — Besserung und Reformation der hergebrachten Kirche ebensowohl, als Erhebung und Aufrichtung neuer kirchlicher Ideale und Principien.

## Ersteg Buch.

Ursprung und Unfang der katholischen Reformation bis 1517.

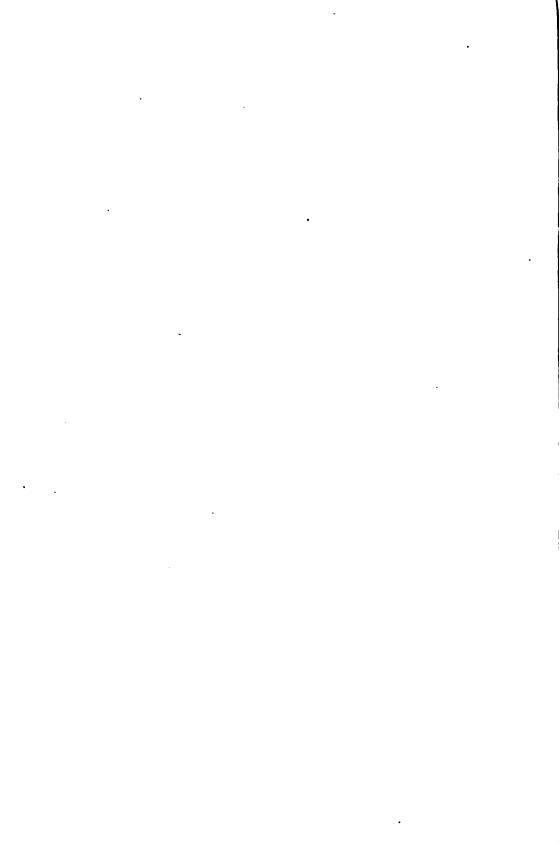

## Erftes Kapitel.

## Die katholische Reformation in Spanien und in Italien.

Mit bem Aufe nach einer allgemeinen Reformation ber Kirche waren bie beiben letzen Jahrhunderte bes Mittelalters erfüllt. In allen Ländern Europas wurde ihre Nothwendigkeit behauptet; von allen Seiten wurde sie gefordert; zu wiederholten Malen wurde der Entschluß sie zu vollziehen verkündigt.

Was verstand man im 15. Jahrhundert unter "Reformation der Kirche"?

Es waren verschiebene Dinge, die unter biefem Schlagworte gusam= mengefaßt wurben.

Der Träger ber Kirche, der Clerus war verweltlicht und entartet; er lebte vielfach anderen Aufgaben und Zweden als bem Dienste ber Seelforge. Wie die Rirche felbst neben ber eigentlich geiftlichen Seite ber Beilsvermittlung für bie einzelnen Menschen zu einer gewaltigen juriftischen und politischen Anstalt fich entwickelt, welche Tausende von Menschen mit weltlicher Herrschaft regierte, so hatte auch ber einzelne Cleriker seinen geistlichen Charafter burch allerlei weltliche Buthat umhüllt und entstellt. Die Kirche und ber Clerus hatten ihre Macht und ihre Thatigleit weit ins bürgerliche Leben ber Ginzelnen hinein erftredt. Gegen biefen Buftanb richtete sich ber Ruf nach einer Reformation ber Kirche. Allenthalben er= hob sich Wiberspruch und Unmuth gegen die Uebergriffe des Clerus ins weltliche Leben, gegen die Ausbehnung ber geiftlichen Gerichte in burgerliche Fragen und der Geldopfer der Laien an die Kirche: eine Ginschränkung ber Kirchengewalt in biefen Dingen wurde allenthalben verlangt.

Und bamit bing aufs engste zusammen bie Opposition gegen bas universale und absolute Berrichaftsspftem bes römischen Papftthumes. Un vielen Stellen bebeutete "Reformation ber Kirche" nichts anders als Abschaffung ober Beschränkung ber papstlichen Einmischung in bie inneren Angelegenheiten ber Einzelkirchen und alles beffen, mas aus ihr folgte. Cbensowohl nationale als religiose Argumente pflegten ins Gefecht geführt Gegen die Beherrschung ber einheimischen Kirche burch frembe au werben. Obere richtete fich die nationale Empfindung der erstarkenden staatlichen Genoffenschaften; aleichzeitig aber empfand man es allenthalben, bak bie römische Kirchenregierung eine Berichlechterung ber Geiftlichkeit verursacht hatte. So verlangte man um so mehr eine Abanderung dieses Zustandes. Und auch die Organe des landeskirchlichen Clerus felbst fühlten sich durch das Auftreten Roms verlett und beengt; in den geistlichen Kreisen selbst trachtete man nach Herstellung ber altkirchlichen Verwaltung und Ordnung, bie ein so unaufhörliches und so kleinliches System römischer Einmischung nicht gekannt.

Es kam bazu, daß man nirgendwo sich des Eindruckes zu erwehren vermochte, als ob in sittliche Verderbniß die damaligen Männer der Kirche gefallen. Man bemerkte und beklagte fast überall, daß die Unsittlichkeit im Clerus überhand zu nehmen drohte. Strengere Zucht und Disciplin wurden verlangt, durch welche zu geistlicherem, zu besserem Lebenswandel die Einzelnen anzuhalten oder zu zwingen wären. Von den Organen der Landeskirchen sowie der Gesammtkirche heischte man Sorge und Eiser gerade für diese sittlich bessernde Aufgabe.

Die Einwirkung bes Humanismus auf die kirchlichen Justände hatte bamals schon in doppelter Richtung sich gezeigt. Es bemühten sich ebensowohl einzelne erleuchtete und von dem Geist humanistischen Strebens erstüllte Männer, dem kirchlichen Wesen durch die antile Philosophie und Bildung ein neues Lebensmoment zuzuführen; als auch gleichzeitig viele Wenschen dem Joeenkreise des mittelalterlichen Christenthums durch den Humanismus fast ganz entzogen wurden: in der Laienwelt trat offene Feindschaft gegen Kirche und Clerus an vielen Stellen rücksichtslos hervor. Und selbst in vielen Dienern der Kirche ertöbtete die geistige Strömung des Alterthumes den spezisisch christlichen Geist; sogar in den höchsten Spitzen der kirchlichen Hierarchie dulbeten die offiziellen Leiter heidnisches Wesen und heidnischen Sierarchie dulbeten dies entstremdung des

Clerus vom Geiste ber Kirche auch ben sittlichen Verfall beschleunigt ober vollenbet, war eine nicht zu verläugnende Thatsache. Eine innere Wiebersgeburt aus christlichen Ibeen burfte als bas Heilmittel für diese Kranksheit gelten.

Was war das innerste Motiv bieses kirchlichen Berfalles beim Ausgange bes Mittelalters? Die Kirche hatte die Religion verloren. Trot allen äußeren Machtprunkes, trot der glänzenden Herrschaft über geistige und politische Gebiete, trot des imponirenden Gebäudes ihrer Dogmatik war ihr das religiöse und sittliche Gefühl entschwunden. Der innerste Kern des kirchlichen Lebens war ertöbtet und erstorben.

Und beßhalb waren alle Versuche theilweiser Reformen in ber Versfassung ber Kirche, welche jene Conzile bes 15. Jahrhunderts Jahre hins burch mit Eifer betrieben hatten, zulett boch ohne Erfolg geblieben. Gegen bas Grundübel bes kirchlichen Zustandes hatten sie nichts zu helfen vermocht.

Bielmehr lag die einzige Möglichkeit einer Rettung der mittelalterlichen Kirche darin, daß die innere Religion in den menschlichen Herzen wieder erwachte, daß das religiöse Gefühl innerhalb der Kirche sich neu belebte und dann von Innen heraus die offizielle Kirche selbst zu ergreisen start genug wurde. Nur eine solche Reformation war im Stande, den völligen Zusammensturz aufzuhalten und der Entchristlichung der Kirche zu wehren: nur eine auf solche Weise reformirte Kirche durfte hoffen, zu neuer Bedeutung für das europäische Leben wieder emporzusteigen.

Die Christenheit hatte übrigens schon mehrmals solche Wiederbelebungen des kirchlichen Wesens erfahren und erlebt. Schon wiederholt hatten die factischen Zustände der Kirche dem ibealen Gedanken der christlichen Religion widersprochen, schon wiederholt war der Zustand eingetreten, daß in den gegebenen Formen des kirchlichen Lebens die Religion erstarrt und erstorben schien. Dann aber war — gleichsam plöplich, gleichsam mit Naturgewalt oder Naturnothwendigkeit — an irgend einer Stelle das religiöse Gefühl aufs neue erwacht; es war ein echter und wahrer Strom ursprünglicher Religiösität aufs neue entsprungen und hatte nach und nach die einzelnen Theile und Glieder des kirchlichen Körpers aufs neue ergrissen und belebt.

So hatte im 11. Jahrhundert vom Kloster Cluny aus eine Woge monchischer Begeisterung die abendländische Welt in Erregung versetzt und zur Erhöhung der Papstmacht, zu den Unternehmungen der Kreuzzüge hingeführt. So hatte im 13. Jahrhundert eine sehr verwandte Strömung zur Stiftung der Bettelorden, zur Einsehung der Inquisition, zum Aufsichwung kirchlicher Wissenschaft und kirchlicher Kunst die Wege geöffnet.

Damals hatte sich auch schon eine anders geartete Richtung angebeutet. Sübfrankreich hatte bamals die von der Kirche abgewendete Sekte der Waldenser hervorgebracht; erst durch die Gräuel der Albigenserkriege hatte das kirchliche Princip seine Neubefestigung erlangt.

Darnach trat bann jener Verfall ber Gesammtkirche ein, ben wir nach seinen verschiebenen Momenten früher geschilbert.

Einzelne religiöse Versuche in engeren und kleineren Kreisen lassen sich auch während jener Periode des tiefsten Verfalles aufweisen; aber sie blieben ohne Wirkung auf die Gesammtheit, sie hemmten oder wendeten nicht den Niedergang der kirchlichen Zustände.

Erst gegen bas Enbe bes 15. Jahrhunderts erfolgte der Umschwung, ber Beginn einer neuen kirchlichen Blüthezeit.

Analog jenen Vorgängen bes Mittelalters, an die wir erinnert, raffte sich das religiöse Lebensprincip der christlichen Kirche aufs neue auf, es wirkte eine innerliche Erneuerung in der überlieferten Kirche des Mittelsalters: das längst erwartete und herbeigewünschte Ereigniß einer Kirchensreformation trat endlich in das Leben der europäischen Völker hinein.

Wie verschieden auch an den einzelnen Stellen der Welt Erscheinung und Aeußerung des universalhistorischen Processes sich darstellte, — die Reaction des religiösen Gefühles gegen die kirchlichen Zustände war eine allgemeine Thatsache: ihre Wirkung wurde nach einigen Jahrzehnten allentshalben in Europa gefühlt.

In jener Zeit, als die einzelnen Staatsregierungen die kirchlichen Angelegenheiten ihrer Bölker unter ihre Obhut zu nehmen anfingen, als sich das Staatskirchenthum in seiner eigenthümlichen Gestaltung zu bilden begann, da konnte wohl der Gedanke leicht gefaßt werden, daß die Entartung der Kirche, in erster Linie die Verschlechterung der Geistlichkeit zu beseitigen, eine der Aufgaben der Staatsgewalten wäre, daß gerade durch staatliche Mittel dem kirchlichen Uebel entgegengearbeitet werden müßte.

Schon 1425 hatte ein englischer Prälat bem Papfte Martin V. und seinen Karbinälen auseinanbergesett: würden die Schäben ber Kirche von

ihr selbst nicht beseitigt, so würde die nothwendige Reform von den weltlichen Mächten in die Hand genommen und vom weltlichen Arm durchgeführt werden. Und für die theilweise Uebernahme der Kirchenregierung durch die Staatsgewalten war an verschiedenen Stellen auch die hier berührte Erwägung maßgebend.

Mit ganz besonderem Nachbrucke wurde die Aufgabe der Kirchenzeformation an einer Stelle Europa's ergriffen und zum Ziele geführt, — in Spanien. Hier wirkten die staatlichen und die religiösen Motive mit ganz besonderer Energie harmonisch zusammen. Hier wurden Ergebnisse gewonnen und gesichert, die für die Zukunft des Katholicismus in ganz Europa und über Europa's Grenzen hinaus von der allergrößten Bedeutung wurden.

Es wird unerläßlich sein, die wichtigsten Momente biefes spanischen Ereignisses turz porzuführen.

Seit alter Zeit hatten die Spanier eine Art von Leibenschaft des Glaubens gezeigt; mit einem gewissen Gifer hatten sie der christlichen Kirche sich überliefert, und durch den fast siebenhundertjährigen Kampf mit den islamitischen Arabern ihren Glaubenseifer noch verstärkt und gesteigert: hier hatte der Dominikanerorden, hier hatte die Inquisition ihren Ursprung genommen. Mit einem Worte, im Mittelalter war die spanische Nation zu einem besonders thätigen Werkzeug der Kirche geworden.

Seit bem 14. Jahrhundert hatte aber auch in Spanien der landestirchliche Charafter begonnen, sich zu entwickeln. Man hatte auch hier den päpstlichen Einsluß auf das spanische Kirchenregiment einzudämmen und den Landesdorigkeiten die Sorge für das Wohl der Landeskirchen zu übertragen unternommen. Die Cortes in den Einzelreichen der pyrenäischen Halbinsel hatten oft eine Einschränkung der clericalen Privilegien und geistlichen Gerichte, eine Unterordnung des Clerus unter das dürgerliche Recht des Landes gefordert; sie hatten wiederholt gegen die Steuerprivilegien des Clerus und gegen die päpstliche Berleihung von Kirchenpfründen in Spanien Vorstellungen erhoben: seit 1348 erließ die weltliche Gesetzgebung Gesetz gegen das Ueberwuchern des kirchlichen Elementes. Man dand die geistlichen Gerichtshöse für die Vollstreckung ihrer Sprüche an die Mitwirkung und Ausführung durch den weltlichen Arm. Man unterwarf

ben Clerus ber Steuergewalt bes Landes; man handhabte gegenüber papstlicher Bullen das Recht des königlichen Placet. Man nahm auf papstliche Provisionen und Reservationen und Exspectanzverleihungen sehr oft keine Rücksicht. Bor allem andern lag daran den Spaniern viel, daß die Ernennung der Bischöfe den spanischen Regierungen zustand. Bon dem größten Werthe war es, daß König Juan von Kastilien in geschickter Benutung der Lage während des großen Schisma für seine Unterwerfung von Papst Clemens VII. die Jusage 1381 erlangte, daß alle spanischen Bisthümer nur mit Spaniern besetzt, daß die kirchlichen Abgaben aus Spanien nicht über Gebühr gesteigert werden sollten; ja der Papst erklärte auf alle jene neuen, in letzter Zeit erfundenen päpstlichen Uebergriffe verzichten zu wollen. Diese päpstliche Concession enthielt den Rechtsboden für die besondere Situation der spanischen Kirche.

Auf bem Constanzer Conzil konnten baher die spanischen Prälaten ben Reformbemühungen der anderen Nationen mit einer gewissen Indisferenz zusehen, weil sie ihre spanischen Berhältnisse schon angemessen geordnet glaubten. Freilich griffen die Päpste nach ihrem Siege über die conziliaren Tendenzen auch hier wiederholt ein; wiederholt hatten die spanischen Landesregierungen sich gegen die Einschiedung italischer Prälaten in die spanische Kirche zur Wehre zu sehen: der Zustand schwankte mit dem wechselnden Gang der italienischen Politik, in welcher Aragon eine eigene Rolle zu spielen begonnen hatte. Endlich gelang es dem spanischen Königspaare, das die Einheit der spanischen Monarchie geschaffen, den katholischen Königen Ferdinand und Jadella, diese Entwicklung zum Abschluß zu führen: sie ordneten und regelten die kirchlichen Verhältnisse aus Grund der früheren Errungenschaften des 14. Jahrhunderts, aus denen sie die volle Staatsekirchlichseit herleiteten.

Unter der Regierung dieser Könige trat überhaupt die spanische Nation in eine neue Spoche ihrer Geschichte; jetzt wurden die getheilten und zerssplitterten Kräfte des Volkes in einen Gesammtstaat zusammengesaßt und einer kräftigen und einsichtigen Leitung unterstellt. In den europäischen Fragen wurden Spaniens Interessen und Wünsche nachdrücklich und erfolgzeich vertreten; jenseits des Oceans wurden weite und gewinndringende Colonien dem Heimathreiche erworden und unterworfen. Auf allen Gebieten erhielt damals das svanische Leben einen neuen Ausschwung.

Es gelang bem spanischen Königspaar febr fonell eine fraftige, überall

eingreifenbe Verwaltung herzustellen; Aufsicht über Ruhe und Ordnung wurde ben neuen Organen einer allgemeinen Landespolizei übertragen; in die Gesetzgebung wurde System und Uebersicht gebracht; die sinanziellen Kräfte der Regierung wurden in sehr verständiger und wirksamer Beise vermehrt und erhöht; die ständische Mitwirkung wurde mit Vortheil in Anspruch genommen und seitens des Bürgerthumes mit hingebung gewährt. Im engsten Zusammenhang mit diesen politischen Maßregeln standen die sirchlichen Gedanken der Herrscher; sie bildeten einen Theil des neuen Rezeierungssystemes und der neuen königlichen Politik. Aber mit der politischen Bedeutung verbanden Ferdinand und Isabella sofort das religiöse Moment. Wenn sie nach unbedingter Herrschaft über ihre Landeskirche trachteten, so war es ihre Absicht, das königliche Kirchenregiment zunächst zu innerlicher Aufrichtung und Erneuerung des Clerus zu gebrauchen und innerhalb Spaniens die religiöse Wiedergeburt der Kirche anzubahnen.

Anknupfend an die Traditionen ihrer Kaftilischen und Aragonesischen Borganger nahmen sie die erste Gelegenheit sofort mahr, die papstlichen Bischofsernennungen ju verhindern; sie verweigerten fofort papstlichen Creaturen mit foldem Nachbrud ben Zutritt zu ben Bisthumern, bag fie principiell die Anerkennung ihres Standpunktes durchsetzen: sie forderten vom Papste ben Verzicht auf fernere Eingriffe in Angelegenheiten ber spanischen Kirche; fie erzielten 1482 von Papst Sixtus IV. die Zusage, daß nur folde Landeskinder ju ben höheren Burben ber Kirche in Kastilien ernannt werben follten, welche bie Krone bazu bestimmen wurde. bauerte nicht lange, bis dies Kronrecht auch die übrigen Theile ber Monarchie erfaßte und felbst über bie nieberen Pfrunden sich ausbehnte. Wenn 1523 Papft Abrian VI. bem spanischen Herrscher bas Kirchenpatronat in weiten Grenzen zuerkannte, fo mar bies eine ermunschte Bestätigung und Butheißung ber Gewohnheit und Praris ber tatholischen Könige. Seit bem Ende bes 15. Jahrhunderts maren die Bischöfe Spaniens durchaus von ber Krone abhängig.

Alle papstlichen Erlasse wurden dem königlichen Placet unterworfen. Die staatlichen Behörden und Gerichte zogen alle Breven oder Bullen welche Rechtsverhältnisse von Privaten berührten, vor ihre Untersuchung und Entscheidung und ließen sie nur dann in Kraft treten, wenn sie ihre Ungefährlichkeit erkannt und festgestellt hatten. Die geistlichen Gerichte wurden sorgiam überwacht; und Berufungen an königliche Behörden, Be-

schwerben über Rechtsverletzungen burch geistliche Tribunale brachten bem Clerus die Unterordnung der Kirche unter die Staatsgewalt zu vollem Bewußtsein. Auch Steuern hatte die Kirche zu leisten; an außerordent-liche, aber stets wiederkehrende Zahlungen für die Zwecke des Staates wurden die Geistlichen gewöhnt. Ja, Einkünste geistlicher Natur, Zahlungen, wie sie für kirchliche Dispense mannichsachster Art üblich waren, wurden dem Staate überwiesen, so z. B. die sogenannte Kreuzzugssteuer, Cruzada.

Auch die halbgeiftlichen, halb militärischen Kitterorden kamen in die Unterwürfigkeit unter die Krone. König Ferdinand wurde, nachdem der erste Anlauf im Orden von San Jago 1476 ihm sehlgeschlagen, 1487 Sroßmeister von Calatrava, 1494 von Alcantara und 1499 auch von San Jago, unterstützt durch Erklärungen und Bullen der Päpste Junozenz VIII. und Alexander VI. Die ganze Masse des kleinen Abels hing in ihrer materiellen Existenz von Gunst und Laune des Herrschers seitdem ab. Geistliche und geistliche Kitter befanden sich balb in derselben Lage gegenüber der Macht der Krone.

Beitgreifende politische Folgen hatten biese Maßregeln; aber noch tiefer griff die kirchliche Bebeutung berselben.

Nur solche Personen wurden zu kirchlichen Aemtern beförbert, beren Religiösität und Strenge außer Zweifel stand. Nur Frömmigkeit und Religionseiser öffnete dem Geistlichen Ausssichten auf eine ersprießliche Laufsbahn. Außerordentliche Bollmachten zur Revision und Reformation der Weltgeistlichkeit und der Mönche ließ sich die Krone vom Papstthum überstragen; — mit ihnen ausgerüstet, gingen die Organe der Krone energisch an die Arbeit.

Es waren brei Männer, welche Rath und Unterstützung bem Königspaare für biese Aufgabe entgegentrugen: ber große Karbinal von Spanien Mendoza, ber Beichtvater Isabella's Fernando be Talavera und Francisco Aimenez be Cisneros. Ganz besonders Aimenez war der eigentliche Führer bieser spanischen Kirchenreformation.

Ein schlichter und strenger Franciskanermönch von seltener Rigorossität mönchischen Wandels, war er 1492 Jabella's Beichtvater geworden; aus dieser Stellung erhob ihn wider seinen Wunsch 1495 die Königin auf den Stuhl des Erzbischofes von Toledo. Und rücksichtslos ging er nun mit seinen Maßregeln vorwärts. Die strengen Ideen klösterlicher Zucht und mönchischer Devotion, die er sich zur Richtschur seigenen Lebens

ertoren, pflanzte er als Norm für ben spanischen Clerus auf. Ximenez vereinigte in fich die Gigenschaften bes Reformators und bes Staatsmannes. bes Rirchenfürsten und bes Politikers. Wie er mehrfach Gelegenheit hatte, bem Staatswohle Spaniens erfolgreich zu bienen, fo mar bie Reform ber spanischen Rirche Aufgabe und Werk seines Lebens. Seine erfte Sorge war die Erneuerung des Clerus. Er stellte in den Klöstern die strengste monchische Rucht ber; er vifitirte bie Klöster und reinigte bie Convente. Gegen alle Wiberfacher burch bie gange Macht ber Staatsgewalt geschütt, auch gegen bes Bapfithums Schwankungen und Unficherheiten burch seine Rönige gebeckt, entfernte er überall bie weltlich gefinnten ober fittlich anfechtbaren Geiftlichen und fette in ihre Stellen eifrige Manner, die mirtlich ber Seelsorge lebten. Das königliche Ernennungerecht und bie außerordentliche Bisitation bes Clerus waren die Hebel, burch die ein neuer Ruftand geschaffen murbe: von jest ab murben Bischöfe in ber Regel nur folde Versonen, die fich entweder burch theologische Bilbung ober fittliche Strenge und firchlichen Sinn empfohlen hatten. Die Erneuerung und Disciplinirung bes kirchlichen Personales war ber erste Schritt ber Reform.

Gleichzeitig geschah die Wiederbelebung ber Inquifition. Die früher in Spanien zum Schute ber Glaubensreinheit und Kircheneinheit geschmies bete Baffe befonderer "Aufspurer und Verfolger teberifcher Bosbeit" mar im Laufe ber Beit ftumpf geworben; fie galt es nen ju icharfen, bas abgelebte Glaubensgericht in zeitgemäßer Gestalt neu zu beleben. Es murbe eine tirchliche Behörde geschaffen, die barauf achten follte, daß die jum Christenthum gewaltsam bekehrten Mauren und Juden fich in allen Dingen Alle Aeußerungen von Zweifeln und Beals firchliche Christen erwiesen. benten gegen firchliche Einrichtungen murben angezeigt; nachher murben auch literarische Produkte auf anstößige Bemerkungen burchgesehen und cenfirt. Bei ben meisten Glaubensprocessen gennigten firchliche Strafen ober Rügen; bei ben schwereren Fällen schritt man auch zu nicht kirchlichen Strafen, ju Gelbbugen, felbft jur Bebrohung von Leib und Leben: folde von ber Inquisition zu bürgerlichen Strafen verurtheilten Reger wurden ber ftaatlichen Juftig zur Vollstreckung bes Urtheiles überwiesen. Das gange Inftitut mar aus bem reaulären Kirchenverbande herausgehoben und einem von der Krone ernannten höchsten Beamten untergeordnet; — es war eine furchtbare Baffe, gleichzeitig für bie politischen Zwede ber Regierung und für bie geiftlichen Tenbengen ber spanischen Rirchenschöpfung wirksam.

Diese Maßregeln brachten es in zwei Jahrzehnten bahin, von den ärgsten Schäden die Kirche in Spanien zu reinigen. Und in die gereinigte Kirche zog dann aufs neue die Religion wieder ein. Nicht eine kirchliche Neuschöpfung wurde in Spanien damals versucht; nein, die alten Formen und Einrichtungen der mittelalterlichen Kirche wurden von dem religiösen Prinzipe, das die Kirche des Mittelalters gegründet, aufgebaut und gestragen hatte, aufs neue erfaßt und erfüllt.

Man hatte ja nicht allein über Unsittlichkeit und Verwilderung, sonbern auch über Nanoranz und Unbilbung bes Clerus geklagt. gann man wieber auf wissenschaftliche Ausbildung, auf theologisches Stu-1474 wurde angeordnet, daß in jedem Kapitel zwei dium zu seben. Pfründen für Literaten, die eine für einen Kanonisten, die andere für einen Kachtheologen, reservirt werben sollten. 1499 wurde eine Revision bes Clerus befohlen, bei welcher jeber unwissende Beiftliche aus feiner Stelle entfernt werben follte. Und theologische Schulen wurden gablreich gegründet und befördert. Die aus dem Mittelalter noch bestehenden Universitäten in Balladolid und Salamanka wurden gehoben; 1508 grundete Ximenez bie neue Hochschule in Alcala; andere Stiftungen folgten in Sevilla, in Toledo, in Granada u. f. w. Auf ihnen wurde vor allem Theologie ge-Die Mittelpunkte biefes theologischen Lebens maren heat und aepfleat. Salamanka und Alcala, jenes ber Pflege ber Dogmatik und Ethik, biefes ber biblifchen Eregese besonders zugewendet. In Alcala murbe auf Anregung des Timenez damals das große volvalotte Bibelwert unternommen, immer ein ehrendes Denkmal biefer theologisch-wiffenschaftlichen Bestrebungen.

Die ersten Keime bes neuen kirchlichen Lebens waren in der Regierung der katholischen Könige gelegt: Ximenez hatte seine ganze Kraft und Energie der Pflege dieser Anfänge gewidmet. Im 16. Jahrhundert wuchs aus ihnen ein mächtiges Gebäude dogmatischer Theologie heraus, das zu neuer Blüthe das mittelalterliche Glaubensleben entfaltete. Man suchte auf die religiösen Anschauungen des Augustinus zurüczugreisen und in den Fußstapsen des größten Lehrers der mittelalterlichen Kirche, des Thomas von Aquino zu wandeln. Es trat eine Wiederbelebung des Thomismus ein, dei welcher ganz besonders die eigentlich religiösen Momente desselben hervorgehoben und zur Wirkung gebracht wurden. Thomas wurde die leitende Autorität der neuen Dogmatik: in Salamanka mußte bald ein jeder eidlich geloben, der augustinischen Lehre in

ber Auffassung bes Thomas von Aquino zu folgen. Francisco Bitoria, Tomas be Billanueva, Alfonso Virues waren in Spanien die ersten grundslegenden Dogmatiker: ihre Schüler und Nachfolger traten nacher als die maßgebenden Lehrer für den außerspanischen Katholicismus auf. Die Birkung dieser Geistesarbeit war eine gewaltige, in der Gesammtkirche fühlbare.

Wir saben, die Kirchenfürsten des 15. Jahrhunderts hatten nach Aräften ben humanismus befördert; ben antifirchlichen Rug in bemfelben hatten fie nicht gefühlt ober nicht beachtet. An vielen Stellen hatte man die humanistische Aufklärung sogar als ein Bildungsmittel des Clerus, als eine Bulfe fur Beilung ber firchlichen Schaben angesehen und verwerthet. Bon verwandten Anschauungen gingen die spanischen Konige aus; fie bemubten fich, bem humanismus Gingang in Spanien zu verschaffen; humanistisch gebilbete Italiener, wie Pietro Martyre und Lucio Marineo beriefen fie in ihr Königreich; ju ihnen gefellten fich einheimische Gelehrte, wie Antonio de Lebrija, Fernando de Aulgar u. A. Unter ihren Bemühungen lebten Biffenschaft und Bilbung wieder auf. Der König ber bumanistischen Literatur, Erasmus, ftanb in ben besten Beziehungen zu ben herrschern Spaniens: er murbe hochgeschätt und verehrt auf ber halbinfel; fein Freund und Genoffe Luis be Lives, feine Schüler Malbonabo, Bergara, Balbes forgten für literarischen Berkehr zwischen Spanien und ber übrigen Belt. Das Bundnig zwischen Sumanismus und theologischer Arbeit, bem wir an manchen Stellen Europas im Beginn ber Reuzeit begegnen, erstreckte fich auch über die spanische Rirche und die spanische Wissenschaft. Im Ganzen hielten die spanischen Schriftsteller ihre Reber jurud von allgu heftigen Angriffen und Berspottungen firchlicher Dinge; es trat vielmehr bie humanistische Philosophie ber genannten Gelehrten -- Bives, Vergara, Valbes - in ben Dienst geläuterter religiös-sittlicher Tenbenzen: — nicht feindlich standen sie bem Werke bes Ximenez und ber Rrone gegenüber, nein, helfend und forbernd reichten fie jenen Bemühungen die Sand.

Das Beispiel Spaniens konnte und mußte zur Nachfolge und Nachsahmung die anderen Länder Europa's ermuntern und anreizen. Wenn es in Spanien geglückt war, die papstliche Regierungsgewalt in bestimmte

Grenzen einzuschließen und landesherrlicher Hoheit einen wohlthätigen Ginsstuß auf die spanische Landeskirche einzuräumen, — da mußte doch Aehnsliches auch in England und Frankreich und Deutschland zu erlangen sein! In der That brachte ja um jene Zeit das erstarkende nationale Königthum in England und in Frankreich das Kirchenregiment der Landeskirche unter seine Obhut. In Deutschland war dies Ziel allerdings viel schwieriger zu erreichen, aber an Versuchen, wenigstens innerhalb engerer Kreise verswandte Früchte zu erringen, sehlte es in Deutschland damals nicht.

Wie ftand Italien zu ben firchlichen Dingen?

Es ist eine für die Universalgeschichte bebeutsame Thatsache, daß auch in Italien beim Ausgang des 15. Jahrhunderts ein Versuch der Kirchenzeformation geschehen, der, aus religiösen Impulsen entsprungen, das mittelalterliche Kirchenideal herzustellen unternommen; es blieb freilich ein Versuch, zunächst ohne die erstrebte allgemeinere Wirkung.

Italiens Stellung zum absoluten Papsithum war boch eine ganz andere, als die der anderen Nationen. Die Beherrschung der einzelnen Kirchen durch den römischen Bischof, seine Einmischung in administrativer, jurisdictioneller, sinanzieller Hinsicht siel doch meistens zum Nuten der Italiener aus; ihre persönlichen Interessen gediehen unter der Weltherrschaft Roms. Den anderen Bölkern stellte das Papstregiment sich oft dar als Bedrückung und Aussaugung des Ausslandes durch die Italiener; somit hatten die Landsleute des Stellvertreters Gottes auf Erden wenig Anlaß zur Opposition und Aussehnung wider Rom. Aber auch den einzelnen Landesgewalten Italiens hatte das Papsithum Conzessionen kirchlicher Rechte gewährt; wenn einmal über die Grenzregulirung beider Gebiete Streitigsteiten vorkamen, so hingen sie jedesmal mit vorübergehenden politischen Zerwürfnissen zwischen den Fürsten und Herren der italischen Kleinstaaten und dem Bischose und Landesherren von Kom zusammen.

Das 15. Jahrhundert ist bekanntlich in der Geschichte des italienissichen Geistes und der italienischen Cultur eine besonders glänzende und strahlende Epoche. Die neu erwachten Studien des Alterthumes schusen damals eine neue geistige Atmosphäre; Kunst und Literatur und Wissenschaft wurden von der Herrschaft des mittelalterlichen Christenthumes frei.

Die antike Philosophie strebte ins Gebäube ber driftlichen Lehre, ber dristlichen Anschauungen einzudringen; indem die Theologie aus den Fesseln der Scholastik sich zu emancipiren unternahm, erhob sie sich zu freierer, der antiken Humanität sich annähernder Selbständigkeit und Bedeutung. Diese Renaissance der Antike führte allerdings die Einen aus der christlichen Ideenwelt ganz hinaus; die Anderen aber erweiterten und verseinerten unter ihrem Einstusse nur die ihnen überlieferten Gedanken und Vorstellungen des Mittelalters.

Bahrend Unglaube und Stepfis viele ber humanistisch gebilbeten Beister bem bistorischen Christenthume so aut wie aanz entfrembeten, erhob an anderen Stellen sich ber interessante Bersuch, die heibnische Philosophie ber Antike mit ber driftlichen Theologie zu vereinigen. Die "Akabemie", welche die Häupter des Hauses Medici im Florentiner Freistaate um fich versammelten, hatte bie Bersöhnung von Plato und Christus geradezu sich jur Aufgabe gesett. In bem Kreise von Gelehrten und humanisten, an welchem Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano, Christoforo Landino, Quigi Bulci, Marfilio Ficino und der jugendliche Graf Giovanni Vico bella Mirandola u. A. Theil nahmen, arbeitete man, wenn ber Ausbruck erlaubt ift, an der humanisirung des überlieferten Christenthumes. besonders Ficino und Bico können als typische Erscheinungen uns diese Tenbenzen darftellen. Blaton und Blotinus murben burch Kicino überset und erläutert, mit ben Werken bes fogenannten Dionysius Areopagita beicaftigte er fich eifrig; bie Anfichten und Schriften ber Neuplatoniker kamen wieder in Umlauf und fanden zahlreiche begeisterte Anhänger. Die Barallele zwischen Moses und Platon, Sokrates und Jesus Christus, die Ficino vortrug, tennzeichnet bie Richtung biefer philosophischen und theologischen Studien. Roch weit lebendiger und eindringlicher war Pico's Thätigkeit für ben Ausgleich amischen bem Geiste ber Antike und ben Ibeen bes Mittelalters. Um nur an Gines zu erinnern, von wie tief empfundener geläuterter Religiosität sind jene Briefe getragen, die er an feinen Neffen Giovanni Francesco Bico richtete!

Riemand wird zu verkennen im Stande sein, daß bei solchen Geistern das Gefühl der christlichen Religiösität die philosophischen Arbeiten angezegt und beherrscht hat. Sine Gruppe geistig sehr hoch stehender, nach allen Richtungen feingebildeter Männer trat hier aus der großen Schaar der italienischen Humanisten heraus und diente mit begeistertem Glauben

ber Vertiefung und Reinigung ber wahren christlichen Ibee. Aber in ber ganzen Natur und Denkart bieser humanistisch-christlichen Gelehrten war es begründet, daß eine direkte Wirkung auf das eigentliche Volk ihnen nicht zu Theil werden konnte. Die Erbauung bevorzugter kleinerer Kreise konnte ihnen gelingen, — für die Massen ließen sie es bei der alten Praxis rein äußerlichen Ceremoniendienstes bewenden, bei jenem Treiben, durch das schließlich entweder Aberglaube oder Unglaube das Loos der unteren Stände werden mußte.

Neben biesen Strömungen im Leben ber Italiener gelangte bamals, am Ende des Mittelalters, in Italien auch noch einmal ein anderes Moment zum Ausdruck. Die mehr naive und schlichte Frömmigkeit des gläusbigen Gemüthes stellte sich in einem mönchischen Prediger noch einmal der Welt dar und erregte die allerlebhaftesten Wirkungen.

Die Reihe ber Moralredner und Bußprediger war auch damals in Italien noch nicht ausgestorben ober erloschen. Bernardino da Siena, Alberto da Sarzana, Giovanni Capistrano, Jacopo della Marca, Roberto da Lecce hatten, ganz unberührt von humanistischer Bildung, ja im Gegenssaße zu der Fronie und dem Spotte der Humanisten, auf die Bolksmassen in mittelalterlicher Weise eingeredet, zu Buße und Reuc, zu eifrigem Anschluß an die Heilsmittel der Kirche getrieben. Ihr Nachahmer und Genosse war Girolamo Savonarola, doch mächtiger und gewaltiger und ursprünglicher als irgend Siner dieser Mönche. Seine Religiösität bewog ihn zu einem Anlaufe reformatorischer Thätigkeit.

Durch ben Gegensatz zu ber bamaligen Erscheinung ber Kirche, burch bie Entfremdung von dem neuen geistigen Treiben bes Humanismus fühlte ein einfaches, schlichtes, aber warmes christliches Gemüth sich zu besto energischerer Ergreifung und Betonung der religiösen Grundprinzipien des Christenthumes erregt und getrieben. Daß die Organe der sichtbaren, die Welt beherrschenden Papstfirche, daß vor allem das höchste Haupt derselben, der römische Papst sammt seinen Kardinälen und Genossen, mit höchster weltzlicher Pracht und Herrlichseit, mit allem Luzus und Glanz eines verseiznerten materiellen und geistigen Genusses sich umgaben, — diese ganz offenztundige Thatsache senkte in die religiös erregten Gemüther einschneidenden Stachel hinein: sie empörten sich wider den Anblick des römischen Hoses, wider das Gebahren des Stellvertreters Jesu Christi auf Erden; sie riesen die Gewalt derzenigen Prinzipien auf, die einst im Mittelalter zu mystischer

Astefe und frommer Weltentsagung die eifrigsten Bekenner ber Kirche gespornt.

In Florenz trafen im letten Jahrzehnt bes Jahrhunderts bie politischen Bewegungen der städtischen Republik zusammen mit den religiösen Tendenzen, zu benen Girolamo Savonarola den Anstoß gegeben.

Ein Dominikanermönd, aus Ferrara gebürtig, war Savonarola nach Florenz gekommen, hatte dann einige Jahre in verschiedenen Städten Italiens als Prediger gewirkt und war zulett 1490 wieder nach Florenz zurückgekehrt. Erfüllt von der Neberzeugung, daß der gegenwärtige Austand der Kirche ein übler, daß eine Beränderung bevorstände und dringend nothewendig wäre, war er durchaus seinblich den Päpsten Sixtus IV. und Innocenz VIII. und Alexander VI. Nach dem Tode Lorenzo de Medici's, des saktischen Herrschers von Florenz, geriethen die Zustände und Einrichtungen des Freistaates in ein bedenkliches Schwanken; eine den Medici's entgegengesette Partei benutzte die 1494 mit dem Heereszuge Karls VIII. von Frankreich über Italien hereinbrechenden Berwicklungen zur Bertreibung der Medici's, zur Errichtung einer mehr democratischen, freien Bersassung in Florenz, zum Anschluß an den französsischen Eroberer. Mit dieser siegereichen Richtung kamen auch Savonarola's religiöse Tendenzen empor.

Es war ein wichtiger Moment, als 1495 Savonarola glauben burfte, König Karl von Frankreich beabsichtige ein ökumenisches Conzil zu berusen und den Papst Alexander VI. wegen der ihm schuldgegebenen Simonie seines Amtes zu entsehen, und dann werde durch das Conzil unter französischer Führung, aber mit Zustimmung Spaniens und Deutschlands, die oft begehrte Reformation der Kirche sich verwirklichen lassen: Savonarola sah sich selbst im Geiste schon als den eigentlichen Leiter des Conziles, den Führer der Reform!

Die Gebanken und Ziele Savonarolas, wie sie aus ben Predigten in Florenz und aus einzelnen von ihm ausgegangenen Schriftstücken uns entgegentreten, führten durchaus nichts neues in das Leben der allgemeinen Kirche ein; sie standen ganz auf dem Boden des Mittelalters und seiner Ueberlieserung; sie durchbrachen an keiner Stelle die Dogmen und Trabitionen der mittelalterlichen Kirche: sie waren ein Produkt ganz spezissisch mittelalterlicher Religiösität. In den von der Auctorität des Thomas Aquinas gebahnten Wegen hielten sich seine theologischen Ansichten, wenn er auch ganz unzweiselhaft die Lehre von der Rechtsertigung durch den

Glauben sich angeeignet und vorgetragen; mit einem gewissen Fanatismus hing er einzelnen Lieblingsmeinungen seines Ordens an. Eigenthümlich war Savonarola die Ueberzeugung von seiner unmittelbar durch Gott empfangenen Erleuchtung, von seinem Prophetenberus; ja selbst auf ein bevorstehendes Wunder verwies er seine Hörer, durch das sein Werk Beglaubigung und Bekräftigung erfahren sollte. Im Gegensatzu den Medicis und dem Papsithum gedachte er in Florenz eine hierarchische demokratische Ordnung der Verhältnisse zu errichten: politische und religiös-sittliche Mosmente erschienen stets gemischt in seinen Reden und seinen Sandlungen.

Savonarola's Predigten hatten anfangs großen Erfolg in Florenz; es sah eine Weile so aus, als ob von Florenz die Reformation der Kirche ins Werk gesett werden sollte. Seine Worte bannten die ernsten Geister an seine Richtung, auch wenn sie von anderen Voraussetzungen hergekommen waren. Die Platonische Akademie spürte den Einsluß des asketischen Wönches aus San Marco. Jener Nesse des Philosophen Pico schloß sich in völligster Hingabe dem Bußeiserer an; er wurde sein enthusiastischer Biograph. Die Dominikanerklöster in Florenz und seinem Gediete vereinigten sich zu einer besonderen Congregation unter Savonarola's Leitung. Und das sonst so lebensfrohe Volk von Florenz entsagte für eine Weile seinen weltlichen Freuden und überließ sich einem kirchlichen, mystisch=asketischen Taumel.

Da trat ber Gegensat bieser kirchlichen, eine Reformation verkündisgenden Richtung gegen das Papsithum jener Tage in immer grellere Be-leuchtung.

In Rom saß auf bem Stuhle Petri ber Spanier Robrigo Borja, als Papst Alexander VI., — ein sehr kräftiger und energischer Mann, als Finanzmann und als Verwaltungsbeamter von erprobter Tüchtigkeit, als Landesherr ein nachdrucksvoller Regent, überhaupt als Politiker nicht ohne Geschicklichkeit und Erfahrung, selbst in seinen geistlichen Funktionen ein Hirt, der von der hergebrachten römischen Weise nicht abwich. Allein seine persönliche Lasterhaftigkeit, seine dis zum Jußersten gesteigerte Virstuosität in Fleischesssünden und Schwelgerei machten ihn zum Schrecken der Christenheit; gerade religiös gesinnten Gemüthern mußte es ein Gräuel sein, daß dieser Held menschlicher Laster der Stellvertreter Gottes auf Erden und der höchste Verwalter der kirchlichen Gnadenschätze sein sollte. Von ihm eine Resormation der Kirche zu erwarten, das klang allerdings wie

ein Hohn: gegen ihn biese Reformation burch ein Conzil burchzuschen, bas war Savonarola's Absicht gewesen, dazu hatte er die großen Mächte Europas in Bewegung zu bringen gehofft. Gegen Alexander VI. donnerten seine Zornesworte am heftigsten: wie ein von Gott gesendeter Prophet trat der Mönch kühnen Sinnes gegen den Papst in die Schranken.

Würde es ihm gelingen, die Christenheit wirklich gegen das Papstethum zu entstammen? würde der Mönch, den die Religion des Mittelsalters mit reinem Feuer durchglühte, stark genug sein, die von den versschiedensten Seiten erstrebte Reformation der Kirche endlich zu vollziehen, die Aufgabe zu vollenden, an welcher die Reformconzile gescheitert?

Der Plan bes Conziles, ben Savonarola wie seine Borgänger ersfaßt, zerrann ihm schon balb. Der Franzosenkönig Karl VIII., auf ben Savonarola zunächst seine Hoffnung gesetzt, knüpfte aus politischen Grünzben balb wieber freundliche Beziehungen an mit Papst Alexander; ben Gebanken ber Resormation — wenn es überhaupt jemals mit bemselben ihm Ernst gewesen — ließ er balb wieber fallen. Und die anderen europäischen Mächte gingen nicht darauf ein. Besonders interessant ist es, zu sehen, wie Spanien sich dazu verhalten.

Ferdinand und Jabella hatten ja auf bem Wege ber Berhandluna mit bem Bapftthum, burch Conzessionen von Sixtus IV., Innocenz VIII. und auch Alexander VI., die Gewalt über die Landeskirche Spaniens erworben; fie hatten felbst Alexander VI. bahingebracht, jene außerorbent= lichen Bollmachten zur Kloftervifitation und Clerifalreform an Ximeneg gu verleihen; und als Alexander einmal Miene gemacht, sie zu widerrufen und den Fortgang der Reinigung und Disciplinirung des spanischen Clerus burch seine Intervention zu hemmen, da hatten sie mit rücksichtsloser Energie bie Bestätigung ber angefochtenen Machtstellung bes spanischen Rirchen= reformators von biefem Bapfte erzwungen: mußte ihnen nicht bie Beforgniß naheliegen, ein allgemeines Reformconzil könnte leicht die Errungen= schaft in ber spanischen Rirche ftoren ober in Gefahr bringen? Andrerseits aber verschloffen fie ihre Augen nicht vor ber Unwürdigkeit ber Person und bes Lebens Alexanders in Rom. In ihrem Auftrage erschien im März 1497 ber große spanische Felbherr Gonsalvo be Corbova in Rom und rebete bem Bapfte ins Gewissen, sein Leben und seine Reben zu bessern, burch welche er ber ganzen Christenheit Aergerniß bereitet. Im nächsten Sahre thaten bie spanischen Könige noch einen weiteren Schritt; fie tamen

1498 auf den Ausweg, zwar das Conzil nicht zu betreiben, aber dem Papste Namens der europäischen Fürsten Vorhaltungen und Ermahnungen zu spenden, ihn durch Zureden auf christliche Wege zu bringen! Die spanischen Könige, im Vollgefühl ihrer katholischen Gesinnung, im Volldesit ihrer Macht an der Spitze der spanischen Kirche, schlugen damals zuerst den Ton an, den sie und ihre Nachfolger durch alle Wirren und Händel des 16. Jahrhunderts festgehalten und immer wieder vorgebracht haben: bei aller Ehrfurcht vor dem sichtbaren Haupte der Kirche, bei aller Energie mittelalterlicher Orthodoxie dünkten die Könige und die Theologen von Spanien sich, bessere Katholisten zu sein, als die offiziellen Leiter der Kirche in Rom dies damals waren: gerade ihr Katholicismus erzeugte bei ihnen eine gewisse Selbständigkeit von dem Absolutismus des Papstthumes, ja die Tendenz, die Handlungen des Papstthumes zu inspiriren!

An der spanischen Reformation hatte also Savonarola sich keinen Alliirten wider Alexander VI. gewonnen. Alexander VI. aber, sobald er sich auf seinem Stuhle wieder sicher wußte, schickte sich an, den Mönch in Florenz die Kraft der päpstlichen Wassen fühlen zu lassen: sie thaten ihre Wirkung. In Florenz hätte Savonarola's Regiment nur dann sich längere Zeit zu behaupten vermocht, wenn ihm und seinen Freunden die Erfolge treu zur Seite geblieben wären. Das Mißlingen seiner weiteren Absichten und der Kückzug der Franzosen aus Italien führten seinen Sturz unvermeiblich herbei: die Florentiner sagten sich zuletzt von dem reformatorischen Mönche los.

Man barf urtheilen, daß Savonarola die frühere conziliare Opposition gegen das Papsthum neu aufgenommen, indem er von dem Boden seiner subjektiven religiösen Energie sich wider die damalige Mißgestalt der Kirche erhob. Eine Beile hatte er dabei die Florentiner mit sich fortgezissen. Bis zu der Erwägung war man dort schon fortgeschritten, daß man die Unsehlbarkeit päpstlicher Sprüche anzweiselte und den unrechtmäßig erlassenen Excommunikationen und Interdikten die Nachachtung zu weigern für möglich erklärte. Andrerseits aber hielten politische Rücksichten wieder Biele von der Partei des Mönches zurück. Auch Florenz genoß durch Concession des Papstes eines Antheiles an dem Ertrage der Zehnten: man fürchtete durch einen Akt offener Feindschaft gegen den Papst diese Gewohnheit in Frage zu stellen. Die übliche Devotion vor dem Stellvertreter Gottes wog bei vielen Einwohnern von Florenz immer noch schwer.

So fand des Papstes Befehl Gehör; man machte Savonarola den Prozest als Reper: am 23. Mai 1498 wurde er verbrannt.

Die Spisobe einer kirchlichen Reformation, die in Italien an dieser Stelle durch mittelalterlichen und mönchischen Religionseiser hervorgerufen, war ausgespielt. Papst Alexander erwiderte jenen Ermahnungen zu sittzlicherem Leben mit frommen und erbaulichen Reden; aber sonst blieb alles in Rom unverändert und ungestört in hergebrachtem Gange. Und Italien erwies sich als getreuen Basallen des Papstthumes, selbst wenn dasselbe in unkirchlichem Gewande sich der Welt zeigte. Der Funke wahren religiösen Gefühles in Savonarola war erstickt, ehe er ein nachhaltiges Feuer entzündet oder weitere Kreise erwärmt hatte.

Bohl ging die Erscheinung dieses Mönches nicht ganz fruchtlos an Italien vorüber. Seine asketische Predigt erweckte einige Bußprediger, welche zur inneren Sinkehr die Menschen ermahnten. Unter allen anderen ragte der Augustürer Egidio hervor, der als Kanzelredner des Dominikaners Savonarola Borgang nachahmte. Aber von einem Conslikte mit den Gewalten der Kirche war Egidio weit entfernt: er diente vielmehr mit aller Energie der offiziellen Regierung der Kirche; seine Arbeit erstreckte sich innerhalb der kirchlichen Ordnung auf Beledung der religiösen Gefühle in einzelnen Menschen. Wenn Leute, wie Egidio, für das Ganze der Kirche eine fruchtwirkende Thätigkeit ausüben sollten, dann war es nöthig, daß die Leiter der Kirche ihnen Raum schafften, daß Papst und Kardinäle die Aufgabe der Kirchenreformation als ihre eigene Ungelegenheit offiziell in die Hand nehmen wollten.

Auch zu einem solchen Bersuche ist es noch innerhalb bes mittel= alterlichen Rahmens, auf der Wende des Mittelalters zur Neuzeit, gekommen.

## Zweites Kapitel.

## Reformatorische Bestrebungen in der deutschen Kirche des fünfzehnten Jahrhunderts.

Michtare oder greifbare Thatsache hervorgegangen, dann erst beginnt sür den Historiker Betinden.

Sigenthümlich, aber unerklärlich bleibt bas Berhältniß, bas seit ber ersten Berührung zwischen bem Christenthum und bem Geiste ber germanischen Nationen bestanden. Man könnte sagen, eine gewisse innere Berwandtschaft habe von Anfang an die christliche Religion und ben germanischen Genius mit einander verbunden. Aber eine wirkliche Erklärung,
eine innerliche Begründung bes Verhältnisses wäre damit doch nicht gegeben.

Mit ursprünglicher Kraft und Tiefe erfaßten die Germanen im Mittelsalter die Lehren und Weisungen der christlichen Religion; sie ließen sich bald rückhaltlos und ganz von diesen Ideen und Gefühlen durchdringen; wie ein Stück des eigensten Lebens in unlöslicher Verschmelzung war ihnen das Christenthum zu Theil geworden.

Und bei allem äußeren Gepränge und Prunkwesen, das den Aufbau der christlichen Kirche durch die Jahrhunderte des Mittelalters begleitet hatte, erhielt sich doch stets im Umkreise der deutschen Kirche an irgend einer Stelle ächtes religiöses Gefühl und reiner christlicher Sinn. Selbst

in jener Entartung und jenem Berfall, bie wir stiggirt haben, versiegte boch ber Strom religiöfen Lebens unter ben Deutschen niemals vollständig.

Aus bem Franziskanerorden gingen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts David von Augsburg und Bertold von Regensburg hervor, die auf die Massen des deutschen Bolkes einzuwirken sich vorgesett. David nahm die Mystif eines Bernhard von Clairvaux, eines Hugo und Richard von Sanct Victor wieder auf: die mystische Vereinigung der menschlichen Seele mit Gott sollte die sittliche Veredlung des ganzen Menschen herbeissühren. David wurde Vertolds Lehrer und Vorgänger. Vertold aber war ein gewaltiger Redner und Prediger, der im Beichtstuhl und von der Kanzel die religiöse Erweckung der menschlichen Herzen zu betreiben wuste; er strafte die Großen, er tröstete die Vetrübten und Unglücklichen; die sittlichereligiösen Kernworte der Vibel pflanzte er den Gemüthern ein, wider das äußerliche Treiben mancher Geistlichen voll sittlichen Jornes sich erhebend und aussehend.

Im 14. Jahrhundert eiferte der Predigerorden diesen Borbildern nach. Meister Schart und Johann Tauler, Heinrich Suso und Theoderich von Freiburg widmeten sich mit Begeisterung und Erfolg ihrem Beruse. In diesen deutschen Mystikern wohnte eine große religiöse Kraft und Energie. Ihre Dogmatik hielt sich an der Richtung, welche Thomas von Aquino angezeigt; sie war und blieb mittelalterlichen Gepräges. Aber mit der religionsphilosophischen Speculation, mit der theologischen Dogmatik versbanden sie Wärme und Tiese wirklich religiösen Gefühles; sie erstrebten die innere Vereinigung des religiös erregten Gemüthes mit Gott, sie faßten die Wirkung im sittlichen Leben ins Auge.

Bohl streiften Schriften und Reben ber Mystiker bisweilen an panstheistische Theorien an, wohl gaben sich Einzelne auch religiöser Ekstase ober schwärmerischer Askese hin. Charakteristisch aber war für ihr Streben und ihre Wirksamkeit babei immer ber Nachdruck, den sie auf die persönliche und praktische Frömmigkeit der Individuen legten; sie versenkten sich nicht ausschließlich in die Betrachtung der Gottheit, sie verlangten auch Früchte der Bereinigung mit Gott zu sehen. Die Mystiker waren von sittlichem Juge, von ethischem Pathos erfüllt; sie drangen auf Reinheit des Herzens und Lauterkeit der Gesinnung. Den deutschen Mystikern war gerade diese praktische Berwerthung der frommen Betrachtungen eigenthümlich, das Bemühensan der sittlichen Besserung und Hebung der unteren Bolksklassen zu arbeiten.

Andere Bersonen und Ericheinungen pflanzten vermandte Tenbenzen im 14. und 15. Jahrhundert fort. Im deutschen Oberland gehörte ber geheimnifvolle "Gottesfreund" mit feinen Anbangern zu biefen Tragern einer innerlich gehobenen Religiosität. Es war eine seltsame Erscheinung, baß ein Laie durch chriftliche Zurebe und Ermahnung die Geistlichen anregte und leitete. Und boch übte ber Gottekfreund auf Tauler mächtigen Rauber aus. Gleichaefinnte Freunde schlossen sich ihm an und wirkten in kleinen Rreisen auf bas sittliche Leben und religiöse Fühlen ber Menschen In den Niederlanden maren es Johann Rugsbroek, Gert Groot, Florentius, Thomas von Kempen, von denen ein neuer Strom praktischen Chriftenthumes ausging. Bu einer Genoffenschaft, - "Brüber bes gemeinsamen Lebens" nannten fie fich, - vereinigten fich bie gleichgefinnten Manner. Ihr subjektives religioses Leben außerte sich auf bem Grunde myfti= scher Beschaulichkeit in einer gewissen "Devotion" ber Seele. weltlichung und Beräußerlichung ber Kirche, ber Entblößung ber firchlichen Anstalt von religiöser Innerlichkeit, ben Spipfindigkeiten ber kirchlichen Scholaftit und bem rein äußerlichen Ceremonienwesen bes Gottesbienftes suchten sie durch Ginkehr in's eigene Innere entgegenzuwirken. alle Welt von "Reformation ber Kirche" rebete und nach berselben rief, während aber die meisten Rufer nur in äußerlichen Verfassungsfragen bes Rirchenthumes eine folche Reformation anstrebten, meinten biese Brüder bes gemeinsamen Lebens, ebensowohl Geiftliche als Laien, die Herzen ber Individuen zu Chriftus bekehren zu sollen; fie zogen fich aus ber Welt in ihre eigenen Häuser zurück, lebten bort nach ber Analogie ber Klosterregeln in friedlicher Gemeinschaft, gegenseitig fich forbernd in driftlicher Frommigfeit und driftlicher Liebe. Auch außerhalb ihrer Säufer waren fie burch Bredigen und Beichthören, burch Unterweisung und Erziehung, vor allem burch Unterricht ber Jugend für bas Seelenheil ihrer Mitmenschen thätig.

Man kann ber von Groot in Deventer gestisteten Bruderschaft große Wirkungen nachrühmen. Wenn sie nicht das Sanze der Weltkirche erfaste und reformirte, so sammelte sie doch in den Niederlanden und in Nordebeutschland für die praktischen Aufgaben des Christenthums zahlreiche Jünger. Nicht in Opposition zu der Kirche ihrer Zeit, nein, vollständig auf dem Boden kirchlicher Tradition und kirchlicher Prinzipien, ganz innerhalb des Rahmens der kirchlichen Sinrichtungen, ohne jede Abweichung von der Lehre der mittelalterlichen Kirche, entsaltete diese Bruderschaft ihre Kräfte: ihr

Biel war kein anderes, als die einzelnen Menschen, auf die sie Ginfluß gewann, zu frommem driftlichem Lebenswandel zu erwecken.

Balb schloß sich Groot's Bruderschaft das Angustinerkloster in Winsbesheim bei Zwolle an; die Windesheimer Congregation unternahm es dann, auch andere Klöster in den Kreis ihrer Anschauungen und Tendenzen hineinzuziehen. Jugendbildung und Pflege der für das kirchliche Leben bedeutungsvollen Wissenschaften und Fertigkeiten bildeten die Objekte der in jenen Klöstern und den verwandten Brüderhäusern üblichen Thätigkeit.

Aus bem Schooß biefer Tenbenzen heraus hat Ein Mann für bie gesammte abendländische Christenheit große Bebeutung gewonnen: in Thomas von Kempen Buch "von der Nachahmung Jesu Christi" erscheint die Frömsmigkeit der Groot'schen Freunde zu einer herrlichen und köstlichen Gabe kristallisitt; mit Recht dient das Büchlein zur Erbauung noch heute den Bekennern der verschiedensten christlichen Confessionen.

Bekanntlich war in bem allgemeinen Berfall bes kirchlichen Lebens, bem bie großen Reformconzile von Conftanz und Bafel vergeblich zu fteuern verfucht hatten, nicht nur ber Clerus in weitestem Umfange sittlich verwilbert und zerrüttet, sonbern es war auch ganz besonbers bas Klofterwesen verderbt und verkommen. Es war klösterliche Sitte und Bucht fast allenthalben entartet; und die Klöster, die einst die Uebungestätten christlicher Tugenben hatten fein follen, schienen jest Bufluchtsftätten jeglicher Lafter geworben ju fein. Wer einen Blid in bie Schriftenwelt geworfen, bie turz vor bem Conftanger Congil und gur Beit beffelben bie Rothwenbiakeit ber Reformation zu erharten sich vorgesetzt hatte, ber schaubert zurud por bem Bilbe fittlicher Berworfenheit und Gränel, bas fich por ihm aufgerollt hat. Bon aller Aufficht hatten sich die Klöster emancipirt; ihre Bewohner vertheilten bie Einfunfte unter fich und verwendeten fie nach Pflege ber Wissenschaften war jo gut wie ausge-Laune und Belieben. ftorben in ben Klostermauern; aber Monche und Ronnen verlebten in bunter Dischung innerhalb berselben Anstalt ihre Gott geweihten Tage.

Bohl gab es Männer, die mit der Erkenntniß der Uebel den Entsichluß der Besserung verbanden. Wenn man das Ueberwuchern der Bettelsmönche und die Spelosigkeit der Geistlichen ganz besonders für den Riedersgang des Clerus und des Mönchthums verantwortlich machte, so kam man zu dem Schlusse, daß gerade in diesen beiden Dingen die Heilung zu bezeinnen habe. Aber es siel schwer, radikale Mittel anzuwenden; und die

Palliative, welche zu gebrauchen man fich überwand, tonnten eine wirkliche Sulfe und Besserung nicht schaffen.

Es mag gestattet sein, an biefer Stelle an bas praktische Auftreten und die literarische Wirksamkeit eines Mannes zu erinnern, - ich meine ben Schweizer Felix hemmerlin. Er hatte Theologie und Kirchenrecht studirt und getrieben, mar Probst in Solothurn und nachher in Zürich, seiner Baterstadt. Bährend bes Conziles hatte er sich in Constanz aufgehalten, in Basel war er Mitalied der Synode gewesen: dort hatte er sich mit der Richtung ibentificirt, die durch strengere Disciplin der Geiftlichen und der Mönche den Niedergang der Kirche hatte bessern wollen. gann nachher in Zürich biese Prinzipien zu erproben. Gegen einen Kaplan, ber sich eine Beischläferin bielt, gegen Geistliche, welche nur nachlässig ihre gottesbienstlichen Pflichten erfüllten, gegen bie in Wohlleben und Schwelgerei versunkenen Chorherren schleuberte er sein strafenbes und mahnenbes Wort, aber er richtete so gut wie nichts aus; ja, sein Eifer zog ihm Feind= schaften und Händel mit Vorgesetzten und Genossen zu. Da warf er sich auf schriftstellerische Agitation für dieselbe Sache; eine große Anzahl von Traktaten schickte er in die Welt gegen die Privilegien der Bettelmönche, gegen die übergroße Anzahl der Festtage, gegen die Unkeuschheit des Clerus. aber ebenso auch gegen die Anmassungen der römischen Curie und der höheren Kirchenwürben. Freilich, wo er Doctrin und Dogma berührte, zeigte er eine makellose, ganz correkte Orthodoxie mittelalterlichen Gepräges.

Hemmerlin wird mit Recht zu den gewichtigsten Zeugen für den Bersfall kirchlicher Zucht und religiösen Lebens im 15. Jahrhundert gezählt; seine Schriften bieten zahlreiche Beispiele und Details für eine ausgeführte Schilderung dieses Auflösungsprozesses. Aber beshalb ihn einen "Reformator vor der Reformation" zu nennen, würde sehr unhistorischen Sinn verrathen und nur einem ausgeprägten Parteigeiste möglich sein. Er war ein Mann der mittelalterlichen Kirche, dem die Erhaltung ihrer Würde und Reinheit am Berzen lag.

Das Conzil von Constanz hatte die Nothwendigkeit eines Eingreisens erkannt. Es war eine heilende und bessernde Resormation des Benediktinersordens 1417 angeregt und versucht worden; disciplinarische und adminisstrative Maßregeln wurden angeordnet; aber die Früchte berselben blieben geringfügige und kurzledige. Daß die Aussicht des Klosterlebens strammer anzuziehen, diese Einsicht hatte man gewonnen: Klostervisitationen durch

Männer strengen Geistes betrachtete man als das nothwendigste Erforder: niß der allgemein gewünschten "Reformation". Man kann sagen, wo im Berlauf des 15. Jahrhunderts das Berlangen nach "Reformation" begegnet, da ist zunächst meistens von den Maßregeln die Rede, welche Besserung des Klosterlebens erstreben.

Jener Windesheimer Congregation hatte das Baseler Conzil 1435 den Auftrag einer ausgedehnteren Resormarbeit ertheilt; von Windesheim und von Wittenburg (im Hildesheimischen) aus nahm man mit Eiser und Energie diese Aufgabe in die Hand. Es galt, der laxeren Klosterbisciplin in den Weg zu treten, das ungebundene und unzüchtige Leben der Klosterbewohner zu hemmen und zu bestrasen, durch persönliches Eingreisen die Wönche zu Beodachtung ihrer Gelübde und Klosterregeln anzuhalten. Johann von Hagen und Johann Busch verbanden sich zu diesem Werke. Das Benebictinerkloster Burssselbe gab ein neues Centrum für diese Klosterresormation ab. Johann Busch erstreckte durch ganz Niedersachsen seine disciplinarische Wirksamkeit: 75 Klöster in Niedersachsen, Thüringen, Meißen, den Rheinzlanden, Friesland und Westsalen, traten nach und nach der Burssselber Congregation bei.

Für ben Franciskanerorben leistete Deberich Coelbe ahnliches, wie Busch für die Benediktiner. Als Volksredner und Bukprediger durchzog Coelde Nordholland und Belgien und die Abeinlande und pflanzte in den Klöstern seines Ordens die strengere Observanz auf. Auch die Augustiner wurden von dieser Reformationstenbeng ergriffen. Seit bem Constanger Conzil war innerhalb ber Augustiner bas Bestreben in einzelnen Conventen erwacht, ftrenger, als üblich geworben, ben Orbensvorschriften zu genügen; es hatte eine Anzahl von Klöstern fich zu einer Union ober Congregation zusammengethan, die unter einem besonderen Vicar eine besondere Gruppe im Orben bilbete. Beinrich Rolter, Albert Bariche, Demalb Reinlein maren biejenigen, die vorzugsweise ber "Observanz" Junger im Orben zu gemin= nen fuchten. Mit bem glühenbsten Gifer aber wibmete fich Andreas Proles ber Aufgabe, in ben einzelnen Klöstern ber beutschen Augustiner die strengere Auffassung vom Klosterberufe burchzuseten; er hatte mit erbittertem Wiberftande zu tampfen; fein monchischer Fanatismus und fein leibenschaftlicher Wille brangen allmälig burch, unterftütt und getragen von bem Schute bes Bergogs Wilhelm von Sachfen, ber feine landesberrliche Fürforge gang beionders ber Reformation bes Augustinerordens zugewendet hatte. Gine

strengere Auffassung des Mönchthums siedelte Proles unter den Augustinern an, und zur Predigt und Unterweisung der Jugend mahnte er die ihm untergebenen Mönche.

Es war für alle biefe Versuche und Ansätze nicht ohne Bedeutung. baß selbst bas Centrum ber Rirche seine Mithulfe ihnen nicht verfagte. Im Namen und Auftrage bes Papftes erschien 1451 als Legat in Deutsch= land Nicolaus Krebs aus Cues (ben wir Cufanus zu nennen pflegen), um die Abstellung der oft beklagten Migbrauche in der Rirche zu leiten und die Reformation der Klöster ins Werk zu seben. Cusanus gehörte zu ben bebeutenoften Männern seiner Zeit. Zuerst gebilbet in ber Schule ber Brüber bes gemeinsamen Lebens zu Deventer, hatte er in verschiebensten Wissenschaften sich umgethan; er verstand hebräisch und griechisch, er war in Mathematik und Philosophie wohl bewandert. Das Ansehen und bie Wirksamkeit bes Baseler Conziles batte er mit Gelehrsamkeit und Ginsicht vertheidigt, aber er war bann, ähnlich wie sein Freund Enea Silvio, auf bie Seite bes Papftes hinübergetreten und leiftete nun ber Berftellung bes päpstlichen Absolutismus eifrige Dienste. Als Beauftragter des Bapstes arbeitete er nun in Deutschland für die Besserung ber firchlichen Zustände. Er reiste durch Salzburg, Desterreich, Baiern, Franken, Thüringen, Sachsen, bie Niederlande und die rheinischen Bisthumer. Er trat selbst als Brebiger auf, nicht ohne Erfolg; er suchte in ben Klöftern die gefallene Zucht herzustellen, die Mönche zu Armuth, Keuscheit und Gehorsam anzuhalten; er veranstaltete in Mainz, Köln, Magbeburg Provinzialspnoben und bemühte fich, burch bies Mittel ben Clerus mit geiftlichem Sinne zu erfüllen. Ueberall ließ er besondere Bisitatoren gur Fortsetung seines Werkes hinter fich gurud. Bom Bapft gum Bischof in Briren ernannt, gerieth er in heftige Händel mit dem Landesherren, dem Erzherzog Sigismund; zu folder Höhe stieg ber Streit, daß ber Erzherzog es magte, an ein neues ökumenisches Conzil gegen die Ansprüche von Bapft und Bischof zu appelliren. Als des Cusanus Freund, Enea Silvio, Papst geworden, Pius II., kam Cufanus an die Curie; hier überreichte er 1459 dem Bapfte eine Denkschrift, in welcher er die Grundzüge einer allgemeinen Kirchenreformation entwickelte: es waren bieselben Ibeen, benen er in ber Praxis schon ge: In die einzelnen Länder sollte der Papft Bisitatoren entsenden, welche bort einzelne Digbrauche in Cultus und Verwaltung firchlicher Dinge abzustellen, welche por allem anderen die Sitten der Geiftlichen und

Rönche zu rügen und zu verbessern die Bollmacht haben sollten. Selbst das Cardinalscollegium meinte er "visitiren" zu müssen: ein in sich zussammenhängendes und wohl zusammenschließendes System von "Bistiationen" brachte er in Borschlag. Zu einer so allgemeinen Maßregel kam es nicht; aber Cusanus selbst hatte doch in Deutschland nach der von ihm empsohlenen Norm schon gehandelt.

Wir sehen, von verschiedenen Seiten aus hatte man damals die Versbesserung der Seistlichkeit in Teutschland in Angriff genommen. Alle die einzelnen Maßregeln und Unternehmungen aber waren der religiösen Reusbelebung entsprungen, die in der Bruderschaft Groot's ihren ersten Aussbruck gefunden. Ihre erste Anregung oder sogar ihre erste Ausbildung hatten alle die einzelnen "Reformatoren" der Mönchsorden in den Brüdershäusern des gemeinsamen Lebens empfangen.

Noch ein Anderes läßt sich der Bruderschaft nachrühmen. Bon Ansfang an hatte sie die Pflege des Unterrichtswesens sich vorgesett gehabt; und der Ausbildung tüchtiger Theologen widmete sie unausgesett ihren vollen Sifer. Mag auch die lange geglaubte und immer wiederholte Ansgade eines späteren Autors, Thomas von Kempen habe drei seiner Schüler nach Italien geschickt, um die humanistische Wissenschaft dort kennen zu lernen, bei näherer Prüfung sich als wenig stichhaltig erweisen; daran ist doch kein Zweisel zulässig, daß gerade auf die von den Brüdern gepflegten Studien die Sinwirkung des Humanismus eine äußerst förderliche gewesen.

Aus mannichfachen und wiederholten Berührungen zwischen Italien und Deutschland entsprang diesseits der Alpen eine Quelle geistiger Belebung, ein Ausschwung wissenschaftlichen Geistes, welche die in Italien entwickelten Culturmomente für die deutsche Nation verwertheten. Das Zusammenströmen und Zusammenarbeiten von Italienern und von Deutschen in den Conzilen von Constanz und von Basel war der wirkungsvolle Anlaß, den Humanismus zu übertragen und zu verpflanzen. Luder und Gossembrot bereiteten ihm zuerst auf deutschem Boden wohnliche Stätten. Eine stattliche Reihe von Gelehrten folgte ihren Spuren; dichtgedrängte Schaaren jüngerer Männer besetzten im Verlauf des 15. Jahrhunderts der Neihe nach die Schulen und Bildungsanstalten der einzelnen deutschen Gebiete. Es war eine Spoche fröhlichen und lebendigen Ausblühens und Strebens. Für den Ausdau der Wissenschaften und für die Visoung der Jugend waren die beutschen Humanisten mit Begeisterung und Sifer damals thätig.

Man barf nicht übersehen, daß auch burch äußerliche Umstände bies Treiben damals Förberung erhalten. Die Erfindung der Buchdruckerkunft aebort au ben wichtigften Ereigniffen für bas geiftige Leben ber Menfch= Schneller und allgemeiner verbreiteten fich jest bie Schriften ber Gelehrten, fraftiger und ausgebehnter wurde jett die Wirkung wissenschaft= licher ober literarischer Produktion. Dazu kam, bag in berfelben Zeit eine Reibe wissenschaftlicher Aflegestätten sich eröffneten: in ben einzelnen Territorien bes beutschen Reiches schien man bamals in ber Gründung von Universitäten aleichsam miteinander wetteifern zu wollen. Während bem 14. Jahrhundert die fünf ältesten beutschen Universitäten - Brag, Wien. Beibelberg, Köln, Erfurt — ihren Ursprung verdankten, erlebte bas fünfgehnte Sahrhundert (1409 bis 1506) die Entstehung von zwölf Hochfculen: Leipzig, Roftock, Löwen, Greifsmald, Basel, Freiburg, Ingolftabt, Trier, Tübingen, Mainz, Wittenberg und Frankfurt; von ihnen gehören allein neun ber zweiten Sälfte bieses Zeitraumes an. Und wenn nun auch ben Universitäten burch bie Art und Beise ihrer Gründung ein conservativer Zug von Anfang an aufgebruckt mar, wenn sie ber mittelalter= lichen Scholaftif und 'überhaupt bem mittelalterlichen Betriebe ber Wiffen= schaft zunächst ergeben blieben, so brang boch zu gleicher Zeit gerabe in die Universitäten der neue humanistische Geist mit unwiderstehlicher Gewalt Erfurt und Beibelberg gemährten querft ber neuen Richtung Rulaß. Bon Wien und Beibelberg und Erfurt, von Basel und Freiburg und Tübingen gingen barauf Ströme humanistischer Propaganda aus und befruchteten sowohl in ben Klosterschulen als in ben anderen Schulanstalten lokaler Bebeutung bie Geifter ber Lehrenden und Gernenden ju acht miffenschaft= licher Thätigkeit.

Berschieden an Begabung und Talent, verschieden auch in Wirkung und Leistungen waren die einzelnen Humanisten. Rudolf Agricola und Alexander Hegius, Rudolf von Langen und Ludwig Dringenberg, Werner Rolewind und Heynlin von Stein, Johann von Dalberg und Jakob Wimpheling, Jakob Locher und Heinrich Bebel, Johann Caesarius und Johann Butbach, Johann Tritheim und Konrad Celtes, Heinrich Glareanus und Johann Stadius, Johann Cuspinianus und Johann Rauclerus, Ulrich Basius und Christoph Scheurl, Konrad Peutinger und Wilibald Pirkheimer, Sebastian Brant und Johann Geiler, endlich der große Johann Reuchlin und viele andere kleinere Geister — welchen Reichthum und welche Mannich-

faltigkeit gelehrter und poetischer Erzeugnisse haben biese Humanisten zu Tage gefördert: auf die verschiedensten Gebiete menschlichen Wissens und Forschens erstreckte sich ihre belebende und erregende Einwirkung!

Es caratterifirt biefe beutschen Sumanisten von Anfang an, baß fie bie Studien bes Alterthums in bie engste Berbindung fetten ju ber driftlichen Religion, zur Glaubenslehre bes Mittelalters; fie ftubirten bie romiichen und griechischen Rlaffifer und bemühten fich, in ben Geift bes Alterthums einzudringen, aber gleichzeitig meinten sie, auf biese Beise bas Berftandniß ber driftlichen Bergangenheit zu vertiefen; mit wissenschaft= lichem Eifer gingen fie an eine neue Durcharbeitung und eine erhöhte Durchdringung ber driftlichen Ueberlieferung. Die verknöcherte und erftarrte, die abgestumpfte und unfruchtbar gewordene Scholastik suchten fie neu zu erweden und neu zu vergeistigen. Bon ben Wortstreitigkeiten und Spitfindigfeiten, von allen ben geiftlofen Runftftuden ber entarteten Scholaftik fagten fie fich los; fie ftrebten wieber barnach, ben geiftigen und religiösen Inhalt ber kirchlichen Schriftsteller ju erfassen, sich anzueignen und neu zu verarbeiten. Unter bem Ginfluß bes humanismus kam es damals in Deutschland zu einer religiös-theologischen Reaction wider ben Nominalismus bes ausgebenben Mittelalters und die von ihm gezeitigte Much in Deutschland trat eine Bewegung ein, welche ebensowohl mit der theologischen Erneuerung in Spanien, als mit der neu erwachten driftlich-humanistischen Philosophie in Italien verwandte Buge an fich trägt.

Schon Nubolf Agricola, ber, burch Teutschland umherreisend, allenthalben bem Humanismus Jünger und Anhänger erweckte, verlangte bie Früchte ber klassischen Studien für die Erkenntniß der biblischen Schriften
und der christlichen Bahrheiten fruchtbar zu machen; ihm stand immer
das Christenthum noch höher, als das von ihm so hoch verehrte Alterthum. Alexander Hegius, des Agricola Schüler, selbst der große Lehrer
in Teventer, der die nächsten Generationen gebildet, verlangte die innigste
Verbindung und Durchdringung von humanistischer Gelehrsamkeit und christlicher Frömmigkeit; noch am Abend seines Lebens trat er selbst in den
geistlichen Stand ein. Und dem Beispiel dieser Männer solgten ihre Schüler
und Freunde.

An die Thätigkeit jenes Cusanus für theologische Wissenschaft und Lehre genügt es kurz zu erinnern: seine Schriftstellerei über theologische Dinge reichte ben humanistisch-kirchlichen Bestrebungen die Hand. Auch maurenbrecher. Geschichte ber tath. Reformation. 1.

ber Begleiter bes Cusanus auf seiner beutschen Bisitationsreise, ber Karthäuser Dionysius Leewis, zählte zu ben fruchtbarsten Dogmatikern jener Periode. Er schrieb Commentare zur heiligen Schrift, voll mystisch-allegorischer Deutungsversuche, voll frommer Schwärmerei, aber ganz im Geist der Scholastik, ohne irgend welche Spuren einer humanistischen Einwirkung zu verrathen.

Die Mehrzahl bagegen unter ben bamaligen Lehrern ber beutschen Kirche, die bamaligen Bilbner und Erzieher des Clerus, sie waren allerbings zweifellos Fortsetzer und Ausläuser der mittelalterlichen Scholastik, aber sie hatten doch den Anhauch wissenschaftlichen Geistes schon an sich selbst erfahren; sie schloßen sich keineswegs ab gegen die humanistischen Tendenzen, welche in immer steigendem Maaße Schule und Kirche auch in Deutschland damals erfüllten; ja viele von ihnen lassen sich ebenso unter die Scholastiker, als unter die Humanisten ihres Jahrhunderts einreihen.

An ber jugenblichen Universität Basel wirkte als theologischer Lehrer bamals Heynlin von Stein mit unbestrittener Autorität. Begeisterter Prophet des klassischen Alterthumes war er gleichzeitig ein Scholastiker, welcher die Theologie und Philosophie des Thomas von Aquino den Zeitgenossen aufs neue vortrug; er gab die Werke des Augustinus und Ambrosius und Hieronymus, zugleich aber auch mehrere Schriften Sicero's heraus. Mit Reuchlin und Agricola, mit Brant und Geiler und den Genossen ihres Kreises stand er in nahen Beziehungen; auch als Prediger war er thätig und wirksam. Verwandter Art war das Bestreben des Freiburger Lehrers, des Karthäuserprior Gregor Reisch, der einen scholastischen Realismus zu verbreiten suchte und auf die allgemeine Richtung der gebildeten Welt durch seine Margarita philosophica großen Einsluß gewann.

Noch größeres Ansehen genoß Gabriel Biel, Professor in Tübingen, in welchem man wohl den letten Scholastiker zu sehen geglaubt hat, von dessen Lehren das Bild der theologischen Wissenschaft am Ende des 15. Jahrhunderts die einzelnen Züge herzunehmen pslegt. Er gehörte der nominalistischen Schule Ocam's an, aber er verhielt sich durchaus nicht feindlich gegen die humanistischen Studien. Seine Werke versuchten einen systematischen Ausbau der Glaubenslehre zu errichten; sie wurden innerhald der kreise bald als maßgebende Norm betrachtet, an der die Orthodoxie kirchlicher Lehrer zu beurtheilen. Reben Biel gebührt auch seinem Collegen Konrad Summenhart eine kurze Erinnerung; er war ein

hochgeachteter Lehrer ber Theologie, bessen Lehre und Richtung vielsachen Beisall damals fand. Als Gesinnungsgenosse Biel's trat er auf. Biel aber arbeitete mit großer Gelehrsamkeit und emsigem Fleiß an dem Aussgleich oder der Harmonie zwischen Glauben und Wissen, zwischen Offensbarung und Philosophie; gerade diejenigen Dogmen, in denen die Almacht und Bedeutung der Kirche für die Menscheit zum Ausdruck gelangt, — die Lehre über die verdienstlichen Werke, über den Ablaß, über die Sakramente, — gerade sie trug Biel vor, in einer Weise, daß der semipelagianische Charakter, der ja immer in der ofsiziellen Dogmatik vorhanden gewesen, in seinen Schriften noch gesteigert erscheint: gleichsam den Abschluß der eigenthümlichen Lehrentwicklung der mittelalterlichen Kirche bildeten seine Traktate.

Während damals an der Kölner Universität Arnold von Tungern ber vornehmlichste Lehrer ber Theologie mar, lebte neben ihm in Köln ber Karthäuserprior Werner Rolewind als Prediger und Schriftsteller von gro-Er schrieb über einzelne Bücher ber beiligen Schrift erläukem Anseben. ternde Commentare, gang besonders über die Paulinischen Briefe, durch welche er seine mystische Frommiakeit und seine Belesenheit in kirchlichen und klassischen Autoren in hellem Lichte zeigte. Aukerdem war er als Siftorifer thatig. Ru ben verschiedensten Wiffenschaften versuchte fich gleichzeitig der Abt Johann Tritheim in Sponheim; er trieb nicht nur Theologie und Geschichte und Kirchenrecht, er beherrschte nicht allein Sprachen und Literatur ber Antife, sonbern er arbeitete auch in Medicin und Physik und Chemie und Mathematif; seine Zeitgenoffen priesen mit staunenber Bewunderung diese Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit seiner Kenntnik und Studien. In der Geschichte der bistorischen Wissenschaft hat er ein übles Anbenken hinterlaffen: seine lebhafte Phantafie gestattete ihm freigebig eine Menge literarhiftorischer und historischer Notizen auszustreuen, beren quellenmäßige Begründung später vermißt worden ift. Aber als Rirchenleiter genoß er wohlverdientes Anjeben; ber strengeren Richtung ber Kloster= reformatoren gehörte er an; por allem theologische Studien eifrig anzuregen und die jungen Theologen zu ernster wissenschaftlicher Arbeit anzubalten, war er raftlos bemüht: ohne Kenntnik ber antiken Autoren war nach seiner Ansicht theologische Bilbung geradezu unmöglich zu erringen.

Sicher wird man Männern gegenüber wie Cufanus, Heynlin von Stein, Gregor Reifch, Rolewint, Tritheim, Geiler von Raifersberg und

Sabriel Biel, nicht von einem Verfall ber theologischen Wissenschaft reben bürfen. Dogmatik und Ethik und Erläuterung ber Bibel fanden in den genannten Autoren Vertreter, die in den Geleisen mittelalterlicher Theoslogie würdevoll sich weiterbewegten und an die Lehrüberlieferung der mittelsalterlichen Kirche glücklich aufs neue anknüpften. Ter kirchliche Sinn und das religiöse Interesse, das eine Zeitlang fast eingeschlummert und nur in ganz vereinzelten Erscheinungen sich noch aufrecht erhalten hatte, war in den beiden letzten Generationen der mittelalterlichen Welt wieder lebendig geworden: es war hier eine geistige Bewegung innerhalb der Kirche wieder erwacht, welche in der That die Religion in der Kirche zu erneuern versprach.

Jene Theologen gingen ber Mehrzahl nach in ihren religionsphilosophischen Principien von einer Erneuerung bes Realismus aus, von berselben Richtung, welcher die frühere Blüthe der mittelalterlichen Scholastik entsprungen war. Doch hatte, wie schon gesagt, auch der Rominalismus in Biel noch einmal eine Ausprägung seiner Ideen erlebt. Und neben Biel huldigte der Ersurter Theologe Trutvetter verwandten Anschauungen der Nominalisten. Auch er legte Bekanntschaft mit den Klassikern, vor allem mit Aristoteles, an den Tag; er bemühte sich, die Logik und Diaslektik Ockan's und Buridans zu vertreten, die humanistischen Studien zu diesem Zwecke nach Kräften verwerthend. Gleichen Sinnes und Strebens war sein College in Ersurt, Bartholomäus Arnoldi von Usingen: sie geshörten beide zu den Ausläusern der Scholastik.

Man sieht, welche Bebeutung für das geistige Leben am Ende des Mittelalters die Verbindung gehabt hat, welche die Kirche mit dem Humanismus einging. Unter dem befruchtenden Ginfluß der neuen wissens schaftlichen Tendenzen hatte die Scholastif in Deutschland neue Blüthen getrieben.

Im engsten Bunde mit der Dogmatik stand damals die Anwendung der theoretischen Theologie auf die kirchliche Praxis, besonders in der Prezdigt. Jene Periode, in welcher die Männer der Wissenschaft auf den Hochschulen mit so großem Eiser sich Schüler heranzogen und durch die neue Kunst des Bücherdruckes die Früchte ihrer Studien allgemein zugänglich zu machen sich bemühten, dieselbe Zeit strebte überhaupt nach einer Wirkung der geistigen Tendenzen auf die Menge des eigentlichen Bolkes. Die Predigt kam in immer größere Aufnahme; besonders ernstlich griffen die Theologen

bes Augustinerorbens biese Aufgabe auf; in ben größeren Städten Deutschlands wurden an den Hauptkirchen besondere Predigtämter geschaffen; es wurde zum spezifischen Beruse einzelner Geistlichen, sich der Predigt zu widmen. Wie gewaltig Wirkung und Einstuß eines beredten Kanzelredners auf Sinn und Gemüth der Menschen werden konnte, gelangte zum Bewußtzsein der kirchlichen Führer. Und wenn die Art und Weise vieler Predigten gerechten Anlaß zur Klage oft geliefert, wenn oft die geistliche Rede mit Schnurren und Fabeln, mit Joten und Späßen außgepußt zu werden pslegte, so richtete sich gerade gegen diesen Unsug das ernste Bemühen der besseren Geistlichen: die Bestellung besonderer Prediger diente der Beseitizgung solcher Mißbräuche. Man legte sich mit allem Eiser darauf, die Seelen zur Frömmigkeit anzulocken und für die Uedung des Kirchendienstes zu erziehen.

Man unternahm es, die heilige Schrift den Laien zu eröffnen. Die Druckerpresse diente von Anfang an vornehmlich der Popularisirung religiöser Ideen. Die Bücher der Bibel wurden immer wieder gedruckt und immer wieder aufs neue den Menschen angeboten. Auch in die Landessprachen wurden einzelne Stücke übersett. Erbauliche Werke und Gebetbücher, Postillen und Beichtbücher, Sammlungen von Predigten und Betrachtungen religiösen Inhaltes gingen gegen das Ende des Jahrhunderts in steigendem Maße aus den Pressen hervor. Viel geschah damals für die religiöse Unterweisung des Bolkes. In weit energischerer Weise und in weit ausgedehnterem Umfange, als dies in den letzen Jahrhunderten geschehen, wurde damals von Seite der Kirche und ihrer Diener das Bolk bearbeitet.

Richt ohne Resultate blieb ber Gifer bes Clerus und seiner Diener und Organe. Wieber bemächtigte sich religiöses Interesse und religiöses Bestreben ber weiteren Kreise. Auf ben Schulen höherer und niederer Ordnung wuchs ein Geschlecht heran, das für die Fragen der Religion und Kirche offenes und lebhaftes Interesse empfand. Freilich, an anderen Stellen tauchten daneben auch Erscheinungen von Fanatismus und Schwärmerei wieder auf. Religiöser Taumel ergriff wieder an einzelnen Stellen bei besonderem Anlaß die Masse volkes.

Gerabezu von religiösen Spidemien dürfte man reden, wenn man an jene Wallfahrten zum heiligen Blute in Wilsnack (1475), wenn man an das Auftreten des Hans Böhaim in Riklashausen an der Tauber, dem

bie heilige Jungfrau 1476 erschienen sein sollte, sich erinnert. Auch bie sogenannten "Kreuzwunder", die 1500 begannen, waren Ausgeburten krankhaft erregter Phantasie. Nicht in jedem Falle sah die Geistlichkeit derartiges Treiben gerne, sie förderte nicht immer seine Verbreitung. Aber bisweilen trugen doch gerade die offiziellen Prediger gewaltig bei zur Steigerung und Entzündung der religiösen Leidenschaften.

Die meisten Kirchen hatten an der Gewinnung besonderer Gnaden ein reges Interesse. Man fand in reicher Fülle Reliquien; man benutzte sie, um einzelne Kirchen zu besonderen Gnadenorten zu machen, besondere Anziehungspunkte für fromme Wallsahrten ins Leben zu rusen. Man suchte nach Reliquien; und wenn man mit recht indrünstigem Eiser eine Zeitlang gesucht, so fand man auch, was man wünschte. Ja, bisweilen half man der frommen Einbildung der Leute mit barmherziger Frömmigsteit noch etwas nach. Man erdichtete Wundergeschichten, man fabricirte wunderbare Reliquien. Es kam vor, daß solcher Betrug von Geistlichen, die irgend einen Vortheil dabei versolgten, entdeckt und ruchdar gemacht wurde. So erregten 1509 fünf Dominikaner in Bern mit ihren betrügerischen Experimenten Aergerniß und Entrüstung in den weitesten Kreisen.

Die anbächtige Verehrung ber Menschen hatte sich auch bamals mit besonderer Dringlichkeit auf einzelne Personen ber Beiligen Geschichte gerichtet. Damals trat bie hl. Anna ben Gläubigen näher, als ber Cultus ber hl. Jungfrau Maria über alles bisherige Maß hinausmuchs. Franziskanerorden stritt ausbauernd für die Dogmatisirung der Ansicht von ber sogenannten "unbeflecten Empfängniß" Mariä; auf bem Basler Conzil hatte er seinen Willen schon einmal burcharsett, aber bas Conzil selbst hatte ja seine Autorität in der Kirche verloren. Papst Sixtus IV., ein Franziskaner, magte es nicht gegen ben Wiberspruch ber Dominikaner ein neues Dogma ju verkunden; er begnügte fich, bas Fest ber unbestedten Empfängniß anzuordnen und die Verketerung der franziskanischen Lieblings= meinung zu verbieten: es ftieg ber Mariencultus seitbem noch höher; ja, die Universitäten bekannten sich wetteifernd zu ihm. Damals entstand bas Ave Maria, bamals bilbeten fich bie Rosenkranzbruderschaften, bamals entbedte man bas Wohnhaus ber hl. Jungfrau bei Recanati in Italien, bas Engel unverfehrt borthin befördert haben follten.

Mit der Betrachtung dieser und ähnlicher Dinge beschäftigte man die frommen Gemüther; in möglichst wunderbaren Legenden und Heiligen-

geschichten suchten sie die Erbauung ihrer Seelen. Auf diese Gegenstände pflegten sich vorzugsweise die Predigten zu richten.

Das war gewiß ein Zustand, ber einer "Reformation" bedürftig. Wir sahen, in welcher Weise die gebildeten Theologen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts sich gegen seine Fortdauer aufgelehnt, in welcher Richtung die bessernde Reaction vorgegangen ist.

Dagegen befestigten sich andere Mißstände gerade in jener Periode zu bleibender Dauer. Und gerade die stärkere Betonung kirchlicher Prinz zipien war die Ursache des Festwurzelns: ich meine das Unwesen der Hexenversolgung und die Auswüchse der Ablaßtheorie.

Schon alt war der Wahnglaube, daß der Teufel oder die Dämonen mit sterblichen Menschen Verkehr trieben; seit dem 13. Jahrhundert waren die kirchlichen Autoritäten gegen solche Irrthümer eingeschritten, die Inquisitoren hatten mit Foltern und Scheiterhausen ihre Anhänger zu bestrafen gesucht. Nun aber gingen die kirchlichen Oberen selbst von der Annahme der Thatsäcklichseit und Wirklichseit derartiger Vorstellungen aus und eröffneten gegen Hexen, d. h. Weiber, die mit dem Teufel in Verkehr getreten, eine leidenschaftlich erbitterte Verfolgung. Papst Innocenz VIII. brachte durch seine berüchtigte Hexenbulle von 1484 die Sache in eine systematische Ordnung und bestelltz besondere Inquisitoren als amtliche Hexenjäger. Sprenger's Hexenhammer und Eymerich's Leitsaden für Inquisitoren gelangten zu normativer Bedeutung für die gesammte Kirche. Ein Feldzug war damit gegen angebliche Gegner der Kirche eröffnet, dem Tausende von Opfern sielen.

Theorie und Praxis des Ablaßwesens entstammten dem 14. Jahrshundert. Es bildete sich bald der Gebrauch, daß dei besonderen Gelegensheiten noch ein besonderer Ablaß aus dem Gnadenschaß der Kirche verstündigt wurde; dann pslegten wandernde Bußprediger agitatorisch aufzutreten, um durch ihre Worte die Menge zur Zahlung besonderer Gaben in die kirchlichen Kassen zu bewegen. Spezielle Veranlassung solcher außerzgewöhnlicher Spenden waren die sogenannten Judiläumssahre, deren periodische Wiederschr Paul II. angeordnet hatte; auch dei Uedernahme der Verpslichtung eines Kreuzzuges gegen die Feinde der Kirche oder bei dessonderen Geldzahlungen für kirchliche Zwecke, z. B. für kirchliche Bauten, wurden besondere Gnaden gewährt. Der vom Papst 1500 gebotene Jusbiläumsablaß, den damals Raimond Perrand, Kardinal und Vischof von

Gurk, verkündigte, rief im deutschen Bolk große Aufregung hervor; hier wurde es auf das allerdeutlichste gezeigt, wie der religiöse Instinkt der Masseu zu finanziellen Zwecken verwerthet und von berufsmäßigen Predigern ganz systematisch ausgebeutet werden sollte.

Wie Biel kurz vorher das System der kirchlichen Theologie noch einmal in seiner spezifisch mittelalterlichen Fassung begründet und bargelegt hatte, so gab sich ber Augustiner Johann von Palt um die Wende bes 15. jum 16. Jahrhundert große Mühe, die kirchliche Ablaßtheorie, die Rechtfertigungslehre und die aus ihr abzuleitende Machtberechtigung bes Clerus eingehend zu beweisen; seine Theorie beruhte auf Thomas und Bonaventura und ben angesehensten Autoritäten bes Augustinerorbens; er steigerte die Bebeutung ber Kirche und ihrer Einrichtungen für bas Seelenbeil ber Individuen. Wenn sonst bem Ablaß nur die Rraft beigelegt mar, von der Strafe der Sunde, nicht aber von der Schuld der Sunde ben buffertigen Menichen zu befreien, fo meinte Balt, ber Jubilaumsablaß wirke auch die Sundenvergebung felbst und nicht allein den Erlaft ber firchlichen Strafe. Palt biente bem Karbinal Raimond als Ablagprebiger; er verkündigte in höchster Uebertreibung die Allmacht ber Kirche und ihres papstlichen Hauptes in diesem und bem zukunftigen Leben: er entwickelte alle die Keime einer ganz äußerlichen Kirchenpraris, die in der mittelalter= lichen Kirchenlehre stets vorhanden maren, in einer Beise, daß die Kraft bes religiösen Impulses in ben Menschen vor ber Allmacht kirchlichen Werkbienstes so aut wie gang in ben Hintergrund gurudgescheucht werben mußte. In ben Schriften und Bredigten dieses Augustiners begegnen wir einer Erscheinung, die gerade ben heftigsten Widerspruch machzurufen geeignet mar.

Ueberhaupt, die Lebensäußerungen der kirchlichen Einrichtungen und Tendenzen, deren Aufschwung wir in manchen Einzelheiten kennen gelernt, waren nicht ohne Opposition und Anfechtung vor sich gegangen. Und in der That war auch trot aller geplanten und stellenweise vollzogenen "Resformation" der Zustand der Kirche noch immer ein solcher, der ernstlich und ununterbrochen den Gedanken eingreifender und gründlicher Besserung nahelegte. In Sinzelheiten war wohl eine Beränderung zum Besserun, eine Rückfehr zu früherer Lauterkeit und Tüchtigkeit zu spüren, — die straffere Disciplinirung des Mönchthums in einzelnen Klöstern, der Umsschwung in den theologischen Wissenschung welchen religiöse Neubelebung

und humanistische Geistesregungen gemeinschaftlich gewirkt, die Sorge für reifere und tiefere Ausbildung von Geistlichen, Seelsorgern und Predigern, alles dies waren unzweiselhaft erfreuliche Wandelungen im mittelalterlichen Kirchenthum. Aber es waren doch erst Ansätze und Versuche. Die Schäden der Kirche waren noch keineswegs mit den bisher erreichten Reformen geztilgt: mehr blieb immer noch zu thun, als bisher gethan war.

Wohl waren zur "Reformation" bes Clerus einzelne Anläuse gemacht; aber die Mehrheit der Seistlichen war doch noch nicht in ihrem Charakter geändert. Durch Simonie wurde der Eintritt in ein geistliches Amt erlangt; auf gutdotirte Pfründen wurde geradezu Jagd gemacht. Und von dem der Seelsorge zugewiesenen Volke bemühte sich der Geistliche so viel als möglich an materiellen Gaben und Leistungen zu erpressen. Dem Wohlleben gab man sich hin, soweit dies irgendwie möglich war; mit Concubinen stattete man das Pfarrhaus aus; und der Diöcesandischof ließ in milder Menschenfreundlichkeit dies durch die Kirchengesetz verbotene Wesen zu. Der Bischof selbst richtete nach demselben Style sein Leben ein. Vornehme Herren, Abelige und Fürstensöhne ohne geistlichen Beruf und ohne geistliche Durchbildung, suchten von Bisthümern und höheren Kirchenämtern ihre Versorgung; mit weltlichem Prunk und weltlichen Lebenssitten erfüllten sie die Kirche.

Mehrere Pfründen in einer Sand zu vereinigen, galt als julaffig. Die "Blutalität ber Beneficien" führte gerabe fehr schlimme Folgen berbei: nur auf die materiellen Früchte der geistlichen Aemter schien der Blick gerichtet, die geistlichen Berufspflichten wurden nur halb oder gar nicht Wir saben, fehr viele Kirchenamter hatte ber Bapft seiner Ber= leihung reservirt; aber schon ebe fie erledigt, pflegte er Anwartschaften zu ertheilen. Aus Rom hergesandte Cleriker, Curtisanen, erschienen in Deutsch= land, mit papstlichen Erspectanzen und Ernennungen und Pensionsanweis= ungen ihren Unterhalt aus der deutschen Kirche zu fordern. Aller Ver= handlungen auf den Reformconzilen ungeachtet dauerte diese Praxis fort, bochstens, daß der Bapft die Ausübung seiner Befugnisse den Landes= herrschern cedirte. Dabei aber blieben Eingriffe ber Curie trop ber ben Fürsten gewährten Privilegien nicht aus. Und auch die Landesfürsten verfügten über die kirchlichen Aemter in der Regel nach weltlichen Gesichts= punkten und weltlichen Intereffen.

Das war ber Zustand bes kirchlichen Personales. Nur an wenigen

Stellen war bisher eine Besserung eingetreten. Selbst in ben Klöstern kämpfte noch bas hergebrachte und eingerostete Unwesen mit den Bestredungen der "Reformation". Wohl hatten Busch und Coelde und Proles und ihre Gesinnungsgenossen manches Kloster dem sittlichen Verfall entrissen; aber die Mönche leisteten an anderen Stellen den hartnäckigsten Widerstand gegen die straffere Anziehung und Handhabung klösterlicher Jucht. Durchgreifend auch in Deutschland Wandhabung klösterlicher Jucht. Durchgreifend wir deutschland Wandel zu schaffen, würde allein einem religiösen Genius überwältigender Charasterkraft oder einem mit allseitig maßgebenzber Autorität ausgerüsteten Kirchenfürsten, wie Ximenez in Spanien, haben gelingen können.

Analogien zu ber "spanischen Kirchenreformation" bietet uns allerbings die Betrachtung der beutschen Kirchenzustände jener Beriode. behaupte, daß die schon geschilderten Bemühungen der deutschen Kloster= reformatoren und daß die Bertiefung und Durchbringung der theologischen Wiffenschaften mit bem Geifte bes neu erblühten humanismus, — beibes bie charafteristischen Merkmale ber firchlichen Entwicklung in Deutschland im Umfreis bes 15. Jahrhunderts, - bag biefe beiben Momente aus berselben innerlichen Wurzel entsprungen find, aus welcher in berselben Reit bie Erneuerung bes mittelalterlichen Rirchenthumes in Spanien hervorge= gangen ift. Im innerften Wesen verwandt maren die beiden Erscheinungen. Daß in Spanien die Bewegung ihr Ziel abschließend und vollgültig erreicht, daß in Deutschland das Ergebniß ein unfertiges und halbes geblieben — bie politischen Zustände beiber Länder sind bafür wohl als Hauptursache geltend zu machen. Die fraftige Monarchie, ber abgerundete nationale Staat der katholischen Könige auf der einen, die Zerrissenheit und bas Auseinanderfließen bes beutschen Reiches auf ber anderen Seite: bas waren in erster Linie die Motive der so verschiedene Wege ein= schlagenben historischen Weiterentwicklung auf ben anfangs verwandten und einander ähnlichen reformatorischen Tenbenzen.

Freilich, neben biesem Erklärungsgrunde springt boch auch sofort noch ein zweiter in die Augen. Ich meine, Anlage und Charakter der Rationen wich in so hohem Grade von einander ab, stand in so beutlichem Gegensatz zu einander, daß die Auffassung und Verarbeitung berselben religiösen Ideen in dem Geiste der Spanier zu anderen Ergebnissen auslaufen mußte, als der Genius der Deutschen sie auf die Dauer ertrug.

Es ist ein oft ausgesprochener Sat, bag ber Deutsche bie driftliche

Religion mit größerer Innigkeit bes Gemüthes sich zu eigen gemacht, als ber Romane. Ich halte ben Sat für richtig; — jebes tiefere Einbringen in ben inneren, geistigen Prozes ber Bölkergeschichte führt zu neuen bestätigenben Beobachtungen und Betrachtungen hin. An bieser Stelle meiner Ausführungen ergiebt sich eine neue Anwendung.

Zu überwiegend äußerlichem Wesen war Leben und Thätigkeit ber Kirche am Ende des Mittelalters gelangt. Vorwiegend in äußerlichen Berrichtungen und Handlungen, in Ceremonien und Handlungen ganz äußerlicher Art stellte sich die Kirche jener Zeit den Menschen dar. Gewiß waltete dabei theoretisch immer und überall die Idee, daß alles äußere Wesen des kirchlichen Institutes nur Darstellung und Aeußerung innerer religiöser Gefühle sein sollte, daß die Religion den Inhalt, die Kirche nur die Form und Einkleidung des Inhaltes ausmachen dürste. Aber in der Praxis trat diese theoretische Idee nur zu sehr damals vor allem dem äußeren Formenwesen in den Hintergrund zurück. Das Volk hielt sich an dem greisbaren Neußeren; es glaubte um so mehr an dem Aeußeren sich begnügen zu sollen, je mehr die Diener und Organe der Kirche auf das Neußere ausschlichen Werth legten und nach ganz weltlichen Rücksichten ihre kirchlichen Aemter verwalteten.

Hiergegen erhob sich um die Mitte des Jahrhunderts eine religiöse Opposition einzelner Männer. Aus den Predigten und Schriften der Mystiker, aus den frommen Tendenzen der Brüder vom gemeinsamen Leben sogen Sinzelne eine geistige Nahrung sich aus, welche gegen das äußerliche Treiben der offiziellen Kirche das innere Gefühl der Individuen in Gegensat brachte. Wenn an der einen Stelle der Impuls religiösen Gefühles einzelne Männer zur Klosterreformation angespornt, so rief in Anderen der Trieb individueller Religiösität eine Reaction gegen die das malige Erscheinung der Kirche hervor.

Da that ber Karthäusermönch Jakob von Jüterbod um die Mitte bes Jahrhunderts in mehreren Schriften lebhafte Einsprache gegen verschiesbene Mißbräuche und Schäben der kirchlichen Praxis. Er griff nicht nur ihre Entartung und Verweltlichung an, sondern er richtete sich auch wider solche Lehren und Vorstellungen, die mit dem Ganzen der Kirche eng verswachsen waren; er behandelte die geltende Ablaßlehre und die Thätigkeit der Bettelmönche in polemischem Tone; er beklagte den Verfall der Mönchssorden und drang auf ihre Besserung; er erhob für eine allgemeine Refors

mation der gesammten Kirche durch ein neues Conzil seine Stimme, indem er mit großem Freimuthe und in oft sehr starken und leidenschaftlichen Ausdrücken Papstithum und Kirchenregierung für alles Unheil verantwort- lich erklärte: in der damals geltenden Kirche erkannte er nicht die Kirche, welche Jesus Christus gestiftet.

Sein Zeitgenosse Johann Pupper von Goch drang im Kampse wider bas damalige Verderben der Kirche noch tieser in die innerlichen Vorgänge des religiösen Lebens ein. Sein Traktat von der christlichen Freiheit athemete schon entschiedenen Widerspruch gegen die Scholastik und den in ihr seiner Ansicht nach enthaltenen Pelagianismus; er polemisirte auch wider die angebliche Verdienstlichkeit des Mönchthums; er suchte die Lehren der Bibel und der alten Kirchenväter vor den neueren Lehren zu betonen und hervorzuheben. Verwandt mit der subjektiven und mystischen Art des Thomas von Kempen war Pupper doch viel entschiedener ausgetreten als jener.

Noch viel weiter ging Johann Ruchrath von Ober-Wesel (Johannes de Wesalia). Zwei Jahrzehnte mar er bas theologische Haupt ber Erfurter Universität, die übrigens ju ben Ibeen jenes Jakob von Juterbod gerabezu ihre Zustimmung ausgesprochen hatte. Johann von Wefel mar kühn genug, aus Anlaß eines vom Papst verkündigten Jubiläum "über ben Ablah" eine Untersuchung zu veröffentlichen, welche bie bogmatischen Burgeln ber Kirchenlehre und Kirchenpragis zu vernichten und zu beseitigen brohte. Er war ein laut rebenber Lehrer und Prediger, ber mit berben Worten die Geistlichen seiner Tage schalt und fraftig gegen die Gebrechen, wo er sie sah, losfuhr. Er hatte sich auch in vielen anderen Einzelfragen, über Fegfeuer, Beiligenverehrung, Beichte, Abendmahl, von ber bamals allgemein geglaubten und gelehrten Auffassung entfernt: rücksichtslos ver= fündigte er seine Ansichten und Angriffe. 3hm brachte 1479 biefe Schrift= stellerei einen Reberprozeß ein, ber ihn zulett zu einem Wiberruf nöthigte. In Erfurt hatte sich auch ber Augustiner Johann von Dorften gegen bie Wallfahrten zum heiligen Blute von Wilsnad ausgesprochen, obgleich er in der Ablaffrage den corretten und orthodoren Standpunkt nicht verließ. Dagegen hatten andere Theologen, wie Dietrich Morung, gerade an ber fo ausgebehnten Verkündigung bes Ablasses Anftog genommen.

Am entschiebensten trat aus ben überlieferten Anschauungen Johann Bessel von Gröningen heraus. Auch er hatte in der Jugend die Gin-

wirkung jener frommen Bruderschaft Groot's erfahren; Thomas von Kempen soll sein Lehrer gewesen sein. Er studirte darauf in Köln und Paris. Später reiste er in Italien und lernte dort an den Quellen selbst die humanistische Bewegung kennen. In ihm vermählten sich Theologie und Humanismus. Kurze Zeit wirkte er an der Heidelberger Universität und kehrte zuletzt in seine niederländische Heimath zurück. Seine Schristen ent-wickelten systematisch eine Reihe theologischer Grundsäte, bei denen der gläubige Leser schließlich bei sehr weit von der kirchlichen Ueberlieserung abweichenden Ideen anlangen konnte. Wessel sucht auf die Bibel die ganze Glaubenslehre zu gründen; er redete von dem rechtsertigenden Glauben, von dem Erlösungswerke Christi in Worten, die mit den späteren Anschauungen Luthers in der That große Verwandtschaft verrathen. Er wollte die entartete Papstkirche auf die christliche Gemeinschaft, deren Idealbild er in die ersten christlichen Zeiten zurückverlegte, wieder zurückführen.

Wessel machte also sehr entschieben gegen die kirchliche Lehre selbst theoretische und prinzipielle Opposition. Aber er war ein Gelehrter, ein frommer, beschaulich in sich gekehrter Schriftsteller; er war kein Agitator, ber thatkräftig in das Leben der Kirche eingegriffen hätte. Seine Bedeuztung beruhte in seiner Lehre, nicht in seiner Wirkung auf das Leben. Weit mächtiger war bei den Zeitgenossen der Eindruck gewesen, den Johann von Wesel ausgeübt hatte; und ihn unschädlich zu machen, hatten die Gewaltshaber der Kirche daher ein lebhaftes Interesse gehabt.

Unter den Anklagepunkten gegen Ruchrath hatte sich die Behauptung befunden, daß er husstische Lehren verbreitet und mit hussischen Irrlehrern in verbotener Verbindung gestanden. In der That, wenn die eigenthümlichen religiösen Erscheinungen, die sich seit den Tagen des Huß in Böhmen entwickelt, über Böhmens Grenzen hinübergegriffen und im deutschen Volke Wurzel gefaßt hätten — das wäre der Kirche eine neue, bedenkliche Gefahr geworden.

Es ist in bem einleitenden Abschnitte bieses Buches kurz erwähnt worden, daß die allgemeine Rirche durch Conzil und Papst es für gut bestunden, den Anhängern des Huß, da man sie gewaltsam zu unterwerfen oder auszurotten nicht vermochte, einige Concessionen zu gewähren und so die böhmische Landeskirche wieder in den Organismus der allgemeinen Kirche einzuordnen. Damit war die utraquistische Bewegung für einige Zeit beruhigt. Nachher aber standen dann doch wieder in Böhmen Männer

auf, welche im Gegensat zu der offiziell geduldeten bohmischen Kirchenordnung weitergebende reformatorische Ideen zur Geltung zu bringen ent-Bereinzelte Ueberrefte ber Balbenfer hatten in Böhmen ichlossen maren. aus bem Mittelalter her sich behauptet; unter ben Genossen ber bömischen Kirche dauerte noch immer die heftigere einseitigere Richtung ber Taboriten fort. Im sechsten Jahrzehnt bes Jahrhunderts sammelten fich sobann in ber Unität der böhmischen Brüder alle die bisher zerstreuten Clemente energischerer Opposition. Es war eine gesonderte religiöse Gemeinschaft. mit ben Walbenfern verwandten Gepräges, in ihrer gangen Saltung folicht und einfach, in ihrer Lehre vielfach von ber offiziellen Doctrin abweichend, aber angelegt auf Bropaganda im Umfreis ber ihnen zugänglichen Länder. Schon die Huffiten hatten die Absicht verfolgt, im deutschen Bolke sich Anbanaer ju ichaffen; und in ben unteren Schichten hatte fich an manchen Stellen die Reigung geregt, ju ben Suffiten fich ju gefellen. Auch gegen Ausgang bes Jahrhunderts stoßen wir auf mannichfache Uebergriffe huffi= tischer Lehrbildungen in Deutschland. Besonders in Franken, in Salz= burg, am Rhein begegnen berartige Spuren. Sendboten pfleaten jene böhmischen Gemeinden auszuschicken, um ihrer Richtung unter ben Deutichen Freunde zu werben. Solchen buisitijden Dlissionaren verbankte ber Magister Nikolaus Rus in Rostod bie erste Anregung zu seinem Auftreten gegen verschiedene Dogmen und Gebräuche ber Kirche. Selbst Manifeste an die anderen Nationen streueten die Bohmen aus, auch jene gur Erbebung wider ihre Geiftlichen aufzufordern. Die revolutionare sowohl religiöse als nationale Bewegung ber Czechen brobte mehr wie einmal auch bas beutsche Bolt in Brand ju feten: Motive revolutionarer Ratur maren ja auch bier in Sulle und Rulle vorhanden.

Wir haben versolgt, wie von verschiedenen Seiten her und mit sehr verschiedener Begründung im 15. Jahrhundert die Reformation der Kirche als eine Nothwendigkeit angesehen und begehrt wurde. Die sittliche Empörung gegen den Zustand des die Kirche darstellenden Clerus lag dem Berlangen überall zu Grunde. Und Herstellung eines Clerus, der reiner und würdiger wieder seinen Aufgaben zu leben geeignet wäre, war das Ziel, das man ins Auge gesaft. Nur an wenigen Stellen und nur bei wenigen Menschen hatten sich gleichzeitig Gefühle und Meinungen geregt, welche von Lehrsätzen der Kirche abwichen. Hier und da waren wohl Anstlänge und Reminiscenzen an hufstische Theorien laut geworden; in den

unteren Schichten bes Volkes arbeitete hier und ba die Tendenz sozialer Revolution, die aus der hussitischen Propaganda Nahrung für sich zog. Sonst wurden von Anderen Sinwendungen angekündigt wider einzelne kircheliche Dogmen: religiöse Gemüther protestirten gegen den äußeren Ceremonienkram und Werkdienst; Andere stritten gegen die besonderen Vorzüge des Mönchthums. Wiederum Andere wollten die theologische Begründung des Ablasses nicht gelten lassen.

Nun lag bies ohne weiteres auf ber Hand. Die Erkenntnis ber kirchlichen Misbräuche und Gebrechen, der Auf nach einer Reformation, alles dies mußte ja Förderung und Vorschub erfahren, wenn sich mit den reformatorischen Tendenzen auch eine theoretische Opposition verband gegen solche Lehrsätze, auf denen die Praxis des Kirchenthums beruhte. Der theologische Gegensat gegen die Ablastehre mußte sosont jeden Versuch einschneidender Reformation verstärken und unterstützen. Aber an und für sich war die Abweichung in der Lehre keineswegs eine Voraussetzung der reformatorischen Versuche und Wünsche, wie sie damals vorkamen. Im Gegentheil, das Programm der Kirchenreformation sollte damals das Prinzip der Kirche nur kräftigen, es beabsichtigte der Kirche neues Leben einzuhauchen: die Theologie und die Praxis innerhalb der Kirche würde, so hosste man, durch die Reformation einen neuen Ausschwung erfahren.

Es waren — auf biesen Gebanken noch einmal zurückzukommen, möge gestattet sein — die alten Mittel, die man zu diesem Zwecke anwendete, von denen man früher guten Erfolg erlebt hatte. Es galt, Clerus und Mönche mit strengem Gesühl für die Pslichten ihres Beruses wieder zu ersüllen; es galt, ihre theologische Durchbildung nach Kräften zu försbern, sie auf die Höhe der allgemeinen wissenschaftlichen Geistesrichtung, die ja gerade damals durch den Humanismus eine gewaltige Steigerung erfahren, zu erheben; es galt sodann mit dem ganzen Apparat der Kirche auf die Massen des Bolkes zu wirken. Es wurde ferner als sehr erwünscht angesehen, wenn die Herrschaftsbesugnisse des römischen Papstes in den beutschen Landeskirchen eingedämmt wurden: die nationale Tendenz drängte danach, auf kirchlichem Gediete sich Anerkennung zu schaffen.

Gine Reihe tüchtiger Bischöfe wies in ber letten Zeit bes 15. Jahrs hunderts die deutsche Kirche auf. Wir beobachten, wie diese Bischöfe miteinander wetteifern, in ihren Diöcesen die Klöster zu visitiren, um der alten Zucht Eingang in ihnen zu wirken; wir sehen, wie sie Schulaustalten

gründen und erweitern, um die theologischen und theologisch-humanistischen Studien zur Blüthe zu bringen; wir erfahren, daß sie nach kirchlicher Vorsichrift periodisch wiederholte Synoden ihrer Geistlichkeit um sich versammeln und betaillirte Anordnungen für ihren Clerus erlassen. Wir bemerken, wie die hervorragendsten Geister des wissenschaftlichen Reiches auf das freundschaftlichste und vertraulichste mit den Fürsten der Kirche verkehren, wie sie, einig über die Ziele ihrer Lebensaufgaben, mit verbundenen Kräften gemeinsam arbeiten und streben!

Erzbischof Bertold von Mainz, ber Henneberger Graf, burch eine Reihe von Jahren das haupt und der Rührer der politischen Reformpartei im beutschen Reiche, mar in firchlichen Dingen ein sehr conservativer herr, bem es um Erhaltung und Schutz ber überlieferten Ginrichtungen ju thun mar. So bestellte er Commissarien in seiner Diocese, um jede Abweichung von der Orthodoxie aufzuspüren und zur Bestrafung zu bringen. Und da ja gerade Mainz die Seimath des Bücherdruckes mar, so gab Bertold, an= fnüpfend an bie altere Praris, nach welcher einzelne feberische Schriften ben Gläubigen unterfagt murben, im Januar 1486 zuerst die Anweisung, bag por ber Drudlegung jebes Buch von bischöflichen Cenforen auf fein Berhalten zum Glauben ber Kirche gevrüft, eventuell also jeine Verbreitung burch den Druck unterfagt werben follte. Das Papftthum, bas 1479 ahn= liches ins Auge gefaßt, machte die Mainzer Cenfurbestimmungen später, 1501, zu einer allgemeinen firchlichen Einrichtung. Erzbischof Bertold mar aber auch für die strengere Disciplinirung ber Geiftlichen und Monche thätig: er visitirte bic Klöfter, beftrafte unklöfterlichen Lebensmanbel und erließ mit Bulfe seiner Diocesansynoben firchliche Gesetse und Berordnungen.

Unter seinen Zeitgenossen widmeten sich mit noch höherem Eiser der Kirchenreformation, ebenso nach ihrer disciplinarischen, als nach ihrer theologisch-humanistischen Seite, Johann Dalberg, Bischof von Worms, Herzog Albert von Bayern, Bischof von Straßburg, Graf Friedrich aus dem Hause der Hohenzollern, Bischof von Augsdurg, ferner Bischof Ludwig von Speyer und Gabriel von Sichstädt, sowie die etwas jüngeren Männer Christoph von Utenheim, Bischof von Basel, Philipp von Daun, Erzbischof von Köln und Wilhelm von Honstein, Bischof von Straßburg. Diese Fürsten der beutschen Kirche waren die Beschützer der Universitäten Heidelberg, Basel, Freiburg und Tübingen, die Freunde und die Helfer der an ihnen wirkenden

großen Gelehrten, die Rathgeber sowohl als die Schüler berjenigen Männer, benen die Ausbildung der Geistlichen und der Aufschwung der theoslogischen Studien vornehmlich am Herzen lag. In ihrem Bunde lebten und wirkten jene Humanisten von Basel und Straßburg, von Tübingen und Heidelberg, welche die Zierden ihrer Zeit waren; mit ihnen vereinigt schrieben und redeten zum Heil ihrer Lebensaufgabe Wimpheling und Reuchlin und Bebel und Geiler und Brant.

Aus einem alten rheinischen Geschlechte stammte Johann von Dalberg; Schüler Dringenbergs in Schlettstadt, Freund und Genoffe Agricolas war er 1482 Curator ber Universität Heibelberg und Bischof in Worms geworben. In ihm concentrirte fich bas geistige Leben ber Hochschule, für ihre Blüthe mar er unermublich thatig. In seinem Saufe und an seinem Tifche sammelte er die ersten Geister ber Zeit; Reuchlin und Tritheim und Wimpheling empfingen von ihm Anregung und Förderung bei ihren Stu-Er trat an die Spite ber von Konrad Celtes gestifteten rheinischen Gelehrtengesellschaft, welche sich Aflege ber humanistischen Studien und ber paterländischen Geschichte vorgesett batte. Dabei erfüllte er seine Uflichten als Bischof in solcher Beise, daß er bald als Muster eines driftlich frommen und zugleich hochgebilbeten Seelenhirten ben Zeitgenoffen erschien. Ihm gelang es, für bie Beibelberger Universität ben größten ber bamals lebenben humanisten zu gewinnen, Johann Reuchlin, ber als junger Mann in Basel und dann in Tübingen schon die Stelle eines akademischen Lehrers bekleidet hatte.

Reuchlin gehört zu ber immer nur kleinen Anzahl von Gelehrten, welche die ganze geistige Bildung ihres Zeitalters beeinflußt und geleitet haben. Schon in jungen Jahren erregte er Staunen und Bewunderung durch seine Kenntniß des Griechischen, die selbst den italienischen Humanisten wunderbar erschien. Lateinische und griechische Studien verband er eng miteinander, dann aber fügte er noch als drittes Element das Hebräische hinzu. Er war nicht der Erste, der hebräisch gelernt oder gelehrt; aber er war der Erste, der wissenschaftlich die hebräische Sprache und Literatur zu durchforschen begann; er wollte neben das klassische Alterthum die jüdische Borgeschichte des Christenthums stellen. Seine Arbeiten sollten überhaupt der gründlicheren und tieserne Ersorschung der Theologie dienen; er wollte als treuer Sohn seiner Mutter, der Kirche, hülfreich zur Seite stehen; alle seine Schriften unterwarf er dem Urtheil der Kirche, immer bereit

bas zurückzuziehen, worin er geirrt, immer bemüht, seine Uebereinstimmung mit der Autorität der Kirche an den Tag zu legen. Reuchlin's Unternehmen zielte darauf hin, die Bibel alten und neuen Testamentes zu erklären und ihr Verständniß nach Kräften zu verbreiten. So diente er der resormatorischen Aufgabe, indem er die Lehre der Kirche auf ihren eigentlichen Grundlagen neu zu besestigen und die Ueberlieserung der Theologie auf ihre eigentlichen Quellen zurückzusühren suchte. Fast unbegrenzt war seine Autorität dei Gelehrten und Theologen seiner Zeit; vielsach ging man um Rath und Belehrung ihn an; wiederholt dat man ihn um Nachweis tüchtiger Theologen sür einzelne wichtige Aemter. Und unter den jüngeren Humanisten wurde die Berehrung und Lobpreisung Reuchlin's bald zu einem Losungswort, auf das man sich verbündete: sein Name war das Banner, unter dem man wider die Feinde der Wissenschaft in den Kampf zog.

In Seidelberg wirkte mit Reuchlin für einige Jahre zusammen Jakob Wimpheling aus Schlettstadt, ber vorher in Sveper gelehrt und später nach Strafburg und Basel jog. Auch er war ein humanist, in antiken Studien bewandert und um die Ausbreitung humanistischen Geistes eifrig bemüht. Die Unterweisung und Erziehung ber Jugend mit allen Mitteln gang fpstematisch zu betreiben, bas mar seines Lebens Inhalt: mit Recht sah man in ihm ben "Erzieher Deutschlands", ben "Bater bes beutschen Schulmefens". Er bestrebte sich, auch bie Sohne bes beutschen Abels und ber beutschen Fürstenhäuser so zu bilben, daß sie für Bolksbildung und Auftlärung warmes Interesse gewinnen mußten, und selbst bann für bas Schulmefen thatig zu fein fich nicht weigern konnten. Wie, nach feiner Ansicht, die Entartung der Kirche aus einer fehlerhaften und verkehrten Erziehung hervorgegangen, so meinte er, die Burudführung ber Rirche ju ihrer früheren Sittenreinheit muffe bei ber Jugend anfangen: eine Reformation ber Kirche burch Erhöhung ber Bilbung in bem Clerus, burch Verschmelzung von Humanismus und Theologie, bas war Wimphelings Programm, für bas er felbst als Lehrer und als Schriftsteller Propaganda zu machen suchte. Reuchlin und Wimpheling verband also bie Gleichheit ber Riele und ber Mittel, die sie ju verwenden sich entschloffen.

Nach zwei Richtungen mußte gleichzeitig bieser Gebanke sich entfalten. Die Wissenschaften, die humanistischen Studien galt es als Heilmittel zu preisen und seine Anwendung auf die Kirche bei jeglichem Anlaß zu

empfehlen; baneben aber galt es die Unwürdigkeit des damaligen Zustanzbes, die Nothwendigkeit der Reform immer wieder darzuthun: einer scharzen und schneidigen Polemik gegen die verderbte Erscheinung des Clerus und des Kirchenthums konnte man sich nicht entschlagen. Und mit recht scharfen Angrisswassen bedrängte Wimpheling Wönche und Cleriker seiner Zeit; in Ernst und in Spott geißelte er ihre Laster und Unwürdigkeiten. Wer aber deßhalb ihn für einen Gegner der Kirche und der Geistlichkeit ausgeben wollte, würde einen groben Wißgriff begehen; es besteht in der That ein nicht gering anzuschlagender Unterschied zwischen seiner Art und der Polemik, wie sie einige jüngere Humanisten, etwa Hutten oder Crotus oder vom Busch ausübten: Wimphelings anticlericale Pamphlete entssprangen vielmehr seinem religiösen Ernst und seinem reformatorischen Eiser.

Ein College Reuchlin's und Biel's in Tübingen und ein Freund Wimphelings und der Elfäßer überbot ihn noch in Verspottung der das maligen Vertreter und Zustände der Kirche — Heinrich Bebel, als Humanist und als Dichter hochberühmt. Als die getreuesten Anhänger und Diener der Venus, der Herrscherin der Welt, stellte er die dem Cölibat verschworenen Geistlichen dar; auch in seiner Sammlung spaßhafter Aneksboten, die bald zu einem Lieblingsbuche der Menschen wurde, zielte er ganz besonders auf die Dummheit und die Gemeinheit, die Genußsucht und die Käusslichteit des Clerus, — ihm ging dabei doch wohl der sittliche Ernst ab, der Wimpheling und Brant und Reuchlin beseelte.

Im Elsaß gab es damals eine zahlreiche Gruppe humanistischer Schriftscler, die an Reuchlin und Wimpheling sich anschlossen und in ihren Geleisen weiter gingen. Einige ältere Männer hatten schon selbständig dort zu arbeiten begonnen, vor allem der Kanonikus Peter Schott; dann aber gaben Brant und Wimpheling diesen Studien erst nachhaltigen Impuls, und die meisten Humanisten des Elsaßes handelten, als ob Wimpheling ihr Führer und Leiter. Sebastian Murrho, Jodocus Gallus, Ulrich Surgant, Thomas Wolf, Mathias Ringmann, Thomas Bogler, Hieronzmus Gebwiler, Othmar Nachtgall oder Luscinius bilbeten diesen Kreis gleichstrebender und verdündeter Freunde, die unter dem Schutze ihres Straßburger Bischofs Albrecht von Bayern arbeiteten. Die hervorragendsten unter ihnen aber waren Sebastian Brant und Johann Geiler von Kaisersberg; in der nächsten Generation strebte dann der jüngere Thomas Murner an ihren Lorbeeren sich einen Antheil zu erringen.

Brant war groß als Satiriter; sein Narrenschiff gehört zu ben klaffischen Denkmalen unserer Literatur, die für immer bleibenden Werth haben. In diesem Werke gelang es Brant, alle die geistigen Strömungen und Regungen, die seine Zeit erfüllten, in mächtigen Tönen zusammenzusassen; die Sitelkeit und Hohlheit der zusammenbrechenden Welt des Mittelalters, aus deren Chaos das Neue sich noch nicht losgerungen, noch nicht durchgesetzt hat, diese Gegensäte brachte er bald mit spielenden Scherzen, bald mit grimmiger Ironie zum Ausdruck. Dabei aber war seine Seele voll Verehrung und Devotion gegenüber der Idee der Kirche, deren ursprüngliche Keinheit zu wahren auch dem Satiriker als Ideal vorschwebte. So sehr hatte Brant in diesem Gedichte die Gedanken seiner humanistischeresormatorischen Freunde wiedergegeben, daß sich Straßburgs großer Kanzelzedner, Geiler, im Jahre 1498 entschloß, über dasselbe eine Reihe von Predigten zu halten.

Das ehrende Beiwort eines "katholischen Reformators" gebührt vor allen Anderen diesem Manne. Geiler hatte in Freiburg und Bajel icon an ber Universität gelehrt, als man ihn nach Strafburg zu ziehen bewog. Raum war er bort 1478 zum Prediger bestellt, als die Bestattung bes Bischofs ihm Anlag gab, sein Programm bem neuen Bischof, jenem bayerischen Prinzen Albrecht, vorzutragen, eine Aufgabe, bie er 1482 bei ber von Bischof Albrecht gehaltenen Provinzialspnobe noch weiter zu entwickeln Gelegenheit erhielt. Es mar ein Strafgericht über bie Sündhaftiafeit bes Clerus, eine Mahnung zur Reformation, mas Geiler vorbrachte und in seiner langen Lebensthätigkeit immer und immer wieder hervor= Bon einigen kleinen Unterbrechungen abgesehen, wirkte Beiler in fucte. Strafburg fast zwei und breißig Jahre hindurch. Mit jenen Sumanisten befreundet, suchte er nicht sowohl durch gelehrte Studien ober humanistische Produktion als durch populare Rebe und driftliche Predigt Geift und Herz ber Menschen zu faffen und für driftliche Frommigkeit zu erweden, gleich= sam das Thun und Treiben der Freunde auf seine Weise ergänzend und berichtigenb.

Es ist ein wohlthuendes, Auge und Geist erfreuendes Bild, das sich vor uns aufthut, wenn wir uns das Schaffen und Wirken jener drei Freunde vergegenwärtigen, Brant und Geiler und Wimpheling, denen ein zahlreicher Chor von kleineren Geistern secundirte. Brant in satirischer Einkleidung, Winnpheling von dem Gesichtspunkte des Humanisten und

Schulmannes, Geiler als kirchlicher Prediger mit Erwägungen seelsorgerischer Natur, — alle drei, einig in dem Grundgedanken, wie eigenartig auch die Form des Bortrages bei jedem sich ausnehmen mochte, alle drei widmeten ihre Thätigkeit der Aufrichtung und Erhebung, der Reinigung und Besserung, der Neubelebung und Resormation von Kirche und Clerus. Gleichmäßig waren alle drei von dem Gedanken entsernt, Dogmen oder Principien der Kirche irgendwie angreisen zu wollen, vielmehr die Herstellung aller kirchlichen Einrichtungen und Borschriften zu idealer Reinheit war ihre Absicht. Wenn Brant die Gebrechen des augenblicklichen Zuskandes in scharfer Satire rügte, wenn Wimpheling die Leuchte der Wissenzischen schaft, die der Humanismus erst recht entzündet, in die Kirche hineinzustragen gedachte, so war es Geilers Sache, die sittlichen und religiösen Momente immer wieder mit kräftigem Nachdrucke geltend zu machen, welche eine innerliche Resormation der Kirche als Nothwendigkeit für das Leben der Menschen reisen und zeitigen mußten.

Das Verderben der Kirche draftisch zu schildern, unterließ Geiler bei keinem Anlaß; er tadelte offen die Praxis des Ablaßhandels; er spottete der leichtsinnig ersundenen und ebenso leichtsertig geglaubten Wunder; er erhob sich wider die Uebermasse der kirchlichen Feste, welche den gemeinen Mann beschwerten; er schalt die Eltern, die unbesonnen und übereilt ihre Kinder dem Kloster gelobten; — allen Geistlichen, den hohen wie den niedrigen, redete er scharf ins Gewissen. Bon den reformatorischen Tenzbenzen, wie wir sie in damaliger Zeit an mehreren Stellen schon beobsachtet haben, war auch Geiler vollständig durchdrungen.

Es war von großer Bebeutung, daß diesen resormatorischen Bestrebungen, wenn auch in beschränktem Kreise, einiger Einstuß auf die kirchliche Praxis zu Theil wurde. Bischof Albrecht von Straßburg lieh bereitwillig Geilers Mahnungen sein Ohr; bei Visitation und Resormation von Klöskern gebrauchte er seines Rathes; in den Synopen seiner Diöcese ließ er ihn als Prediger auftreten. Und mit mehreren jüngeren Freunden des straßburger Clerus knüpste Geiler dauernde Beziehungen. Ihm war schon lange zugethan der junge Graf Friedrich von Zollern, der 1486 Bischof in Augsdurg wurde. Friedrichs Walten als Bischof war gleichsam die Uebertragung Geiler'scher Predigten in die Praxis; er suchte soson Geiler nach Augsdurg zu ziehen; und für eine Weile kam wirklich Geiler als Prediger zu seinem bischösslichen Freunde. Und auch als Geiler nach Stragburg gurudgekehrt mar, entbehrte Bischof Friedrich nicht feines Rathes und seiner Unterweisung. Ferner hatte Geiler in Strafburg zu inniger Freundschaft fich mit bem jungen Ranonitus Chriftoph von Utenheim verbunden, ja gemeinsam mit demselben hatte er einmal die Joee, sich aus ber Welt in beschauliche Ginsamkeit gurudgugieben. Dann aber murbe Christoph 1503 Bischof in Basel; er blieb als solcher in stetem Berkehr mit seinem Lehrer und geiftlichen Mentor. In seiner feinen und milben Weise ahmte Christoph bas Beispiel Friedrichs von Augsburg nach; boch hatte auf ihn neben Geiler auch Wimpheling anregend eingewirkt. Geiler's Schule gingen auch zwei andere jungere Leute hervor, die noch bei seinen Lebzeiten auf Bischofsstühle aufstiegen: Wilhelm von Sonftein, ber 1506 in Strafburg Albrechts Nachfolger wurde, und Philipp pon Daun, ben man 1508 in Köln jum Erzbischof machte. Wie vor zwanzig Jahren Geiler jenen Bijchof Friedrich über seine bischöflichen Pflichten und Aufgaben eingehend unterrichtet, fo erhob er auch 1506 feine Stimme bem febr iugenblichen Bischofe Wilhelm ans Berg zu legen, mas er für bie Reformation ber Kirche von ihm erwartete und heischte; er hatte bie Genugthung ju feben, mit welchem Ernfte berfelbe fich ans Werk machte, feinen Clerus zu beauffichtigen, zu bessern und zu heben.

Selbst auf ben Kaiser zu wirken war Geiler vergönnt. Maximilian war ein Freund der Gelehrten und Schriftsteller seiner Zeit; er hatte empfänglichen Sinn für wissenschaftliche Dinge; er selbst verkehrte gerne mit Literaten und versuchte sich mitunter auch selbst auf literarischem Felde. Den Humanismus und die Humanisten sörderte er, soweit sein Arm reichte, gerne und unablässig. Freilich, daß ihn religiöse Interessen irgendwie bewegt hätten, möchte kaum anzunehmen sein: seine Versuche, auf kirchlichem Gebiete Ordnung zu schaffen, entsprangen stets den Bedürfenissen und Wandlungen seiner Politik. Aber er verschloß keineswegs sein Ohr geistlicher Zurede und religiösen Anreden, wenn er auch nur vorübergehend seinen Willen ihnen eröffnete.

Maximilian hatte mehrmals Predigten Geilers beigewohnt; sie hatz ten ihm Eindruck gemacht. Er ernannte ihn deßhalb 1501 zu seinem Kaplan und berief 1503 den Prediger zu sich nach Füßen; da besprachen Kaiser und Mönch, wie das Werk allgemeiner Kirchenreformation anzuzfassen und einzurichten wäre. Auch mit Wimpheling pflog der Kaiser über dasselbe Thema wiederholt Gespräche; er scheint einmal gleichzeitig bie beiben Freunde zu Rath gezogen zu haben. Es wird überliefert, daß schon früher, 1492, in Anwesenheit Maximilians Geiler ausgeführt, wie nothwendig die Resormation, wie vergeblich bisher alle Bemühungen: — Gott werde andere Resormatoren schicken, die werde er nicht mehr sehen, aber wohl viele unter seinen Hörern; dann werde kein Erbarmen mehr obwalten mit dem Clerus; wie es jeht wäre, könne es nicht bleiben: "es muß brechen"!

Derartige Anreben wieberholte Geiler noch bei anderen Gelegensheiten: er fürchtete einmal, Gott werde sich des Einbruches der Türken bedienen, um endlich die Christenheit zur Reformation zu zwingen.

Nach Geiler's Tobe, 1510, schien die Zeit den reformatorischen Projekten günstig geworden. Damals nahm Kaiser Maximilian einen Anslauf, gegen das ihm in der Politik seindlich entgegentretende Papsthum die nationalen und die kirchlichen Interessen seiner deutschen Nation ernstslich zu vertreten. Er ließ durch Wimpheling sich die Beschwerdepunkte der Deutschen gegen Kom zusammenstellen; er zog seinen Kathschlag ein über die Maßregeln, mit denen man dem Papste zu Leibe gehen und die Reformation erzwingen könnte.

Damals hatte auch Frankreich auf geistlichem Gebiete bem Papste ben Krieg erklärt: die Streitwasse des allgemeinen Conziles wurde hers vorgeholt und ihre Kraft gegen Rom einmal wieder erprobt. Das conziliare Experiment des Kaisers und des Franzosenkönigs dot dem Papste dann die Gelegenheit, um so sicherer durch die Autorität des Lateranconziles im Besitz seiner Herrscherstellung sich festzuseten.

Es waren politische und staatstirchliche Erwägungen, die zu diesen Thatsachen hingeführt. Religiöse Motive hatten damit wenig zu thun. Aber das papstliche Conzil im Lateran diente dann doch dazu, eine Reihe "reformatorischer" Detrete zu erlassen und zu berathen, durch welche die Zusammenfassung und Wiederherstellung der gesunkenen Kirche des Mittelsalters in Angriff genommen wurde.

Ein eigenthümliches Verhängniß war es, daß gerade die Männer und die Kreise, die in ihren eingeschränkteren heimischen Verhältnissen dieser Aufgabe der "Reformation" schon ihre Dienste geleistet und zwar mit Erfolg geleistet, an dem allgemeineren, für die gesammte Christenheit beabsichtigten Werke keinen Antheil hatten. Weber die Vertreter und Theologen Spaniens, noch die führenben Geister Deutschlands haben an den Berathungen und Beschlüssen der Lateranspnode mitgewirkt.

Dennoch erforbert bies Conzil unsere Aufmerksamkeit. Wir versuchen, seine Geschichte uns ins Gebachtniß zu rufen.

## Drittes Kapitel.

## Das Lateranconzil. 1512-1517.

In bem ersten Menschenalter bes 15. Jahrhunderts hatte sich innershalb ber Kirche bes Mittelalters ber Gegensatz zweier kirchlicher Systeme gebildet: bem Absolutismus bes Papstthums war die Ibee ber conziliaren Hoheit entgegengetreten. Dann hatten die Ereignisse der Geschichte dem Papstthum den vollständigsten Sieg über seinen conziliaren Gegner gebracht.

Aber nicht immer bebeutet ber thatsächlich bavongetragene Sieg auch ben Triumph im Reiche ber Jbeen und ber geistigen Prinzipien. Dort kann ber Kampf noch lange Zeit die thatsächlich gefallene Entscheidung überdauern; aus ber Fortbauer bes Prinzipienkampfes aber entsteht leicht eine neue Erhebung des thatsächlich schon einmal niedergeworfenen Gesbankens.

Gesiegt hatte bamals ganz entschieden das Papstthum über die Conzile; ihre letten Reste und Ueberbleibsel waren zerstreuet und zersprengt. Aber die conziliare Theorie lebte fort. Die literarische Fehde dauerte noch an. Die Schriften der conziliaren Borkämpser — Gerson und d'Ailly vom Constanzer Conzile, Cusanus und Enea Silvio und Panormitanus (Tudeschi) und Pontanus aus der Baseler Spoche, wurden noch viel gelesen und gepriesen. Auch neue Anwälte fand damals diese Sache in den Werken der Spanier Escodar und Tostado, des deutschen Karthäusers Dionysius, des Franzosen Almain und des Schotten Major: sie vertheibigten prinzipiell und systematisch die Unsehlbarkeit und höchste Gewalt der ökumenischen Conzile.

Auf ber anderen Seite stellte selbstverständlich das siegreiche Papstethum seine gelehrten Kämpfer, die an jene Doctrinäre des 14. Jahrhunsberts wieder anknüpften: zunächst die Ueberläuser des Baseler Conziles, Cusanus und Enea Silvio, die gegen ihre frühere Ansicht polemisirten, sodann Torquemada und Rodrigo Sanz von Zamora, Domenici von Torzeello, wuchtiger aber als alle die anderen Thomas de Bio, der als Gelehrter und Kirchenpolitiker für Roms Sache in erster Reihe zu sechten gewohnt war. Und hatte nun auch zunächst die römische Partei den Sieg davongetragen, so bestand doch immer die Möglichkeit, daß die besiegte Ansicht, die ja keineswegs verstummt war, aus neue sich erheben könnte; die Reminiscenzen von Konstanz und von Basel schwebten immer noch im Gesichtskreis der Wenschen, sie konnten immerhin vielleicht noch einmal zu neuer Kraft auslebend dem Papstthum neue schwere Gesahren bereiten.

Die Rechtsbeftändigkeit hes Constanzer Decretes, welches die periobische Wiederkehr der Conzile angeordnet, hatte man in Rom anfangs auch gar nicht zu bestreiten gewagt; unter Nicolaus V. und Calixt III. war noch mehrmals von dem Zusammentritt eines neuen Conziles geredet. Dann aber hatte Papst Pius II. — früher Enea Silvio — wie schon einmal erwähnt, die Berufung von seinem Urtheil an ein Conzil ausdrücklich verboten. In Deutschland hatte man seiner Bulle nicht geachtet: der Tiroler Landesherr Erzherzog Sigismund wagte sosort, getrieben und gespornt durch seinen Rath Gregor Heimburg, einen der entschiedensten Gegener päpstlicher Allmacht, eine solche Berufung anzufündigen und zu begründen. Bald nachher schritten auch die Franzosen zu einer ähnlichen Handlung. Es nahmen die Nationen in der Controverse benjenigen Standpunkt wahr, den ihre politische Lage ihnen rathsam machte.

Unzweiselhaft wurde in Frankreich die Oberhoheit des Conziles über das Papstthum und die Unsehlbarkeit des Conziles von der Mehrzahl der Menschen geglaubt und von den französischen Staatsgewalten behauptet, in direktester Opposition gegen die päpstlichen Erlasse. In Italien und in Spanien stand man theoretisch meistens auf der Seite des Papstthumes, während die Praxis für Spanien eine fast selbständige Kirche geschaffen und alle päpstliche Einmischung von Spanien abzuweisen gelernt hatte. In Deutschland waren die Ansichten getheilt: die curialistische und die conziliare Schule hatten beibe dort ihre Anhänger; es überwog der conziliare Standpunkt, der mit den antirömischen Oppositionstendenzen die

natürlichsten Berührungen hatte. Und Aeußerungen ber Opposition gegen das römische Papstthum gab es im beutschen Reiche seit ben Wirren des Baster Conziles und seit dem Siege Eugen's IV. in einer kaum untersbrochenen Reihenfolge.

Es wird unerläßlich sein, über das bunt und kraus ineinanderversichlungene Gewebe der Fäden, welche damals die Berhältnisse zwischen Staat und Kirche, zwischen Papstthum und Landeskirchen in Deutschland beherrschten, einen kurzen Ueberblick zu versuchen.

Das Wiener Concordat hatte im beutschen Reiche den päpstlichen Herrschaftsgelüsten Thür und Thor wieder geöffnet. Die Ordnung der Kirchenverhältnisse, welche auf Grund der Basler Reformdekrete die Mainzer Beschlüsse von 1439 getrossen hatten, war 1448 wieder gründlich zerstört. Da war die ganze Fluth päpstlicher Reservatrechte wieder anerkannt; dem Papste war gestattet, einen Theil aller kirchlichen Pfründen zu besetzen; die Annaten, die einst so viele Klagen hervorgerusen und so vielen Streit entzündet, waren im wesentlichen wieder hergestellt. Und dies Resultat war dadurch herbeigeführt, daß sowohl dem Kaiser als den mächtigeren beutschen Territorialsürsten der Papst einen Antheil an den Regierungserechten in ihren Landeskirchen gewährt hatte; wiederholt war den Fürsten die Erwägung vorgetragen und nahegelegt worden, daß ihre persönlichen oder dynastischen Interessen von päpstlicher Gunst weit sicherer Befriedigung erwarten dürsten, als von etwaigem Entgegenkommen selbständiger kirchelicher Körperschaften.

In seltsamer Weise gestalteten sich nun nach bem Abschluß bes Conscordates die Zustände in der Verfassung und äußeren Verwaltung der beutschen Kirchen. Riemand hielt sich ängstlich oder genau an die einzelnen Bestimmungen jenes Gesetzes. Rom durchbrach sofort die seiner Macht errichteten Schranken, indem es die Steuern und Auflagen zu steigern und neben den hergebrachten noch neue Auflagen beizutreiben unternahm, indem es mit Anwartschaften und Ernennungen freigebig um sich warf und seine Creaturen in seder Weise einzuschieben versuchte. Andrerseits aber strebten auch die Landesherren ohne weiteres nach Erhöhung ihres kirchlichen Sinsstußes, nach Ausbehnung der ihnen zugestandenen Privilegien.

Die mit dem Concordate gegebene Zusage einer "Reformation" zu erfüllen, kam in Ricolaus V. Auftrag Karbinal Cusanus 1451 nach Deutsch= land. Wir haben gesehen, wie er sich um Klosterreformation bemüht, wie

er die Geiftlichkeit visitirt und geistliches Leben hervorzurufen sich bestrebt. In Deutschland aber hielt man ihm bamals bie Rlagen über bie romifche Praxis entgegen: wenn er reformiren wollte, fo beburften Papft und Curie por allen anderen feines Ginschreitens; und eine große Anzahl fpezieller Punkte trug man ihm vor, in welchen Rom bie kirchliche Ordnung verlett hatte. Ferner protestirten bie beutschen Reichsftanbe ichon 1454 gegen bie burch Nicolaus V. geschaffene Auflage ber neuen Cruzaba: sie brachten in ben nächsten Jahren die Beschwerben über die papftlichen Braftiken. bie fie schon unter fich erörtert, und ben Erlaß einer pragmatischen Sanction, b. h. eines Kirchengesetes, wie man es 1439 schon einmal gehabt und wie es bamals in Frankreich auch existirte, auf ben Reichstagen vor. Weber bei dem Bavste, noch bei Kaiser Friedrich batten diese Vorstellungen Er-Bius II. verstand es vortrefflich, die maggebenben Berfonlichkeiten zu streicheln und zu befänftigen; er war literarisch gewandt genug, eine icheinbar zutreffende Bolemit miber bie beutschen Beschwerben zu führen und den damaligen Zustand als einen angemessenen zu vertheibigen. Wohl war man in Deutschland noch andauernd unzufrieden; über bie Beschwer= ben gegen Rom und über bie Nothwendigkeit bes neuen Conziles murbe auf allen Reichstagen offiziell immer wieder gehandelt und geredet und Aber alles erwies sich fruchtlos. Die Reben und Declama= beschlossen. tionen in Deutschland bereiteten bem Lapste in Italien keinen Schmerz: ber Reichstag und ber Kaiser maren und blieben stets weit genug in ihren Ansichten von einander getrennt, so daß eine gemeinsame Action berselben gar nicht unternommen murbe. Trot aller heftigen Aeußerungen beutscher Gegner war thatsächlich bes Papstes Stellung nicht bebroht.

Wohl hatte Nicolaus V. eingestanden, daß das Papsthum allzusehr seine Besugnisse ausgedehnt und allzusehr die Macht der Bisches beschränkt habe; er hatte zugesagt, die Diöcesandberen in ihrer Rechtssphäre nicht stören zu wollen. Aber nachber schien ihm das Gedächtniß seiner Worte entschwunden. Dann hatte Papst Paul II. im Conclave 1464 vor seiner Wahl sehr weitgehende Versprechungen gemacht; er verhieß eine wirkliche und gründliche Resormation in den Sitten der Curie und des gesammten Clerus zu erzwingen, binnen drei Jahren ein Conzil zu versammeln, auf welchem unter Mitwirkung der weltlichen Mächte in allen Theilen die Kirche gesund gemacht werden sollte; auch eine genau stipulirte Mitwirkung der Kardinäle bei der Kirchenregierung ließ Paul sich auserlegen, — aber

er erfüllte von allen ben schönen Dingen Nichts; er brachte es bahin, daß die Kardinäle selbst ihn seiner Versprechungen wieder entließen. Sein Rachfolger Sixtus IV. äußerte 1471 den Gedanken, im Lateran eine Synode zu halten. Der Kaiser schlug andere Orte vor. Die Unterhandlung zog sich in die Länge. Als zuletz zu einer neuen Verathung 1473 der Papst einen Legaten nach Deutschland schicken wollte, meinte Kardinal Francesco Piccolomini, das wäre ein ganz unnützer Schritt: bei allen den Verhandlungen mit den deutschen Ständen komme doch nichts heraus; höchstens das eine Ergebniß könnte man von ihnen aussagen, daß jedesmal die Klagen Deutschlands wider die Curie erneuert und verstärkt würden.

Immer tiefer verftricte sich bamals bas Papstthum in die Wirren italischer Fürstenvolitif; immer maßgebenber murbe in ber Curie ber Gefichtspunkt bynaftischer Machtanbäufung ju Gunften ber papstlichen Nepoten; immer weltlicher wurde ber Charafter bes Stellvertreters Gottes auf Erben. Das mar in ber Zeit, in welcher jene Erneuerung bes firchlichen Geistes von der Landeskirche Spaniens Besitz nahm, in welcher an so vielen Stellen von Deutschland bie Bestrebungen um fich griffen einer fittlichen und disciplinarischen Reformation bes kirchlichen Personales, in welder endlich jene neue humanistisch=theologische Wissenschaft ihre ersten Bluthen entfaltete und ber Welt barbot. Allen biefen Borgangen waren bie Bapfte Sixtus IV., Innocenz VIII., Alexander VI. fremd. Genug, daß fie bie heranwachsenbe reformatorische Tenbenz nicht hemmten. bachten nicht baran, Führer ober Leiter berfelben zu werben; ihrem Sinnen und Trachten lagen diese Dinge fern. Das höchste, was man von ihnen rühmen kann, ist, daß bem energischen und gebieterischen Auftreten ber spanischen Könige fie ihre außerliche Sulfe, soweit für bie kirchlichen Ginrichtungen fie erforbert wurde, nicht versagten. Sie ergaben sich in bas, was Spanien von ihnen beischte, wie fie bamals ja auch ben beutschen Territorialfürften ein Zugeftanbniß nach bem anbern gewährten, um nur bem allgemeinen Conzile und ber allgemeinen Reformation zu entgehen.

Was von verschiebenen Seiten oft geforbert war, mas die deutschen sowohl als die französischen Politiker schon wiederholt drohend dem Papste entgegengehalten hatten, das wagte ein einzelner Prälat wirklich einmal zu erproben. Wenn der niederländische Karmeliter Connecte in tumnltuazischen Predigten die allgemeine Reformation der Sitten verkündigt, wenn der Schweizer Hemmerlin mit Worten des strasenden Sittenrichters eine

allgemeine Umkehr geforbert, wenn ber Karthäuser Jakob von Jüterbock stürmisch bas allgemeine Conzil verlangt, wenn Johann von Wesel agitatorisch Abhülfe vieler kirchlichen Gebrechen angesagt hatte, so entschloß im Juli 1482 sich ber Dominicaner Andreas, Bischof von Crain in Epirus, ber in Rom dem Papste oft ohne Erfolg ins Gewissen geredet, zu dem kühnen Schritte, aus eigener Macht, von seinem Gewissen allein dazu getrieben, eine Einladung zur Versammlung einer allgemeinen Synode in Basel zu erlassen. An den Kirchthüren in Basel erschienen plöglich seine Anschläge; an Papst Sirtus richtete er ein offenes Sendschreiben voll hefztiger Apostrophen, voll schwerer Anklagen und Beschuldigungen. Aber sein Vorgehen hatte keine Folgen. Andreas blieb allein, ohne Genossen. Es siel nicht schwer, ihn gefangen zu nehmen; er düste mit Gefängniß dis zu seinem Tode seinen Einfall. Nicht von einem einzelnen noch so wohls meinenden Mann, nur von den Großmächten der Welt hätte damals ein Conzil eingeleitet werden können.

Auch in bem Conclave von 1484, aus welchem Papst Innocenz VIII. hervorging, hatten die Kardinäle die Zusage wiederholt, ein allgemeines Conzil zu berufen, ebensowohl um Lebenswandel und Sittlichkeit der Geistzlichen und der Mönche zu "reformiren", als um die Verhältnisse der Staatsgewalten zur Kirche zu regeln. Aber es waren wiederum nichts mehr als leere Worte, zu deren Erfüllung Innocenz VIII. sich nicht verspslichtet hielt. Er und sein Nachfolger Alexander VI. kannten keine Kücksichten kirchlicher oder weltlicher Art, wenn es die Befriedigung ihrer Geslüste und Wünsche galt.

Als im August 1492 nach Innocenz' Tobe bas Conclave begann, ba mahnten zwei hervorragende Geistliche die Kardinäle in wohlgesetzten und ernstgemeinten Anreden zur Wahl eines Seelenhirten, der den religiösen Bedürsnissen der Menschheit genug thue. Sowohl der fromme und weltzersahrene Bischof Lionello Chieregati von Concordia (im Benetianischen), als Bernardino Carvajal, ein gelehrter und sittenstrenger Geistlicher spaznischer Zucht und spanischer Schulung, beide redeten zu den Kardinälen im Namen ihrer weltlichen Auftraggeber; aber man fühlt es den Reden an, auch im Namen der Religion und des Gewissens glaubten sie vor den Kardinälen zu stehen. Die Kardinäle erhoben nach diesen Ansprachen Rodrigo Borja, den Ausbund menschlicher Berworfenheit, zum Papste. Alexanders VI. Lasterhaftigkeit kannte damals alle Welt. Daran muß

fich erinnern, wer bie Entruftung ber Menfchen vor biefer papftlichen "Seiligkeit" zu begreifen municht!

Bir haben früher gesehen, von ber in Italien erwachten religiösen Richtung bes geistigen Lebens war Alexander VI. unberührt geblieben. In feindlichen Zusammenftoß mar er mit bem begeisterten Alorentiner Bußprediger gerathen; ber Papst hatte ben Monch übermunden; Savonarolas Reformversuch wurde auf bem Scheiterhaufen erstickt. Auch bas Congil, mit bem bie französische Bolitik ihn bebrobte, war in ben Abwandlungen ber politischen Lage nicht zu Stande gekommen. Und die Ermahnungen, welche Spaniens Rönige bem fündenbelafteten Bater ber Chriftenheit fvenbeten. glitten an feinem Charafter ab, ohne Einbrud ju machen. Seine Stellung war burch fie nicht erschüttert. Selbst bag einer ber rührigsten und eifrigsten ber Rarbinale, Julian bella Rovere, fich abmubte, ihm Schwieriafeiten zu erregen großer und kleiner Art, rief keine Aenderung in ber Saltung Alexanders und des Papstthums hervor. Kardinal della Rovere versuchte wiederholt ben Papst zur Berufung eines Conziles zu treiben; man thut ibm nicht Unrecht, wenn man seinen conziliaren Gifer als eine Unterstützung ber französischen Politik auslegt. Aber Alexander bielt aller Opposition Stand. Ablagverheißungen streuete er reichlich aus für bie fündige und buffertige Menscheit, er felbst in der Rraft feines Gunbenlebens auch als Greis ungebrochen und unverwüstlich. Seltenen Erfola erzielte er für bas papstliche Kirchenregiment im Jubilaumsjahr 1500.

Elf Jahre hat die Christenheit dies Pontificat ertragen.

Nach Alexanders Tode wählten die Kardinäle im September 1503 Piccolomini zum Papste. Als Pius III. saß derselbe kaum vier Wochen auf dem päpstlichen Stuhle. Dann gelang es dem unruhigen und ehrzgeizigen Nessen Sixtus IV., jenem Kardinal della Rovere das Papat zu erhaschen.

Im Conclave hatte Julius II. — wie eben vorher auch Kius III. — bas feierliche Bersprechen niederlegen müssen, mit Conzil und Reformation nicht länger zu säumen: spätestens binnen zwei Jahren nach dem Regierungsantritt verpflichteten sie sich, dasselbe zu beginnen. Nachher fanden sich dann doch wieder Borwände genug, die Sache zu verschieden. Ja, für allzukühn würde ich die Bermuthung nicht halten, daß selbst Julius II., der als Kardinal das Conzil verlangt, um seinen Borgänger zu bedrängen, als Papst am liedsten für immer die Berufung desselben vertagt hätte.

Der Gang der Verhältnisse in Italien, vor allem der Zusammentritt eines ihm feindlichen, von seinen Feinden zusammengebrachten Conziles bewog ihn erst dazu, die einst eingegangene Verpstichtung einzulösen.

Deutschland und Frankreich hatten damals das Conzil endgültig verzlangt. Für beide Länder schien es zu unabweisdarer Nothwendigkeit geworden. Und die Franzosen setzen damals die Einberusung durch.

In Deutschland hatte die Bewegung, welche gegen Ende der Regierung Friedrichs III. über die Frage einer neuen Verfassungsordnung des Reiches entstanden und in Fürstenversammlungen und Reichstagen zum Ausdruck gelangt war, auch die Beschwerden Deutschlands wider Kom wieder lebhafter in Anregung gebracht. Dem allgemein gefühlten Undeshagen wurde Aeußerung gestattet, und lebhaften Widerhall sand jedes Wort der Abneigung und des Gegensatzes gegen Kom.

In ben Verhandlungen von 1487 tauchte bas Berlangen auf, bag ber Bapft einen neu auferlegten Zehnten gufgeben follte. In bem Reformreichstage von 1495 hieß es, die Beschwerben ber beutschen Ration muffe man sammeln, wie einst 1451 geschehen, und bann Abhülfe von Rom heischen. Der Reichstag von 1498 beschloß, die Annaten nicht nach Rom au gablen, sondern au Reichsawecken au verwenden. Und als 1500 bie reichsständische Opposition, an beren Spipe ber Mainzer Erzbischof Bertold stand, über Kaiser Maximilian für den Augenblick das Uebergewicht ge= wonnen und zur Einrichtung eines ftanbischen Reichsregimentes schritt, ba ging eine besondere Gesandtschaft nach Rom, über die vielen Beschwerden Deutschlands mit bem Papste zu handeln; man klagte über die ungesetzlichen Berletungen bes Concordates; man zielte auf ein Compromif bin, bei bem die Stände mit dem Papste autwillig die kirchlichen Rechte unter fich getheilt hatten. Den Ueberbringer bes Aubilaumsablasses, Karbinal Rapmond Verrand, ließ man zur Ausübung seiner Funktionen nicht eher tommen, als er fich nicht mit ben Ständen geeinigt: aus bem Ertrag ber Ablagpredigt wurde der weltlichen Macht ein recht beträchtlicher Antheil Aber noch weiteres strebte man an. Und bag bann Raiser Maximilian ber complicirten Verfaffung Bertold's ein Ende bereitet, Die Leitung ber beutschen Angelegenheiten wieber unbeschränkter an sich gezogen hatte, änderte an der Stellung bes Reiches zur Curie nur wenig. An Maximilian ging jett die Bertretung ber antirömischen Beschwerben über.

In den zwei Menschenaltern, die seit dem Wiener Concordate versstoffen, hatten sich inzwischen die Regierungen der einzelnen deutschen Landessfürsten mehr und mehr in die krichlichen Berhältnisse hineingelebt. Wir sahen, freiwillig hatte das Papstthum den geistlichen und weltlichen Fürsten in Teutschland von seiner eigenen neu gesicherten Machtfülle einzelne Stücke zur Verwaltung preiszgegeben. Der Justand hatte sich befestigt. Die Landesherren hatten unter verschiedenen Rechtstiteln, unter verschiedenen Formen die Besugniß gewonnen, zu Landesdisthümern oder zu anderen Pfründen ihres Territoriums zu ernennen. Sie übten über die Geistlichsteit und ihr Treiben Aufsicht; sie controlirten die geistlichen Gerichte; selbst zur Visitation der Klöster hatten sie Vollmacht oder legten eine solche sich bei. Jene schon geschilderte, aus geistlichen Motiven erstrebte Verdesserung der Klosterzucht und des Mönchthums ging an manchen Stellen vor sich unter Leitung oder Schutz der weltlichen Landesherren. Auch dei der Ansberaumung von Feiertagen redeten die Obrigseiten mit.

Auf Grund päpstlicher Berleihungen war dieses Berhältniß entstansen. Päpstliche Privilegien bilbeten den Rechtsboden, den man freilich sast überall durch gewohnheitsmäßige Ausübung zu erweitern und zu versgrößern verstand. Und wenn man einmal für einen Sinzelfall sich ausenahmsweise noch eine neue Berechtigung verschafft, so war man sofort darauf aus, zu bleibendem Rechte die Ausnahme zu entwickeln.

Wir finden diese landeskirchliche Entwicklung in den geistlichen Fürstensthümern fast überall, aber auch in den größeren weltlichen Gebieten: in Desterreich, in Brandenburg, in Cleve, in Würtemberg, in Sachsen. Nirgendwo stand dies Wesen in principiellem Gegensatz zu dem Papstthum. Wo Differenzen vorkamen, da handelte es sich meistens um die größere oder geringere Ausbehnung der principiell anerkannten Rechte und Besugnisse, um die Abmessung der Grenzen zwischen päpstlicher Einmischung und fürstlichem Regimente. Weistens verstanden es die Obrigkeiten den Augenblick wahrzunehmen, in welchem ihr Recht einer Ausbehnung fähig war.

Ein neu bekannt gewordenes Beispiel erläutert vortrefflich den im allgemeinen bekannten Gang der Entwicklung. Gerade in Sachsen war die Kirchenmacht des Fürsten am Ende des 15. Jahrhunderts schon zu bedeutender Höhe gewachsen. Nichtsbestoweniger glaubte der junge Herzog Georg in seinem Antheile von Sachsen seine Rechte noch steigern zu sollen; als Kardinal Raimond von Gurk durch Deutschland zog, den päpstlichen

Ablaß verbreitend und bafür Geld einsammelnd, gedachte Herzog Georg, seine kirchliche Stellung bei dieser Gelegenheit noch zu verbessern; er fors berte vom Papste das Recht, alle Klöster in Sachsen "zu reformiren und in besseres Wesen zu stellen", das volle Anstellungsrecht zu allen geistlichen Stellen, unter Ausschluß jeder Verwendung eines römischen "Curtisanen", die unbeschränkte Strafbesugniß wider die Geistlichen, die nur unter gleichzeitiger Anzeige an den Bischof auszuüben, und noch eine Fülle kleinerer Privilegien sollte diese Stellung abrunden.

Wenn nun auf diese Weise langsam und allmälig, durch schrittweise Ausdehnung der fürstlichen Rechte in kirchlichen Dingen, welcher von Fall zu Fall auch die Anerkennung des römischen Papstes zu Theil wurde, der alte Zustand zu neuen Einrichtungen sich umwandelte, dann durfte man auch von Reichswegen hoffen, die Abstellung der allgemeinen deutschen Beschwerden und Klagen über die Einmischung des Papstthums in deutsche Kirchenangelegenheiten durch eine Action des Reiches herbeizusühren. Daß in kleineren Kreisen der Papst die Ausübung seiner Herrscherechte sich abhandeln ließ, schien die Möglichkeit etwaiger Concessionen anzuzeigen, die das Papstthum zum Ruzen des Reichsganzen in der Annatens und Steuersfrage, in der Exspectanzens und Reservationenangelegenheit vielleicht würde machen können.

Das Bebürfniß bes Reiches nach Finanzquellen war bafür anzuführen; auf bas Beispiel Frankreichs und Spaniens ließ sich hinweisen. Wenn nur die Centralregierung Deutschlands entschlossen und geschickt hätte auftreten wollen! Alles was von religiösen und sittlichen Tendenzen in der beutschen Welt seit einigen Jahrzehnten sich regte, stand im Einklang mit diesen politischen Motiven: von allen Seiten rechtsertigte sich also der Gedanke einer "Reformation".

Raiser Maximilian, ber schon früher mit Geiler und mit Wimpheling über die Kirchenreformation Rathes gepflogen, schickte sich an zu hanbeln. 1507 hatte man ihn gedrängt, Abhülse ben Reichsbeschwerben gegen Nom zu verschaffen. Nun aber wagte Papst Julius II. 1510 aus politischen Gründen dem Kaiser ganz offen entgegenzuarbeiten. Die Interessen seiner italienischen Politik bewogen den Papst, von der im Bunde des Kaisers zuerst übernommenen Bekämpfung Benedigs zum Schutzbündniß mit Benedig überzugehen. Das forderte Maximilians ganzen Jorn heraus. Und während danmels Frankreich, ebenfalls zum größten Theil in Berfolgung seiner politischen Absichten, einen recht energischen Kriegszug gegen Rom plante, in welchem mit geistlichen sowohl als mit physischen Kräften und Mitteln Papst Julius bekämpft werben sollte, ba schienen Frankreich und Deutschland gemeinsam die allgemeine Sache der Christenheit gegen Rom führen zu wollen.

Max erbat sich von Wimpheling ein Programm ber reformatorischen Action. Ihm schwebte die pragmatische Sanction der Franzosen als ein zu erstrebendes Ziel vor; er dachte daran, die Annaten dem Papste zu entziehen; ja, die Errichtung einer bleibenden Legatenwürde als höchster Instanz in der Berwaltung der deutschen Kirche, also einen gewissen Abschluß der deutschen Rationalkirche von römischer Jurisdiction und Berwaltung, hatte er damals ins Auge gefaßt. Es waren Sedanken, die weiter gingen als die Bünsche, die man disher in Deutschland gehabt hatte. Aber weitsliegende, schnell aufgefaßte und ebenso schnell wieder fallengelassene Projekte bildeten einen hergebrachten Bestandtheil der Politik dieses habsburgischen Kaisers. Die realistischen Franzosen hielten damals nicht gleichen Schritt mit seinen Absichten.

Wimphelings Gutachten fiel vorsichtig und zurüchaltend aus. faßte bie beutschen Beschwerben in gehn hauptpunkte gusammen, in welchen er ausführte, wie schwer ber gur Gewohnheit geworbene Bruch bes Concorbates die kirchlichen und wissenschaftlichen Interessen geschäbigt; er urtheilte, die genauere Beobachtung ber geltenben Gesetze murbe ichon eine wefentliche Erleichterung und Berbefferung bedeuten; von der Ginführung bes französischen Kirchenrechtes bagegen rieth er ab; und auch zur Frage ber Einsetzung eines ftanbigen beutschen Legaten verhielt er fich mißtrauisch und fleptisch. Kaifer Max aber machte von Wimphelings Rath nur geringen Gebrauch; nicht auf bem Wege ber Berhandlung mit bem Bapfte, wie Wimpheling dies angebeutet, wollte Max vorgehen: er gebachte burch ein Reformconzil und andere Afte der Feindschaft Bapft Julius zu be-Im Bunde mit bem Frangofenkönig fturzte er fich in eine febr antipäpftliche Politik. Freilich entsprach es seinem ganzen Charakter, bemnächst wieder von seiner heftigen Opposition abzufallen und Rom sich wieder unterzuordnen. Unter den momentanen Ginfallen feiner Politik erregt wohl Nichts größeres Erstaunen, als bas 1511 plöglich aufgegriffene Projekt bes Raifers, wenn ber bamais ichmer erfrantte Bapft Julius fterben follte, felbft fein Nachfolger auf Betri Stuhl werben ju wollen.

Weit consequenter und weit sachlicher ging die französische Politik in kirchlichen Dingen vor. Frankreich hatte 1510 die Initiative ergriffen, es hielt die Leitung in der Hand, als die beiden Verbündeten zu dem Reformconzile sich anschieden.

Aus ben eigenthümlichen Verhältnissen in ber französischen Landeskirche, ebenso wie aus ben Tendenzen der französischen Politik ging dies Ereigniß hervor.

Noch unausgetragen schwebte bamals ber Kampf um die pragmatische Sanction, um die Autonomie der gallikanischen Landeskirche. Das französische Staatsgesetz von 1438 hatte, in geschickter Benutzung der durch das Basler Conzil geschaffenen Lage, die päpstlichen Annaten in Frankreich abgeschafft, den Appell nach Rom, die Exspectanzen und Reservationen der curialistischen Praxis beschränkt und jegliche Sinmischung in die Besetzung französischer Bisthümer abgeschnitten. Die Aussicht der Krone über den gesammten kirchlichen Zustand des Landes war sichergestellt; und dem höchsten Gerichtshof, dem Pariser Parlament, war der Schutz dieser Einrichtungen übertragen. Trotz des päpstlichen Protestes, trotz der römischen Klagen über den Frevel an den Rechten der Kirche, schlug das Landesskirchenthum Wurzel in Frankreich.

Wie an ber Selbständigkeit ihrer Rirche, so hielten bie Frangofen auch an ber Gultigkeit ber conziliaren Doctrin fest. Schon 1457 brobte bie Barifer Universität gegenüber ber vom Bapste neu eingerichteten Kreuzzugssteuer mit der Berufung an ein neues Conzil. Und als Vius II. mit beftigen Declamationen ben frangofischen Rirchenguftand zu erschüttern versuchte, da verfielen Universität und Krone in Frankreich 1460 wiederum auf jene Drohung mit einem öfumenischen Congile, einerlei, ob bies bem Papste gefalle ober nicht. König Ludwig XI. hob bann freilich 1461 bie Pragmatit von 1438 auf; aber bie Universität fügte sich nicht; wieberum operirte fie mit ber Congilmöglichkeit. Und König Ludwig ließ es gu, daß in der Praxis das Gesetz von 1438 fortbauerte; die Organe des frangöfischen Staates handelten fo, als ob es nicht aufgehoben mare. Ja, bie Stände von Frankreich kamen auch ihrerseits immer wieder auf bas Conzil zurud; 1479 sprach man es geradezu aus, ber französische König selbst könnte sich veranlaßt sehen, die Berufung eines Conziles anzuordnen und in seine Hand zu nehmen. Nach Lubwigs Tobe trugen bie Reichsstände 1484 auf die förmliche Wiederherstellung ber pragmatischen Sanction wieder an.

Als nun 1494 König Karl VIII. sich anschiedte, die französischen Ansprücke auf Reapel geltend zu machen und als Papst Alexander VI. ihm dabei in den Weg zu treten schien, da scheueten sich die französischen Politiker nicht, mit der Wasse des ökumenischen Conziles in Rom, im Consister nicht, mit der Wasse des ökumenischen Conziles in Rom, im Consister nicht, mit der Wasse des ökumenischen Conziles in Rom, im Consister natte sich schon die französische Politik gewonnen, unter denen Julian della Rovere der eifrigste Parteigänger der französischen Eroberung auf der italischen Halbinsel war. Auch Savonarola's Reformpredigten verlangten nach einem Zusammenwirken mit den Franzosen. Aber, wie schon berichtet, mit erfolgreichen diplomatischen Künsten beschwichtigte Alexander VI. damals den Sturm, der ihm drohte. Karl VIII. ließ von dem Projekte des Conziles doch wieder ab.

Sein Rachfolger Ludwig XII. verlieh schon 1499 ber pragmatischen Kirchenordnung von 1438 trot aller papstlichen Einreden und Declamationen aufs neue Rechtstraft: es war also dem Papstthum nicht geglückt, die Festsehung der landeskirchlichen Ordnung in Frankreich dauernd zu stören oder zu hintertreiben.

Auch Ludwig XII. jagte ben Plänen italischer Eroberungen mit ehre geizigem Berlangen nach. Julius II. aber richtete, als Papst anderen Sinnes geworden als der Kardinal della Rovere ihn gezeigt hatte, jett seine Absichten auf die Entwicklung der weltlichen Gerrscherstellung des Papstthums in Rom, auf die Gründung, Befestigung und Ausbildung des päpstlichen Kirchenstaates hin, indem er zwischen den Großmächten Frankereich und Spanien und Deutschland und den kleineren Staaten der italischen Halbinsel ein künstliches Gleichgewicht aufzurichten suchte und die in nächster Rähe seshaften unbotmäßigen Dynasten mit Gewalt zu bezwingen start genug war.

In ben wechselnben Parteicombinationen ber nächstolgenben Jahre geschah es, baß Lubwig XII. und Ferbinand ber Katholische unter sich Berabrebungen trasen, beim Papste auf die Resormation ber Kirche (in bem oft erörterten Sinne) zu bringen, und babei auch die Eventualität in Erwägung zogen, gegen seinen Willen ein Conzil zu berusen. Doch kam bann im Wechsel ber Ereignisse diese Ibee nicht zur Erfüllung. Aber einige Jahre nachher griffen Lubwig und Max auf sie zurück; sie hatten sich zu einer Kriegspolitik in Italien verbündet, 1510; und babei entschloß sich Lubwig auch die kirchlichen Wassen gegen ben Papst nach Möglichkeit

zu verwerthen. Als ber Papst es wagte, ein französisches Bisthum zu vergeben, ließ Ludwig allen französischen und mailändischen Geistlichen, die an der Curie weilten, die Temporalien sperren. Sodann versammelte er im September 1510 in Tours die Prälaten seiner gallikanischen Kirche zu einer Synode. Dort klagte man den Papst als den Friedensstörer Europa's an, der durch seine Ränke und seine Kriegslust die Christenheit verwirre. Die Synode hielt eine Obedienzentziehung Frankreichs für angezeigt, sie wollte auch vom Papst die Berufung eines allgemeinen Conziles gefordert haben; sie meinte interimiskisch für Frankreich einen "Procurator", der die päpstlichen Rechte wahrnehmen könnte, einzusehen: ja, wenn der Papst das Conzil verweigerte, möchte der französische König gemeinsam mit dem Kaiser dies zusammenzubringen sich berechtigt sehen.

Was in den Tagen Karls VIII., unter Mitwirkung des Kardinals della Rovere, Alexander VI. gedroht, was man auch sonst oft als eine Möglichkeit aufgestellt hatte, das wurde nun gegen denselben Rovere, jett Papst Julius II., beabsichtigt. Und diesmal wurde es Ernst. Kaiser Maximilian stimmte den französischen Absichten, wenigstens für den Augenblick, zu. Im April 1511 versammelten sich in Lyon französische Geistliche, die Bordereitungen zum Conzile zu treffen. Sine letzte Vermittlung, welche die Gesandten und Minister der Großmächte damals dei Julius versuchen, schlug fehl: da ließ man die Einladung zum Conzile ausgehen.

Bon ber größten Bebeutung, ja fast eine unerlägliche Boraussebung mar es, daß angesehene Geistliche der allgemeinen Kirche mit den welt= lichen herrschern fich vereinigt und die kirchliche Seite ber Action in ihre Sand genommen hatten. Fünf Rarbinale hatten sich vom Bapfte getrennt, ein Italiener, zwei Franzosen und zwei Spanier, - sie waren nach Mailand geeilt, unter bem Schut frangofischer Baffen. Bon bort erging am 16. Mai 1511 bas Aktenstud, bas auf ben September biefes Jahres nach Bisa bas allgemeine Conzil einlub, unter Sanction bes Kaisers und bes Königs von Frankreich, um den allgemeinen Frieden unter den Christen bergustellen, ben Türkenkrieg zu sichern, bie vorhandenen Regereien auszurotten, gang besonders aber um die so bringende Reformation der Kirche an Haupt und Bliebern, die Beseitigung aller ber Lafter und Gebrechen, welche bas kirchliche Leben verunstalteten, ins Werk zu seten. Man be= rief fich auf die in Constang angeordnete periodische Bieberkehr der Conzile und auf die Unluft Julius II., das von ihm zugesagte Conzil wirklich abzuhalten. So rechtfertigten jene Prälaten bie von ihnen ers griffene Initiative.

Die Einladung trug die Unterschrift breier Kardinäle, des Spaniers Bernardino Carvajal, der Franzosen Briçonnet, Bischof von Narbonne, und Philipp von Chaumont, Bischof von Le Mans; aber noch sechs and dere sollten ihre Zustimmung schon ausgesprochen haben: Francisco Borgia, Bischof von Cosenza, Rend de Brie, Bischof von Bayeux, Federigo von San Severino, Hippolyto von Cste, Carlo Fieschi und Adriano von Corneto.

Das bervorragenoste Talent unter biesen Gegnern Julius' II. war unstreitig ber Spanier Bernarbino Carvajal, bamals ein Mann von etwa fünf und fünfzig Johren, ber in seiner Jugend gegen Lorenza Balla bie Authenticität ber Conftantinischen Schenfung in einem umfangreichen Berte vertheibigt, bann nach Rom gekommen, als Rämmerer Sixtus IV. gebient und 1492 von ben Berrichern feines Beimathlanbes mit ber Mahnrebe an bas Conclave betraut worden war. Bapft Alexander VI., - ob in Anerkennung jener oratorischen Leistung, bleibe babingestellt, — hatte ihn ichon 1493 gur Burbe bes Rarbinalates erhoben; er führte bann ber Reihe nach die Titel verschiedener spanischer Bisthumer, die ihm gugewiesen; als Kardinal batte er ben Ramen von der Kirche Santa Croce in Gierusalemme. Politische und biplomatische Missionen waren ihm mehr= mals anvertraut: ber böfischen Welt Europas war er so bekannt geworben. Er vertrat icon seit einiger Zeit in ber Curie die Ansicht, bag eine Reformation nothwendig und unaufschiebbar. Aber er verband boch mit folden Ibeen eine gute Dofis perfonlichen Chrgeizes. Perfonliche und allgemeine Motive und Interessen ichienen in seiner Berfonlichkeit fest ineinander verschlungen: Die breifache Krone schwebte lodend seinem Geiste vor. 1503 meinte er schon einmal fie in ber Hand zu halten; er mar Biccolomini's Rivale bamals gewesen, bis zulest mit großer Aussicht bes Erfolges. Nachher spielte er gegen Julius II. bieselbe Rolle, bie jener einst gegen Alexander VI. aufgeführt. Den Papft burch bas Conzil von seinem Sige ju verbrangen, ichien ihm bamals ebenfo möglich ju fein, als bann ben erlebigten Sit felbst zu gewinnen.

An die Kirchthuren von Mobena, Reggio, Parma, Rimini und ansberer italischer Städte wurde die Conzilseinladung angeschlagen; durch die vier Nationen Europas wollte man sie verbreiten; an einzelne Fürsten

ergingen noch besondere Einladungsschreiben. Den jähzornigen Papst hatte man eine Weile nicht zu unterrichten gewagt; in Rimini erfuhr er von ber Sache. Er eilte nach Rom und traf seine Gegenmaßregeln.

Die Gegner mattzusetzen wagte Julius einen genialen Schachzug. Am 18. Juli berief er selbst auf ben April bes nächsten Jahres 1512 eine allgemeine Synobe in ben Lateran, bas Gegenconzil jener Karbinäle verbammend und verstuchend. Er hatte schon seine Gegner vor sich citirt, eine Frist zur Unterwerfung ihnen anberaumt. Nicht alle blieben in ihrer Gegnerschaft fest. Abriano von Corneto und Philipp von Chaumont erstlärten die Boraussetzung ihrer Zustimmung zum Conzile für einen Jrrsthum. Andere beobachteten solange als möglich eine neutrale Haltung. Und da der Papst im Sommer nochmals mit Frankreich verhandelte, hielt er seine Donner noch eine Weile zurück. Aber als er im Oktober die für ihn auf jede Weise vortheilhafte Liga mit Spanien abgeschlossen, that er die vier Kädelsführer in den Bann und entsetze sie ihrer kirchlichen Würden, Carvajal, Brigonnet, de Brie und Borgia; über Sanseverino blieb dasselbe Urtheil noch in der Schwebe.

In Pisa kamen wirklich einige Geistliche zusammen: jene vier schissmatischen Kardinäle und eine Handvoll französischer Prälaten, erst fünfz zehn, dann achtzehn. Das war sofort klar, mit ihnen ließ sich weber Julius II. beseitigen, noch die Reformation herrichten. An Blutleere brohte vom Tage ihrer Geburt ab diese Bersammlung zu Grunde zu gehen.

Zum Präsidenten der Synode wurde, gleichsam wie selbstverständlich, Carvajal gewählt. Er ermahnte den gesammten Clerus der Christenheit sich zu betheiligen. Man erklärte alle feindlichen Akte des Papstes für nichtig; man excommunicirte alle die, welche das Conzil stören oder ihm ungehorsam sein würden. Man wiederholte die Constanzer Decrete über Stellung und Ansehen der allgemeinen Conzile. Dann aber geschah in Pisa ein Bolksauflauf. Schon im Dezember wurde deßhalb die Versammelung nach Mailand verlegt, wo man sicherer unter dem Schutz der französischen Wassen sich befand. Ein französischer Botschafter war bei dem Conzile anwesend. Dagegen blieb die Theilnahme Teutschlands aus.

Kaiser Max bewahrte bem Unternehmen nicht ernstliches ober nachshaltiges Interesse; er sprang schon bald von der Sache wieder ab; im Frühling 1512 verstärkte er das päpstliche Bündniß. Ferner gelang es den Römlingen, die einstußreicheren Personen in Deutschland auf ihre

Seite zu bringen, so baß sie für bas päpstliche gegen bas französische Conzil Partei zu nehmen immer geneigter wurben. Das Ende war, daß Kaiser Maximilian sogar bem päpstlichen Conzil sich anzuschließen für gut halten mußte.

Lange zögerten bie paar Conzilsväter noch, offen mit dem Papst zu brechen; im Januar 1512 erst brohte man eventuell ihm mit extremen Schritten; man forderte ihn auf, mit der Versammlung sich über den Ort der fortzuführenden Synode zu vergleichen. Etwas später erklärte man das Lateranconzil für nichtig. Dann erst im April, nachdem die Franzosen bei Ravenna einen großen Sieg davongetragen hatten, wagte man mehr: man erhob eine Anklage gegen Julius, und zwei Tage nachher, am 21. April, suspendirte man ihn von seinem Amte.

Das war der Anfang des Endes. Schon zeigte Kaiser Max beutlich, daß er von Frankreich zum Papste übergegangen war. Die Franzosen verloren allmälig ihre Stellungen in Mailand. Und in der Hauptstadt Mailand wurde der Aufenthalt den Prälaten unsicher und unheimlich. Sie zogen sich auf französischen Boden nach Lyon zurück. Aber von Tag zu Tage schwand ihr Ausehen und ihre Bedeutung. Ohne offiziellen Abschluß zerrann das Conzil, gleichsam aus sich selbst. Die einzelnen Personen, die sich compromittirt hatten, suchten ihren Frieden mit dem Papste zu machen. Sinem nach dem Anderen wurde seine Gnade und Berzeihung zu Theil.

Dies Auftreten ber Pisaner hatte zu einer neuen literarischen Darslegung ber entgegengesetzen Anschauungen noch einmal ben Anstoß gegeben. Denn ber principielle Grund bes ganzen conziliaren Bersuches war ja jene Doctrin ber conziliaren Hoheit in ber Kirche; auf den Constanzer Decreten und ihrer Baseler Weiterentwicklung fußten diejenigen, die ohne, ja gegen den Papst, den sie als simonistischen Verdrecher ausgaben, ein Conzil zussammenberiesen. Ein Pisaner Jurist, Philippus Decius, veröffentlichte eine Rechtsaussährung zur Vertheidigung der Synode. Dagegen erhoben sich Francisco Poggio und besonders Angelo aus Vallumbrosa, der letztere in einem Schreiben an Carvajal, denselben geradezu als den Antichrist bezeichnend. Mit besonderem Nachbruck und Erfolg führte de Lio seine Wassen gegen die Pisaner, gelehrt, weitausholend und entschieden, von Ueberzeugungseiser getragen. So groß war die Wirkung seiner Schrift, daß die Pisaner die Universität Paris um eine Widerlegung derselben

angingen. Almain empfing davon den Anstoß zu seiner Apologie des conziliaren Systemes wider den päpstlichen Absolutismus. Man kann sagen, in dieser literarischen Fehde trug die curialistische Seite nicht mins der den Sieg davon als in dem thatsächlichen Verlauf.

Es war eine vortreffliche Eingebung gewesen, als Julius die Synobe in den Lateran zu berufen sich entschloß. Hier wiederholte sich noch einmal das Schauspiel, das die mittelalterlichen Conzile aufgeführt: die ötumenische Synode gab den Chorus ab, der des Papstes extremste Machtansprüche wiederholte und bekräftigte. Ginen fast unglaublichen Triumph über seine kirchlichen Gegner setzte der Papst dort in Scene.

Am 10. Mai 1512 wurden im Lateran, in Gegenwart des Bapstes und unter seiner unmittelbaren Leitung, Die Verhandlungen bes Consiles eröffnet. England und Spanien hatten von Anfang an ihre Zustimmung erklärt; aber Beiftliche aus biefen Ländern nahmen nicht Theil. Die Bersammlung bestand eigentlich nur aus Italienern; und Alle, die ins Conzil kamen, maren lenksame, ergebene, gutwillige Leute. Deutschlands Saltung war einige Reit hindurch unficher gewesen. Das Bisaner Conzil hatte zwar nicht viel Anklang gefunden; selbst ein Mann wie Wimpheling warnte vor bem Anschlusse an basselbe. Aber auch zum Lateranconzil zu geben, konnten sich die Deutschen nicht entschließen; es wurde aus Deutschland nicht beschickt, wenn auch die Obedienz ber Deutschen ihm erklart wurde. Der Raifer ließ in feierlichem Aufzug burch feinen vornehmlichften Minifter, ben Bischof Mathias Lang von Gurt, im Dezember 1512 bem Conzile seine Huldigung barbringen. Andere Fürsten folgten seinem Vorgang. So beauftragte im März bes folgenden Jahres, 1513, Herzog Georg von Sachsen ben römischen Kardinal de Bio mit seiner einstweiligen Bertretung in ber Synobe; seine Absicht war, ben Dominitaner Nicolaus von Schom= berg borthin ju beputiren. Herzog Georg unterließ es aber nicht auch bei biefem Anlag auszuführen, wie bringend nothwendig nach feiner Anficht die Reformation der Kirche geworden, die am heilsamsten gerade durch das Conzil gewirft werden könnte; - eine Ansicht, die auch Wimpheling sei= nen italienischen Freunden bamals ans Herz legte.

Jener Dominikaner, Thomas de Bio, war berjenige, der den ganzen Charakter des Lateranconziles am schlagendsten darstellt. Einer der geslehrtesten Theologen der damaligen Zeit, berühmt als Dogmatiker und Exeget, hervorragend und allbekannt als der wuchtigste und energischste

Borkampfer bes Papalspstemes, hatte er in ber zweiten Sitzung ben Geist und die Tendenz der Bersammlung enthüllt. Er trat im Conzile mit einer glänzenden Bertheibigung der päpstlichen Theorie auf: die Hoheit des Papstes über die gesammte Kirche und über das Conzil, das allein vom Papste seine Rechte herleite, und die Unsehlbarkeit des Nachfolgers Petri entwickelte er in mündlicher Rede nach derselben Weise, die ihm vorher und nachher in seinen Schriften schon geläusig. Auf dem Conzile tauchte kein Widerspruch auf. Ja, ein anderer Prälat apostrophirte im Dezember 1512, in der vierten Session, in derselben Sitzung also, in welcher Mathias Lang die deutsche Obedienz seierlich verkündigte, den anwesenden Papst "als den Hirten, den Arzt, den Regenten und Bildner der Christenzheit, ja als zweiten Gott auf Erden."

Als das Conzil begann, waren die Franzosen ihm fern geblieben; sie hingen ihrer Synode in Mailand und nachher in Lyon noch an. Wohl waren schon im Sommer 1512 Verhandlungen angeknüpft. Eine gewisse Schwierigkeit bildeten aber jene vier vom Papste excommunicirten Kardinäle, die ganz preiszugeben die Franzosen sich doch scheueten. Ueber die Bedingungen ihrer Unterwerfung konnte man nur sehr schwer ins Reine kommen. Da hierüber die Entscheidung sich hinzog, wendeten Papst und Conzil ungeschrut ihre geistlichen Wassen gegen Frankreich. Nach dem Zutritt des Kaisers, noch im Dezember belegte Julius Frankreich mit dem Interdikt, verwarf die gallikanische Kirchenversassung als nichtig und citirte den französischen Clerus nach Kom zur Rechtsertigung seines Verhaltens. So straffspannte er noch zuletzt den Bogen.

Aber ehe ber französische Constitt enbgültig ausgetragen, schieb ber 70jährige Mann aus dem Leben. Aus dem Conclave ging darauf, im März 1513, ohne großen Kampf der noch jugenbliche Kardinal Giovanni Medici hervor, des Florentiner Gewalthabers Lorenzo des Prächtigen Sohn. Er nannte sich Leo X.

Wie der Bater Lorenzo, so war auch der neue Papst ein versöhnlicher, milber, allen Extremen abholder Mensch, — vor allen anderen Eigenschaften zeichnete ihn sein humanistischer Sinn aus. Fast war er selbst ein Gelehrter; jedenfalls aber war der Berkehr mit Gelehrten und Künstlern seiner Seele Ergötzung und seiner Gedanken Ziel. Er war reich an Geldmitteln und Einsluß, auch in der Politik der italischen heimath gut bewandert und ersahren, zu Geschäften brauchbar, in politischen Dingen schon erprobt.

Das Conzil suchte er fortzuführen in der von seinem Borganger begonnenen Richtung und Beise. Ihm gelang es balb, bie Refte bes fcismatischen Gegenconziles zu bemüthiger Unterwerfung zu bewegen. war die Verföhnung der excommunicirten Kardinäle für beibe Theile er= leichtert, seit ein anderer Bapft auf Betri Stuhl faß als berjenige, bem als perfonliche Gegner jene Männer sich entgegengeworfen, ben sie als simonistischen Berbrecher vom Throne zu stoßen versucht batten. Leo konnte ihnen leichter verzeihen; sie konnten leichter feine Dilbe anrufen. Daß ihr Conzilversuch miglungen, war ihnen selbst bekannt; ihnen selbst lag an bem Rudtritt zur römischen Mutter. Und bas Geständniß ber Rehler und Brethumer lobnte Leo obne Schwierigkeiten sowohl Carpajal als Sanseverino mit ber Bestätigung ober Erneuerung ber einst ihnen aberkannten Rarbinalswürde. Sicher mar es auch tros biefes Berzeihens für ben Papft ein Augenblick bes Triumphes, als Carvajal, das Haupt ber Geaner, im Juni 1513, por ber Lateranspnobe ein reumuthiges Schulbbekenntniß ablegte, ebe ibm bie Berzeihung zu Theil murbe: mit Beiserkeit allein entschuldigte er sich, nicht selbst öffentlich bie ganze Lifte feiner Gun= ben ablesen zu muffen. Sanseverino wurde bieser förmliche Alt aber nicht erlaffen.

Weit wichtiger aber war es boch, daß Leo X. bald nachher ber französischen Opposition gegen Rom den entscheidenden Todesstoß beigebracht hat.

Buerst schloß Lubwig XII. seinen Frieden mit Rom, dann knüpfte Leo X. mit Ludwigs Nachfolger, Franz I., persönliche Verbindungen an. Die beiden begegneten sich zu eingehender Besprechung in Bologna; dort schloßen sie über die französische Kirchenordnung ein Concordat ab, in welchem sie die Gewalt über die französische Landeskirche unter sich theilten. Formell wurden die höheren Kirchenwürden in Frankreich päpstlicher Ernennung überliesert, doch sollte die Krone ein Borschlagsrecht ausüben, d. h. faktisch sollte königliche Ernennung eintreten. Der französische Clerus sollte Kom wieder tributpslichtig werden, doch siel ein Theil des sinanziellen Ertrages der Krone anheim. Das Lateranconzil hieß diese Abmachung gut. In Frankreich gab es Widerstand; die Pariser Universität protestirte und legte Berufung ein an ein künstiges Conzil. Aber Franz I. setzte die Annahme des Gesetzes durch; die französische Praxis und Staatsgesetzebung hat auch bald wieder aus den Grundsähen des Concordates das Staatskirchenthum kräftig herzustellen gewußt.

In ber 11. Sitzung, am 19. Dezember 1516, war es ein großer Triumph Roms, daß die verrufene pragmatische Sanction von 1438, die lette Erinnerung und ber lette Ueberrest aus ben bojen Errungenschaften bes Baseler Conziles gludlich beseitigt und rechtsfraftig vernichtet murbe. Man unterließ es auf bem Congile nicht, neben ber Billigung bes frangöfischen Concordates noch in einem besonderen Decrete bas conziliare und papstliche Einvernehmen zu ber Aufhebung ber französischen Pragmatif zu registriren; und man nahm die Gelegenheit mahr, ben Sieg bes papftlichen Bringipes über bie conziliaren Tendenzen in ganz unzweideutigen und fraftigen Worten ju verfündigen: bem Papft, hieß es, ftebe die Oberhobeit über bie Conzile zu: fie zu berufen, zu vertagen, zu verlegen und zu fcbliefen sei seines Amtes: und damit tein Zweifel mehr entsteben könnte, gur Beruhigung ber Gemüther und gur Befestigung ber firchlichen Ginheit wieberholten ichlieflich, erneuerten und befräftigten Congil und Bapft bie perrufenste aller papstlichen Bullen, (Unam sanctam), burch welche einst ber Uebermuth Bonifag' VIII. Die Seligkeit Des Menschen an seine Untermerf= ung und Unterordnung unter ben römischen Bapft geknüpft hatte.

Papft Leo X., der gebildete, Wissenschaften und Künsten hingegebene, im klassischen Heibenthum lebende Humanist, der, wie das Tagebuch eines der päpstlichen Beamten uns berichtet, bei verschiedenen Anlässen die Des batten der geistlichen Herren mit seinem ironischen Lächeln angehört hatte, — ihm war es beschieden, unmittelbar vor dem Zusammensturze des mittelsalterlichen Kirchenthums auf den stolzesten Gipfel der Allmacht das Papstthum hinausgeführt zu haben: ihm gehorsam zu sein war nothwendig zur Seligkeit! wie sein unmittelbarer Vorgänger, erschien auch er als ein zweiter Gott auf Erden".

Bei ber Abstimmung über dies Decret ergab sich Sinstimmigkeit ber im Lateran versammelten sechszehn Kardinäle und achtzig Bischöse, die an jenem Tage die Gesammtkirche ordnungsmäßig vertraten. Nur ein Sinziger Bischof wollte die auf den Baseler Synodalschlüssen beruhenden Anordnungen nicht ohne weiteres abgeschafft haben. Als der Papst selbst seine Stimme abgeben sollte, rief er aus: "das gefällt mir nicht nur, sondern das gefällt mir gewaltig und sehr."

Dahin war es am Enbe bes Mittelalters getommen!

Zwischen biesen Verhandlungen gingen aber auch andere Berathungen und Erörterungen vor sich, welche die Heilszwecke des Kirchenthums näher berührten. Das zunächst zur Bekämpfung des drohenden Schisma bestimmte Lateranconzil bot jett den von vielen frommen Geistern ja schon lange ersehnten Anlaß, der reformatorischen Aufgabe näher zu treten. Und in der That, das Lateranconzil machte sich, soweit auf seinem Standpunkt dies möglich war, ernsthaft mit der "Reformation der Kirche" zu schaffen.

Gleich bei der Eröffnung hatte der geseierteste Kanzelredner des das maligen Italien, der Augustinergeneral Fra Egidio von Viterdo, ein allgemein geachteter Geistlicher von strengster Sittenreinheit und lauterster Frömmigkeit, in einer wahren Bußpredigt den versammelten Vätern ins Gewissen geredet und die Nothwendigkeit durchgreisender reformatorischer Maßregeln dem Papst und den Vickössen mit seurigen und einschneidenden Worten an's Herz gelegt: es scheint, daß man gerade von dem energischen und rücksichten Charakter Julius' II. damals Gutes für diese Aufgabe erhosst!

Aber erst unter Leo X. vermochte man thätige Hand an diese Aufzgabe zu legen; im Frühjahr 1513 wurden Commissionen zur Berathung und Borbereitung der etwaigen Reformdekrete eingesett. Im Dezember 1513 konnte ein Gesehentwurf vorgetragen werden, der scharfe Kirchenstrasen allen Uebertretern der Kirchengesetz androhte. Leo erklärte seine Absicht, die vielsachen Beschwerden gegen die Gebräuche der römischen Curie durch einen conziliaren Erlaß zu erledigen. Aber im Conzile war man nicht mit dieser einen Maßregel zufrieden: Biele opponirten, indem sie ganzallgemeine Resormgesetze für alle Bischöse und alle Cleriker als nöthig bezeichneten; es erhob sich der Ruf nach einer allgemeinen Resormation; "die Resormatoren der Kirche, sagte man, müssen selbst resormirt werden".

Damals richtete Graf Gian Francesco Pico bella Miranbola, ber Freund Leo's X., ein frommer und aufgeklärter Gelehrter, eine Denkschrift an den Papst über die nothwendige Reformation der Kirche: freilich, meinte er, bedürfe es nicht vieler neuen Gesetze oder Borschriften; die alten Kirchensordnungen reichten hin, wenn sie mit kirchlichem Geiste beachtet würden; die Hauptsache würde der Entschluß des Papstes sein, ausschließlich religiöse und geistlich gesinnte Wänner zu kirchlichen Aufgaben zu verwenden: die Reinigung des Clerus von verweltlichten Elementen wäre der Ansang der nothwendigen Reform.

Als Mittelpunkt bessen, was nothwendig schien, galt den Bischöfen bes Conziles die erneuerte Befestigung der vielsach verkürzten und unsicher gewordenen bischösslichen Stellung und Autorität: sowohl gegen die Privilegien, welche die Kardinäle sich beilegten und anmaßten, als gegen die unzähligen Uebergriffe und Einschränkungen, welche durch die Orden der Prediger= und Bettelmönche dem bischösslichen Amte entgegengeworsen wurden, — gegen diese beiden Gegner galt es, das Bisthum in seine alten Rechte und Befugnisse aufs neue wieder einzusehen. Das war die Forderung, in der fast alle Bischöse einhelligen Sinnes waren. Aber sie durchzusehen war ein bei den damaligen Berhältnissen äußerst schwieriges Unterznehmen.

Der Entwurf ber Reformbulle, ber im April 1514 fertig geworben, gewährte nach ber Meinung ber Bischöfe ben Karbinalen Rechte, bie fie ihnen nicht zugestehen wollten. Die Bischöfe traten beghalb zusammen und erklärten bem Papste, sich ber ferneren Theilnahme an bem Consile zu enthalten, wenn mit jenen Privilegien ber Rarbinale wirklich Ernst gemacht würde: einmüthig votirten fie gegen bie Borlage. Lächelnb stimmte Leo ihnen zu, seine Abhängigkeit von dem Druck der Kardinäle betheuernd. Die Rarbinale zogen barauf ihre Bunfche ein weniges zurud und gaben nach, bag bie Controverspunkte auf spätere Erörterung verschoben und einst: weilen nur die Bunkte, über die man einig, erledigt werden sollten. Das Conzil verkündigte barauf in ber 9. Session am 5. Mai 1514 mit einer Mehrheit von etwa hundert und dreißig gegenüber zehn in Ginzelheiten abweichenden Stimmen einen firchlichen Erlaß zur Reformation bes Clerus. Die alte firchenrechtliche Vorfchrift icharfte man ein, bag ju geiftlichen Aemtern überhaupt nur geistliche, gebilbete und unterrichtete, fromme und wirklich taugliche Personen gewählt wurden, unter Berucksichtigung ber firdlichen Beburfniffe und nicht nach weltlicher ober perfonlicher Gunft Ferner wurden einzelne Anordnungen getroffen über ben ober Willfür. Sang ber Pfrundenverleihung und über ben von allen Cleritern au füh= renden Lebensmandel: es maren theils Wiederholungen älterer Rormen, theils Verschärfungen ober erneuerte Ermahnungen alterer Gefete, im all: gemeinen wohlgemeint und empfehlenswerth. Aber wie viel in ber Praxis bes kirchlichen Lebens burch fie genütt werben wurde, burfte nach ber Erfahrung ber letten Zeiten wohl fraglich und unficher erscheinen.

Der augenblidlich beschwichtigte Conflikt zwischen Karbinalen und

Bischöfen brach aber balb aufs neue aus. Bapft Leo mübte fich ab mit Berfuchen zu vermitteln und auszugleichen. Dazu tam bann auch ber Streit ber Bischöfe mit ben Mönchen. Wieberholt erörterte man bem Papste, daß die Brivilegien der Mönchsorden, insbesondere der Franzistaner, das bischöfliche Amt völlig lähmten und unterbrudten: man verlanate rabitale Befeitigung biefer Störungen. Dagegen trugen bem Bapfte bie Orbens: generale ebenfalls ihre Auffaffung vor; natürlich wiberfetten fie fich bem Berluft ihrer Brivilegien; fie erbaten fich wenigstens bie Gunft, in ben nächsten Orbenskapiteln noch von ihrer bisherigen Stellung Gebrauch maden au burfen. Wieberum griffen bie Bischöfe au bem Mittel, mit Austritt aus bem Conzile zu broben. Der Bapft beschwichtigte biesmal ibre Aufregung baburch, daß er bas Berfprechen ertheilte, die monchischen Brivilegien in ber nächsten Seffion abzustellen, fei es mit ober ohne bie Buftimmung ber Monche: nur fo verhütete er bie brobenbe Störung ber congiliaren Arbeiten.

Die 10. Session brachte am 4. Mai 1515 einige weitere Dekrete zu Stande, von welchen man eine Hebung des kirchlichen Lebens erwartete. Zunächst wurde die Jurisdiction und Strafbesugniß der geseklichen Kirchensoberen gegenüber den in letzter Zeit exemten und privilegirten Clerikern hergestellt und neu bekräftigt; ein bestimmter Instanzenzug wurde im einzelnen für die Behandlung dieser exemten Geistlichen durch die Bischöfe vorgeschrieben: eine ordnungsmäßige gercgelte Berwaltung der Kirche sollte dadurch erleichtert werden. Dasselbe Tekret richtete sich aber gleichzeitig auch gegen die Eingriffe weltlicher Gewalten in kirchliche Dinge: in diesem Theile war es eine wirkungslose Declamation zu bleiben von vorneherein verurtheilt.

Das Conzil verfügte außerbem, daß in den einzelnen Diöcesen regelmäßige Synoden stattsinden sollten, um die kirchlichen Angelegenheiten und Interessen der Einzeldiöcesen zu erwägen und zu regeln. Es war die Wiederbelebung einer alten kirchlichen Sitte und Vorschrift: von ihr hätte sich in der That ein wirklicher Nuten gewinnen lassen; aber trot des conziliaren Gedotes war und blieb man in der Praxis säumig und lau. Dieselbe Situng rief eine andere Anordnung ins Leben, durch welche die Wassen der Kirche gegen ihre Feinde und Gegner geschärft und vermehrt werden sollten. Bor Irrlehrern und Ketzern wollte man die Gläubigen schützen; und beshalb erhielten die Kirchenoberen den Auftrag, vor dem

Drucke jebes alte und neue Buch durch sachverständige Gelehrte untersuchen zu lassen, ob es anstößigen Inhalt in sich verborgen; die vorgängige Bücherscensur wurde allen Bischösen zur Pflicht gemacht. Hier war also die vom Papstthum versügte Borschrift durch das Conzil mit voller Autorität umstleidet. Wenn nun diese bischössliche Censur jener Inquisition, wie sie vor kurzem in Spanien erneuert war, die Hand reichte, dann mußte allersdings der Bischof zur maßgebenden Autorität für das geistige Leben seiner Heerde werden; aber nicht überall gelang es, das conziliare Censureditt in seiner ganzen Kraft und Tragweite durchzusehen und zur Anwensdung zu bringen.

Nachdem alle diese Früchte eingeerntet waren, mußten die vorbehalstenen und aufgeschobenen Streitfragen zur Entscheidung kommen; sie erzegten aufs neue heftigen Haber und Zwist unter den Bätern des Conziles. Nachdrücklich betonten die Bischöse, daß endlich ihren Forderungen Genüge geleistet würde: es handelte sich um die völlige Abschaffung der mönchischen Ausnahmestellung, um Beseitigung ihrer Immunität, um die Unterordnung der Mönche unter den gewöhnlichen Diöcesandischof. Die Kardinäle verstheidigten die Privilegien der Mönche; Papst Leo hatte bisher das Drängen der Bischöse beschwichtigt und eine Klarstellung zwischen Mönchen und Bisschösen vermieden: jetzt war ein längeres hindalten unmöglich.

Die Frage hatte immerhin ihre große Bebeutung. 3mar läßt fic nicht verkennen, daß die Bischöfe für ihr eigenes Standesintereffe junachft auftraten; aber zur herstellung ber alten Kirchenordnung mar bie Unterwerfung ber Bettelmonche unter ben verantwortlichen Diocesanbischof ein erster und wichtiger Schritt. Gerabe bie Orben hatten fo viele Berwirrung und Störung in ber Kirche angerichtet; auch waren ja bie sittlichen Schäben ber Zeit gerabe in ben Klöftern am heftigsten zu Tage getreten. Ge= rade gegen die Mönche hatte sich ber allgemeine Unwille erhoben, sowohl bei ben Laien als auch innerhalb ber gebilbeten Rreise ber Kirche selbst. Jene Berfuche ber "Reformation" ber Monchetlofter hatten oft an bem Widerstande und der Unbotmäßigkeit der Monche sich gestoßen; da war es die Meinung vieler firchlich angeregter Berfonen, dag die wirklich burchgeführte Unterwerfung berselben unter ben Bischof ber Weg sei, die er= ftrebte Reformation lebendig zu machen. Andrerseits aber mar es verftänblich, baß bas Papstthum, beffen bienstwilligste Werkzeuge bie Monche gemesen, fich ftraubte, in ihren Befit und ihre Rechte einzugreifen.

Conflikt verschiebener Interessen und Tenbenzen lag offenbar vor: burch einen Compromit suchte man zulet ihn zu schlichten.

Die Erörterung nahm bei biesem Thema gegen Ende 1516 lebhaften und erregten Charakter an. Der Papst, der den Bischösen freundliche Zussagen gemacht, versteckte seine Weigerung hinter die Opposition der Karsbinäle. Da vereinigten die Bischöse sich zur Drohung mit einem Mehrsheitsbeschluß im Conzil; und da sie drei Viertel der Mitglieder wenigstens ausmachten, glaubten sie Beachtung erzwingen zu können. Der Papst entgegnete, dann wollte er überhaupt keine Sitzung mehr abhalten und somit würden alle mönchischen Privilegien in Kraft bleiben. Er versuchte durch Ueberredung und Verhandlung auf den Sinn der Vischöse zu wirsten; allmälig drang er mit seinem mittleren Vorschlag durch: erst in den letzen Tagen vor der feierlichen Session kam eine Vereinbarung zu Stande, die freilich immer noch nicht mit Einhelligkeit votirt wurde.

Die 11. Seffion bes 19. Dezember 1516 mar bie wichtigste im ganzen Verlauf bes Conziles. Neben ber Aufhebung ber pragmatischen Sanction für Frankreich und ber Billigung bes französischen Concordates gelangten in berfelben zwei Reformgefete zur Annahme. Das erfte ent= hielt wenigstens in einer Beziehung eine Kräftigung bes bischöflichen Unsebens; es empfahl ben Bischöfen forgfame Aufmerkjamkeit auf alle Brebiger in ihrer Diöcese zu üben; alle bie viel besprochenen scanbalosen Borgange auf ben Rangeln, wie g. B. ber Bortrag erbichteter Bunbergeschichten und Schnurren, follten ftrengftens verboten fein und die Bredigt wieber zu einer Beilsanweisung für bie Chriften, zu einer Ginscharfung ber kirchlichen Lehren vornehmlich benutt werben. Es wurde ben Bischöfen aufgetragen, über bie Bilbung und bie Tüchtigkeit ihrer Prebiger fich Austunft zu verschaffen und nur bem erprobten Geiftlichen bie Bredigt In engem Zusammenhange mit biefer Bestimmung ftand zu gestatten. bas zweite bamals verkundigte Gefet : es war ein Berfuch, bas Berhalt= niß ber Monche ju ben Bischöfen ju regeln. Bischöfe und Monche murben gur Gintracht und gur gegenseitigen Unterftugung ermahnt; ben Bischöfen wurde bas Recht ber Bisitation und Strafe gegenüber ben Monden, aber nach ben Gefeten ber Orben und innerhalb ihrer Orbenstlöfter, wieber querkannt; es murben bie Befugniffe ber Monche gur Seelforge und jum Pfarramt in eingehenden Detailbestimmungen fo geregelt, baß ein gewifies Recht ber Aufficht ben Bischöfen wieber zufiel: iebenfalls wurde geistliche Weihe und Anstellungsberechtigung der Mönche von einer vorhergehenden Prüfung und Genehmigung des Diöcesanbischofes abhängig erklärt: in allen übrigen von diesem Gesete nicht aufgezählten Dingen wurde den bisherigen Privilegien der Orden, insbesondere auch dem Privilegienschafte der Franziskaner die fernere Gültigkeit bestätigt. Gegen die letzte Klausel protestirten einzelne Bischöfe noch in der letzten Sessin; sonst nahm das Conzil mit Beisall diesen Ausweg auf. Nicht alles also hatten die Bischöfe erlangt, was sie gefordert; aber verglichen mit dem Zustand, in dem man damals sich befand, enthielt das conziliare Dekret eine Besserung und Bekräftigung der Stellung für die eigentlichen Träger der Kirche, die Bischöfe.

Alle biese neuen vom Lateranconzil geschaffenen Kirchengesetze betrafen Einzelheiten bes kirchlichen Wesens und bahnten in Einzelheiten Aenderungen an, durch welche der längst ersehnten Resormation der Kirche vielleicht Vorschub geleistet werden konnte; sie entsprachen im Ganzen den Bemühungen und Wünschen kirchlicher Besserung, wie sie an vielen Stellen Europas schon aufgetaucht und von den hervorragendsten Theologen jener Tage schon empsohlen waren.

Dennoch muß man gestehen, der Einfluß dieser Reformbekrete des Lateranconziles auf die Praxis des kirchlichen Lebens blieb ein geringer; er entsprach keineswegs den gehegten Erwartungen und Hoffnungen.

Nur unter zwei Boraussetzungen hätten alle biese Einzelbeftimmungen eine reformatorische Wirkung erlangen können. Einmal, es hätte sich wirklich die Kirche mit neuem Athem religiöser Gesinnung und religiöser Gefühle von innen heraus erfüllen müssen; — die äußerlichen Borschriften der Synode trugen dafür wenig oder gar nichts aus. Sodann aber, je höher Bedeutung und Berantwortung der Bischöse gesteigert, desto wichtiger wäre es gewesen, diese "Reformatoren selbst zu reformiren": eine Erneuerung der mittelalterlichen Kirche auf dem Grunde ihrer mittelalterlichen Prinzipien konnte nur dann Erfolg haben, wenn für tüchtige, der Seelsorge und den kirchlichen Psichten lebende Bischöse ausreichende und umfassende Sorge getrossen wurde. Die Bischöse Italiens, die im Lateran zusammens gekommen, fühlten, wenige Ausnahmen abgerechnet, selbst nur geringen Berus, ihr Bemühen nach dieser Seite hin zu richten.

Es ist nicht zu verwundern, daß das Lateranconzil die Reformation schließlich nicht gewirkt hat.

Auffallend aber war vor allen anderen das eine Detret, welches bogmatischen Boben berührt hat.

Das Conzil hatte gegen die Berweltlichung und Entchriftlichung det Kirche Front machen zu müssen geglaubt; den Einbruch der heidnischen Philosophie in die Kirche abzuwehren, erließ das Conzil in der achten Session eine dogmatische Erklärung darüber, daß die menschlichen Seelen für individuelle und unsterbliche und von der Materie verschiedene Wesen zu halten, — ohne diese Lehre, so erörterte man mit Recht, würden die Menschwerdung Jesu Christi und die Erlösung der Menschen durch densselben unverständliche Behauptungen bleiben.

Daß man eine so selbstverständliche Boranssetzung, gleichsam ein Axiom der kirchlichen Glaubenslehre, nach einer kirchlichen Thätigkeit so vieler Jahrhunderte damals noch einmal auszusprechen und mit conziliarem Ansehen zu umgeben für nöthig hielt, — diese Thatsache erhellt die kirche liche Situation am Ausgang des Mittelalters mit grellem Lichte. Es war eines der vielen Symptome, durch welche der Niedergang des Prinzipes der mittelalterlichen Kirche sich damals kundgethan hat.

In ber 12. Sefsion, am 16. März 1517, wurde das Conzil feierlich geschlossen. Absichtlich legte Papst Leo dem früheren Haupte des antipäpstlichen Gegenconziles von Pisa, dem Kardinal Carvajal, der 1513 demüthig sich in Rom unterworfen, jett die Aufgabe auf, die Messe bei der Schlußseierlichkeit zu celebriren: das Papstthum konnte nicht zu viele Demonstrationen seines Sieges aussindig machen.

Das Conzil faßte den Beschluß, zu einem Kreuzzuge wider den Jslam die Christenheit aufzubieten: wie im Mittelalter die Kreuzzüge gerade die weltherrschende Machthöhe des Papstthumes dargethan, so würde auch jetzt ein gemeinsames abendländisches Unternehmen, an dessen Spitze als geistiger Lenker der Papst stand, der geeignete Abschluß des päpstlichen Sieges über seine Widersacher gewesen sein. Zu dem Ende sollte aus allen Ländern eine Kreuzzugssteuer erhoben und ein päpstlicher Ablaß für diesen besonderen Zweck der gläudigen Welt angeboten werden. Dieser Beschluß blied nicht ohne Widerspruch. Fünfzehn Bischöse opponirten; sie verlangeten, daß Steuer und Ablaß nicht eher ausgeschrieben würden, ehe nicht der Kreuzzug wirklich sich in Bewegung gesetzt. Es war die Absicht, durch besondere Legaten die einzelnen Nationen Europa's für dies allgemeine

Unternehmen zu gewinnen, Ablaß und Kreuzzugssteuer in ben einzelnen Staaten in feierlichster Beise auszubieten.

. Innerhalb bes Conziles wurde freilich damals die Meinung laut, es sei noch keineswegs an der Zeit, gegenwärtig schon das Conzil zu beenden: man sollte jett erst recht zu arbeiten anfangen. Ueber diese Einwendungen aber schritt Leo hinweg: er bestätigte ausdrücklich und förmlich alle Beschlüsse und Akte dieser ökumenischen Synode.

Das Lateranconzil hat in's Jahr 1517 ben Schlußstein ber mittels alterlichen Kirchengeschichte gesetzt.

Das Papstthum, das eine Weile mit anderen Tendenzen gekämpft, war wieder in seine Stellung als Haupt und Seele der Kirche zurückgesführt worden. Die Kirche selbst hatte ihre mittelalterlichen Grundlagen nicht geändert; — aber untergraben und morsch waren diese Fundamente, einer Erneuerung und Ausbesserung bedürftig, trop allen Scheines und Prunkes der äußeren Erscheinung. Wohl war die Frage berechtigt, ob eine solche Erneuerung und Ausbesserung möglich, ob sie geeignet sein würde, auß neue die religiösen Bedürfnisse der Menscheit zu befriedigen.

Man machte bamals balb nach bem Ende des Conziles einige unserwartete Erfahrungen. An der einen Stelle stieß man auf Widerspruch gegen die Verfügungen des Conziles, auf der anderen Seite wurde die Unzufriedenheit mit dem kirchlichen Zustande nicht geändert oder gemildert.

Das Lateranconzil hatte für den Türkenkrieg auch den Seistlichen einen Zehnten auferlegt. In Spanien versuchte der Nuntius, Bischof Rossi von Cosenza, ihn beizutreiben; er begegnete entschlossener Opposition der spanischen Bischofe, sowohl in Kastilien als in Aragon. Aimenez selbst leitete diesen Widerstand, und in Aragon in ähnlicher Weise des katholischen Königs unehelicher Sohn Alsonso von Aragon, der Erzbischof von Saragossa war. Aimenez versicherte den Papst im Namen Spaniens vollester Vereitschaft zu zahlen, aber nur, wenn wirklich ein Krieg angefangen würde. Vergebens suchten die Kardinäle Medici und Pucci zu beschwichtigen und zu beruhigen; der spanische Klerus verharrte dei seiner Weigerung; unter Aimenez Billigung sasten die Vertreter desselben in Madrid eine ablehnende Entscheidung. Es behauptete Spaniens Kirche damals mit Nachdruck und mit Ersolg die Selbständigkeit ihrer Hatung. Und Kom fügte sich auch diesmal in diese Lage.

Auch England erwehrte fich ber neuen finanziellen Zumuthungen. In

Deutschland dagegen gingen die einzelnen Länder verschiedene Bege. Kaiser Maximilian war bereit, gemeinsam mit dem Papste unter dem Vorgeben einer Kreuzzugsabsicht eine Gelderhebung zu veranstalten, von welcher ein Theil in seine Kassen fallen sollte. Der deutsche Reichstag lehnte aber 1518 die ganze Sache ab. Ja, sie wurde den deutschen Reichsständen zum Anlaß, auf ihre schon alten Beschwerden wider Rom nochmals zurückzugreisen: alles was man seit Jahren auf dem Herzen hatte, brachte man vor.

Der Anlauf, ben man 1510, wie wir sahen, zu machen gehofft hatte, zur Abstellung ber römischen Mißbräuche in ber Behandlung beutsicher Kirchenangelegenheiten zu gelangen, war vollständig im Sande verslaufen. Das Lateranconzil hatte diesen Theil ber "reformatorischen" Aufsgabe so gut wie ganz unberührt gelassen. Die Kränkungen und Klagen Deutschlands dauerten ungeändert und ungemindert fort.

Mit gewaltigster Heftigkeit brach Unwille und Aerger ber Deutschen auf diesem Augsburger Reichstag von 1518 aus. Die öffentliche Meinzung, soweit sie in der Literatur jener Jahre sich darstellt, war erfüllt von allen diesen Beschwerden gegen Kom; sie war getränkt und gesättigt von dem Haß über die Anmaßungen römischer Herrschaftsansprüche in Deutschsland. Es erhob sich ein Sturm gegen den Papst, der die größten Folgen haben konnte und sie bekanntlich gehabt hat.

Wohl hatten einsichtige Männer bamals bem Papstthum schon ben Rath ertheilt, seinerseits Zugeständnisse den Deutschen auf dem streitigen Gebiete zu gewähren: Abschaffung aller Mißbräuche und aller Uebergriffe, wie sie über die Bestimmungen der beutschen Concordate hinaus zu gesichen psiegten, Sinschräukung der papstlichen Reservationen und Dispense — biese Zugeständnisse sollte freiwillig der Papst dem deutschen Reiche bieten.

Würde der Papst solchem Rathe nicht folgen, so sagte schon 1516 Aleander, der spätere römische Runtius in Deutschland, dem Papste eine Erhebung Deutschlands gegen den apostolischen Stuhl voraus: "man wartet in Deutschland nur darauf, daß einmal ein Kerl das Maul gegen Rom aufthut!"

Und ein solcher hatte fich bamals schon gefunden.

## Diertes Kapitel.

## Grasmus.

Zu allen Nationen Europa's war am Ende des 15. Jahrhunderts schon die neue humanistische Wissenschaft gekommen, und überall hatte sie einen großen Aufschwung des geistigen Lebens veranlaßt. Ueberall hatte sie die ganze Aufsassungsfähigkeit und Bildungsmethode der Menschen verändert, überall hatte sie das Denken und Fühlen ihrer Jünger vertieft.

Wir haben schon beobachtet, daß die humanistischen Studien und Bestrebungen in Spanien sich in den Dienst des erneuerten kirchlichen Lebens gestellt; wir haben gesehen, daß sie in Italien eine auf religiösem Gesühl beruhende neue Religionsphilosophie hervorgebracht, eine innerliche Durchdringung und Versöhnung von Antike und Christenthum angestrebt. Wir haben schließlich verfolgt, wie in Deutschland eine ansehnliche Reihe hochgebildeter Männer durch den Humanismus eine Wiedergeburt der kirch-lichen Doctrinen herbeizusühren und die mittelalterliche Theologie zeitgemäß zu verjüngen sich vorgesetzt hatte.

Achnliche Beobachtungen zeigen uns Frankreich und England. Auch in diese Länder arbeitete sich die humanistische Geistesart hinein, und auch in ihnen traten bald die Einwirkungen dieser Arbeit auf das religiöse Gebiet an den Tag.

In Frankreich sprach bas eigentliche Haupt humanistischer Gelehrs samkeit, Bude, schon gelegentlich von der Nothwendigkeit der Kirchenreformation, von dem Verberben der Geistlichkeit. Während die Pariser Universität an der mittelalterlichen Orthodoxie sesthbielt, verbreitete sich in den höheren Kreisen der Nation der Geist der Aufklärung und Bildung. Lefdvre

aus Etaples wies schon 1512 auf die biblische Theologie hin; der Paulinischen Rechtsertigungslehre suchte er damals schon Frankreich zu eröffnen. Ein in antiker Literatur hoch gebildeter Geistlicher wirkte er als Lehrer anregend auf jüngere Geister: eine neue biblische Theologie gedieh unter seiner Pstege.

In England hatten Grocyn und Linacre bem Humanismus die Bahn gebrochen; sie hatten Italien besucht und dort die wissenschaftliche Anregung sich angeeignet, die sie nach England verpflanzten. Dier wurden bald neben den lateinischen auch die griechischen Autoren aufgenommen und gelesen. Im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts traten neue Kräfte in die Reihen der Humanisten: John Colet, Thomas More, William Latimer, John Fisher, Richard Pace; sie alle einer religiösen Neubelebung zugeneigt, der religiösen Strömung eifrig zu dienen bereit. Besonders Colet's Bestrebung ging nach diesem Ziele hin.

Solet hatte bei seinem Aufenthalt in Italien die Sinwirkungen Ficino's und Pico's auf sich erfahren; ihre humanistischereligiöse Tendenz hatte sein Herz erwärmt, ihre Werke bestimmten seine ganze Lebensrichtung. Nach England heimgekehrt begann Solet 1496 über die Briese des Apostels Paulus erklärende und auslegende Borträge zu halten, in denen er eine gründlichere Auffassung und eine herzlichere Berwerthung der christlichen Heilsslehre zu verbreiten unternahm: das einfache religiöse Gefühl des christlichen Individuum durch die biblische Lehre anzuregen, war sein Bemühen. In Orford verband ihn die innigste Freundschaft mit dem jungen Thomas More. Bedeutungsvoller noch war, daß ein junger Niedersländer in dem englischen Kreise erschien und von Solet's biblischer Theoslogie sich mächtig beeinstussen

Desiberius Erasmus aus Rotterbam, gegen ben Ausgang bes siebten Jahrzehntes geboren, war in der Schule der Bruderschaft Groot's in Deventer zuerst unterrichtet, in der Zeit, als Alexander Hegius ihre oberste Leitung gehabt. Früh verwaist, hatte er sich lange gegen den ihm angessonnenen Eintritt in ein Kloster gesträubt; endlich hatte er sich doch gestügt. Aber es ergab sich bald, daß er nicht ins Kloster paßte. Wohl war er ein Geist von ächter Frömmigkeit, aber die Ausbehnung und Tiese seiner Studien, sein nach Unabhängigkeit strebender Sinn und seine satirische Natur machten ihm das Klosterleben unerträglich; er fühlte sich den Obern und den Genossen an Bildung allzusehr überlegen. Da zog ihn

ber Bischof von Cambray aus seiner Lage heraus, er nahm ihn als Sestretair zu sich. 1496 ging er nach Paris, seine Studien noch weiter zu vertiesen. 1498 kam er nach England. In den nächsten Jahren wechsselte er oft seinen Aufenthalt: Cambray, Paris, Löwen und wiederum England lösten sich ab. 1506 endlich brachte er es dahin, Italien zu sehen.

Seit seinen jungen Jahren literarisch thätig, hatte er sich schon einen gewissen Ramen gemacht. An Feinheit und zugleich an Gründlichsteit humanistischer Studien that es ihm Riemand zuvor; in den Sprachen und Literaturen der antiken Welt war er völlig heimisch geworden: er gebot über ihre Details, aber gleichzeitig hatte er auch die geistigen Schätze in ihrem ganzen inneren Reichthum sich angeeignet. Mehrere kleinere humanistische, philologische und literarische Werke hatte er schon verössentlicht, die ihm Beisall erweckten und ihm ein gewisses Ansehen unter den Zeitzgenossen verschafften. Dann begann er in seiner Sprüchwörtersammlung ein sür Erkenntniß des antiken Lebens und Treibens sehr sörderliches Unternehmen. Ueberhaupt, der Wiederbelebung des Alterthumes schien sich dies Leben eines sehr talentvollen, sehr eifrigen, sehr sein urtheilenden und in vollendetem Style schreibenden Mannes hingegeben zu haben. Aber das war es doch nicht allein, was ihn ausfüllte. Während seines englischen Aufenthaltes war ihm noch ein höheres Ziel aufgegangen.

Er hatte in Oxford Colet's Bekanntschaft gemacht; er war in ben bortigen Freundeskreis eingetreten; die von jenen Engländern verfolgten Ziele eignete er sich damals an; an ihnen hielt er sein ganzes Leben hins durch fest.

Der einfache driftlichefromme Sinn, mit welchem Colet an die Bibel herangetreten, die Entschlossenheit, mit welcher er von den Aeußerlichkeiten und Zufälligkeiten hinweg auf das wesentliche der christlichen Heilslehre sich hingewendet hatte, dies gewann bei Erasmus Singang, dies zog ihn zu der Theologie Colet's hin.

Und nach diesen Eindrücken und Entschließungen gestaltete sich nun das Programm und die Lebensaufgabe des Königs unter den Humanisten. Das Christenthum in seiner einsachen, nur auf das Innere des Menschen abzielenden Richtung wieder herzustellen, das erkaltete und erstorbene christliche Gefühl in den Menschen wieder zu beleben und zu erwärmen, das Wesen der christlichen Religion wieder ausschließlich in die praktische Frömmigsteit des Christen zu verlegen: das war die reformatorische Absicht des Erasmus.

Soweit wir dies zu verfolgen im Stande sind, sehen wir, daß Erasmus von den englischen Freunden diese Tendenzen überkommen und aufgenommen; aber ganz eigenartig bildete er sie dann bei sich aus. Diese
reformatorischen Bestrebungen, deren Sigenthümlichkeit zu erläutern und
beren Tragweite zu erörtern an dieser Stelle unsere Aufgabe ist, sind allerbings aus den Orforder Gelehrtenkreisen, aus der biblisch-humanistischen
Studienrichtung, der sich Colet und Fisher und More gewidmet, zuerst
hervorgegangen; aber erst Erasmus führte sie zu der europäischen Wirkung
hinaus, erst Erasmus prägte sie zu festem historischem Charakter aus. Man
wird von einer spezisisch Erasmischen Reformationstendenz zu reben
berechtigt sein, von der dann freilich sofort gesagt werden muß, daß sie
ihre erste Anregung durch die "Orforder Reformatoren" empfangen.

Unter ber Hülle scholastischer Sinkleibung ben religiösen Gehalt ber christkichen Theologie wieder zu erwecken und fruchtbar zu machen, das war eine Bestrebung, welcher, wie wir gesehen, im Lauf des 15. Jahrhunderts schon verschiedene Geister gehuldigt. Erasmus aber ging weiter als Wessellund Pupper und Ruchrath, er ging andere Wege als Ficino und Vico oder Heynlin von Stein und Gabriel Biel und ihre beutschen Genossen.

Erasmus Ansicht mar, die Formen icholastischer Theologie abzustreifen; ihm war Bertiefung und Durchgeistigung ber Scholastik noch nicht genug, er wollte vielmehr aus ber Scholaftit ganz beraustommen. driftliche Unterweisung ober Waffe bes driftlichen Streiters (Enchiridion militis christiani) umging die gelehrte theologische Ausruftung und Einkleibung und begnügte sich mit ber einfachen Predigt einer Frommigkeit, die auf biblischem Grunde rubte, ja, die eine aus Sokrates und Plato geschöpfte Lebensphilosophie und Weltweisheit neben ber Bibel als ihre Quellen anführen durfte. Das Buch wollte ben Christen für ben Kampf. ben er im Leben zu besteben, ausruften, Die paffenbsten Waffen für ben= selben ihm liefern. Bu biesem Zwecke aber lehrte Erasmus keine theolo= gischen Theorien über Erbsunde und Rechtfertigung, über Glauben und Werke; er mahnte zu religiöser Auffassung bes menschlichen Lebens, zu praktischer Bethätigung ber religiosen Gefinnung. Gine gewiffe Inbiffereng gegen bogmatische Doctrinen ober religionsphilosophische Theorien, eine gewisse Richtbeachtung berselben, die leicht auch zur Berachtung sich steigern konnte, trat bamals schon hervor; auf der anderen Seite redete er jener herzlichen, kunstlosen Religiösität des Gefühles und des Lebens mit der größten Bärme das Wort; er warf sich dem Jrrthum entgegen, der die Frömmigkeit in Ceremonien und der Beodachtung äußerlicher Dinge gesiehen. Daß er von den Grundwahrheiten der Kirche sich nicht zu entsernen gedachte, mußte jeder Leser bald sehen; aber mit unerdittlicher Schärfe kämpfte er hier schon gegen die Nißdräuche und die verkehrten Aeußerslichkeiten der kirchlichen Praxis: der Aberglaube, die Stumpsheit, die Berstommenheit der Mönche war ein besonderes Stichblatt für seine von dem heiligsten Eiser eines religiösen Sinnes eingegebene Bolemik.

Es war der gebildeten Welt hier ein Erbauungsbuch dargeboten, in einer Stylvollendung, wie man sie selten bisher erlebt, — in klassischen eleganten Formen, wie sie nur den besten Dichtwerken eigen. Der Erfolg des Büchleins war ein allgemeiner und gewaltiger. Mit einem einzigen Schritte stand Erasmus an der Spitze der europäischen Literatur.

Balb nachher, 1505, ließ er die Anmerkungen jenes Lovenzo Balla zum Neuen Testamente erscheinen, der durch seine Freisinnigkeit vor einem halben Jahrhundert die humanistische Spoche mitbegründet hatte. Erasmus stattete das Buch mit einer Borrede aus, die für sein Wesen characteristisch: da er die Theologie nur auf die diblische Grundlage dauen wollte, so forz berte er, daß man zur Erkenntniß der biblischen Theologie auf den Grundetert zurückgehen und ohne theoretische Boraussehungen, allein durch grammatische Erklärung den wahren Sinn der Bibel herstellen müsse. Das waren Sätze, die selbstwerständlich klingen, die aber der Theologie abhanden gekommen oder von ihr nicht recht verstanden waren. Sicher, Reuchzlin's und Erasmus' verwandte Bestrebungen schienen eine neue Spoche theologischer Arbeit anzukündigen.

Erasmus ging barauf nach Italien und vervollkommnete hier burch eigene Studien und im Verkehr mit den italischen Humanisten seine griechischen Kenntnisse. Hier erweiterte und bereicherte und verseinerte er die schon früher einmal ausgegebene Sprüchwörterarbeit. Nach zweisährigem Aufenthalt verließ er Italien; ihn lockte damals die Aussicht einer großen Stellung in England. Denn dort schien mit der Thronbesteigung des den Humanisten persönlich geneigten Königs Heinrich VIII. ein goldenes Zeitzalter für Wissenschaften und Künste angebrochen zu sein. Unterwegs dezann er sein wundervolles "Lob der Thorheit", das er in England dann fertig machte und herausgab. Seine Wirtung war eine elementare, als ob ein Naturereigniß eingetreten wäre.

Wohl hatten Geiler und Brant und Bebel ähnliche Einfälle gehabt, wohl hatten auch sie die beißende Satire als ein Heilmittel menschlicher Berkehrtheiten anzuwenden schon verstanden. Aber Erasmus übertraf sie alle an Energie, an Schlagfertigkeit, an erschütternder Kraft des komischen Bortrages, dem doch in keinem Momente der ernste und strenge Grundton verloren zu gehen in Gesahr stand. Er geißelte die Thorheit, welche die Menschen gekettet und gefesselt; alle Kreise der Menschen, hinauf dis zu den höchsten Prälaten und zum Papste, erschienen hier als Diener und Unterthanen der gebietenden Macht des Irrthumes; die Wahrheit des Christenthums, meinte Erasmus, wäre leider in letzter Zeit unter Aberglauben und Dummheit, unter Formelkram und Aeußerlichkeiten begraben und verschüttet: gegen diese Feinde führte er energisch den Kampf.

Damals, in ber Periode seines englischen Aufenthaltes, nach ber italischen Studienreise, — es war ungefähr das fünfte Jahrzehnt seines Lebens, das auf diese Weise ausgefüllt wurde, — damals stand Erasmus im Bollbesit seiner geistigen Kraft, in mächtigem, unbeschränktem Gebrauch seiner voll entwickelten Talente, ein Schriftsteller, wie es ihrer wenige gegeben.

Zunächst hatte er, wie wir sahen, aus der Schriftenwelt des Alterthums seines Geistes Rahrung gezogen, mit den Ueberlieferungen und Ideen der Antike seinen Kopf erfüllt und in den klassischen Formen antiker kunstvoller Rede seinen Bortrag sich gebildet. Aber er hatte gleichzeitig auch die ältesten und reinsten Quellen des Christenthums seinem Denken und Fühlen erschlossen: Philosophie und Geschichte, Sprachwissenschaft und Theologie waren die Gediete, auf denen gleichmäßig seine geistige Arbeit sich bewegte. Glatt und leicht, durchsichtig und klar kloß der Strom seiner Sprache, — er verstand, die Früchte seiner Studien und seines Nachdenkens in einer Darstellung zu spenden, die geradezu als eine vollendete gelten kann; er war ein Meister sowohl ernster als scherzhafter Darstellung, besonders geneigt zu ironischer Feinheit und satirischem Aussedruck, wie dies allen Geistern überlegener Bildung eigen zu sein psiegt.

Alle die gewonnenen Schätze seines Wissens und alle die errungenen Künste eindringender und einschmeichelnder Darstellung stellte Erasmus in den Dienst seiner religiös-sittlichen Bestrebungen. Er war zu der Ueberzeugung gelangt, daß das ernste wissenschaftliche Studium, welchem die edelsten Geister seiner Zeit lebten, Mittel und Weg zu geläuterter Religiösität

sein müßte. Der in ber Antike und dem Humanismus gebildete Mann fühlte sich in schroffem Gegensatz zu dem rohen und äußerlichen Treiben der Mönche seiner Zeit; gegen sie schlug er die schärssten und spitzesten Töne an, wie sie nur dem sedergewandten Polemiker zu Gebote standen: eine unverwüstliche Lekture sind auch heute noch seine angreisenden und spottenden Worte gegen jene Auswüchse des mittelalterlichen Kirchenwesens — alles, was das ausgehende Wittelalter in antimönchischer Literatur geleistet und gekannt hatte, überslog sein Sarkasmus und sein Hohn.

Er fand die kirchlichen Zustände seiner Tage versallen und verwilsbert. Die Prediger pflegten, sagte er, entweder in Anpreisung des Abslasses oder in Lobhubelei vor der päpstlichen Allmacht sich zu ergehen: Christus und sein Erlösungswerk, herzlichen Glauben und geläuterte Moral in die Predigt der Geistlichen wieder einzusühren, bezeichnete er deßhalb geradezu als seine Aufgabe und sein Ziel.

Das charakterisirt vor allem seine ganze Art und Beise: er verband mit der Regation, mit der Bekämpfung des herrschenden Unwesens eine sehr positive Belehrung und Unterweisung. In seinen einsachen, Jedersmann verständlichen und Jedermann überzeugenden Sähen lenkte er immer wieder den Sinn der Menschen auf die wahre Aufgabe des Christenthums hin; die ursprüngliche Beise christlicher Predigt und Lehre gelangte durch ihn wiederum zu einem treuen und ungetrübten Ausdruck; aus der schoslastischen Umhüllung, aus der theologischen Verdunkelung des Mittelalters trat der Kern der Religion, d. h. die fromme Gesinnung des Menschen, bethätigt durch die Sittlichkeit des Wandels, wieder siegreich an den Tag.

Wie Erasmus in jener Zeit die Mittagshöhe seines Lebens erreicht, entfalteten sich alle die bisher geübten Fähigkeiten und Anläufe zu voller Wirkung, zu bewußter Thätigkeit für das Ganze der Culturwelt.

In England hatten sich die gleichgesinnten Freunde wieder zusammensgesunden. Unter ihren Sinstüssen, unter ihrer Mitarbeit entwicklte Erasmus mehr und mehr die Aufgabe seines Lebens. Durch amtliche Stellung ließ er sich nur turze Zeit binden. Sine Weile lehrte er Griechisch in Cambridge; für seinen Freund Colet, der in London an die Spike einer Schule getreten, versaßte er Lehranweisungen und Hülfsbücher; ein großes Werk über den Sprachschatz des Griechischen und Lateinischen brachte er in England zu Stande. Mit Colet, Fisher, More, Fox, dem Erzbischof Warham, sowie dem jungen Thomas Wolfep, der immer schneller an die

Spite der englischen Staatsgeschäfte emporstieg, pflegte er regen Verkehr. Die biblischen Studien Colet's, sowie die satirische Arbeit More's (Utopia) empfingen die größte Förderung von Erasmus, sie standen unter dem Ginssusse geistigen Schaffens. In der englischen Kirche erzielten diese Bemühungen der verbündeten humanistisch-theologischen Gelehrten an vielen Stellen günstige Früchte.

Die Kirche von England erfreute fich, wie bekannt, seit bem 14. Jahrhundert einer großen Selbständigkeit von Rom; fie ftand unter der Bot= mäßigkeit bes englischen Königs und ber englischen Staatsregierung; ber Clerus murbe von englischen Steuern erfaßt, er hatte feine Berichtsbarkeit in England; die englische Krone ichaltete und waltete über die Vergebung ber enalischen Bfrunden. Schon Seinrich VII. hatte, im Berein mit bem englischen Karbinal Morton, eine sittliche und bisciplinarische "Reformation" unter seiner Landesgeistlichkeit begonnen. Morton hatte bie ge= fallene Klosterzucht berzustellen sich bemüht. Die englische Regierung schloß fich also bem Berfahren an, bas wir in Spanien in ber größten Aus--behnung, und in kleineren Kreisen in deutschen Territorien beobachtet haben. Heinrich VIII. sette biese kirchliche Politik seines Baters fort. Er felbst liebte es auch, fich in ber Rolle bes humanistischen Schutherren gefeiert zu seben. Und sein Minister Wolsen, felbst den wissenschaftlichen Tenbenzen ber Zeit ergeben, hatte bie Absicht, sowohl Staat als Kirche von England gleichzeitig zu regieren. König und Minister maren geneigt, auf Erasmus' Ibeen einzugeben.

Man wird weber bei Heinrich VIII., noch bei Wolsen eigentlich religiöse Motive annehmen dürfen; ihnen war der äußere Glanz, die äußere Blüthe von Kirchen und Schulen die Hauptsache; ihnen lag eine straffe Regierungsmacht über die Geistlichkeit Englands besonders am Herzen. Dennoch aber boten sie den disciplinarisch-reformatorischen Bestredungen ebensowohl die Hand, als sie auf die wissenschaftlichen Bemühungen jener christlich gesinnten Humanisten gern eingingen. Die Bischöse Fox von Winchester, Fisher von Rochester, Tunstall von London suchten auf den Hof dahin einzuwirken, daß ihren Absichten die staatliche Unterstützung zu Theil wurde. Wolsen ließ in der That sich dafür gewinnen. Er brachte es zu Stande, daß der Papst ihm die Besugniß verlieh, in umfassendster Weise die englischen Klöster zu "visitiren" und das Leben von Geistlichen und Mönchen zu "reformiren"; ja, um zu den von ihm geplanten großen

Schulstiftungen in Jpswich und Oxford die Mittel flüssig zu machen, säcularisirte Wolsey mit päpstlicher Zustimmung und Vollmacht eine Reihe englischer Klöster, die in Unsittlichkeit und Trägheit versumpft waren. Als päpstlicher Legat, sowohl vom Könige als vom Papste mit höchster Gewalt ausgestattet, trat Wolsey an die Spize der englischen Landeskirche. 1523 versammelte er den gesammten Clerus zu einer Synode, auf welcher auch von der "Reformation" gehandelt werden sollte; freilich begnügte er sich mit der Auflags geistlicher Steuern als mit dem einzigen Ergebnis der Synode. Und das persönliche Auftreten und Leben Wolsey's, seine Habsucht und Beutegier, sein Prunk und Hochmuth machten ihn wenig geeignet, wirklich durchgreisend für die sittliche Besserung seines Clerus thätig zu sein oder ihm ein nachahmenswerthes Muster im eigenen Wandel zu geben.

Mit allen jenen Anläufen und Versuchen, in die stumpfgewordene Kirche und ihre Jünger neues wissenschaftliches Leben hineinzuleiten, mit allen jenen auch von der englischen Regierung eifrig geförderten wissenschaftlichetheologischen Tendenzen der Humanisten war Erasmus auf das innigste verdunden. Sein Geist machte sich unter den Regenten und Geslehrten Englands fühlbar; sein Name diente dem englischen Leben jener Epoche zur Zierde. Er selbst, gehoden und getragen von den englischen gleichstrebenden Freunden, saste damals den Entschluß, noch von anderer Seite her der reformatorischen Idee zu dienen; gerade die Sigenthümlichsteit seines Geistes und seiner Studien fand darin ihre beste Verwendung. Es galt, mit aller Kraft der theologischen Arbeit seiner Zeit die Quellen zu erschließen, an die sie Erasmus hingewiesen hatte; es galt, die Möglichseit zu eröffnen einer direkt aus der Bibel und der ältesten apostolischen Kirchenlehre herstammenden und nur aus ihr genährten Theologie.

Erasmus hatte während seines englischen Aufenthaltes mehrmals die Riederlande besucht, er war auch rheinauswärts gereist und hatte in Basel mit Froben, dem Buchdrucker, eine sehr wichtige Berbindung angeknüpft. 1514 verlegte er dauernd seinen Wohnsit von England nach den Niederslanden; er lebte abwechselnd in Brüssel oder Antwerpen oder Löwen, aber er machte auch Reisen durch Deutschland. Sein Ansehen stieg in diesen Jahren immer höher. Er wurde 1516 mit Titel und Besoldung eines Rathes des jungen niederländischen Fürsten Karl geehrt, dem damals Spanien zusiel und damals die deutsche Kaiserkrone schon in Aussicht stand.

Mit ben gebietenben Berren und Regenten ber Nieberlande ftanb er auf bestem Fuße; die Kanzler Sauvage und Gattinara, Karls Erzieher Abrian von Utrecht, ber große spanische Humanist in ben Nieberlanden Bives. ber angesehene Bischof Cherhard von Lüttich: fie alle waren seine Gönner und Freunde und bekannten fich als feine für manche Belehrung bankbaren Schüler. In Spanien hingen ihm die erleuchtetsten Geister mit Mit England feste er biefelben freundlichen Beflammenbem Feuer an. ziehungen fort; auch die in Frankreich den Ton bestimmenden Versönlich= feiten am königlichen Sofe und unter ben Barifer Gelehrten suchten feine Freundschaft nach. Bu gleicher Beit wußte er fich in bestem Ginverftandniß mit ben führenben Geistern bes italischen Humanismus; und ber junge Mäcen ber Humanisten, Giovanni Medici, ber vor kurzem als Leo X. ben Stuhl Betri bestiegen, widmete ihm perfonlich Freundschaft und Boblwollen mit freigebiger Sand. Die angesehensten Karbinale und Bischöfe ber allgemeinen Weltfirche maren ftolz barauf, entweder seine Beschützer und Freunde ober feine Schuler und Nacheiferer ju beigen. biefen wichtiaften Gemalten ber europäischen Großmächte unterhielt er unausgesetten Berkehr; er hatte überall Ginflug und Achtung, - ber Gelehrte europäischen Rufes stand wie eine europäische Macht mit ben europaischen Machthabern in Briefwechsel und Meinungsaustausch.

So mar Erasmus' Lage, als er seine großen wissenschaftlichen Leiftungen magte, - sie begriffen bie Popularisirung und Erläuterung bes Neuen Testamentes, sowie die Herausgabe ber für bas Leben ber Christenheit maßgebenden Schriften der Kirchenväter. Durch diese Mittel wollte er die Reformation der Rirche wirken. Und wie er von den Fürsten die Bflege ber Wissenschaften gang besonders erwartet und gefordert hatte, so wies er ihnen auch in erster Linie die Aufgabe ber firchlichen Befferung zu, wie sie ihm damals vorschwebte. Ximenez in Spanien, Wolfey in England, König Franz in Frankreich, Abrian und Gattinara und Sauvage in den Niederlanden waren die Männer, durch beren Gulfe er vorwarts ju tommen hoffte. Für bes jungen Fürsten Karl Belehrung entwarf er bamals das Charafterbild des driftlichen Fürsten, das 3beal, das er in Karl verwirklicht zu sehen hoffte: bie Berpflichtung ber Fürsten gur Friebensbewahrung und zu driftlichem Regiment stellte er nachbrücklich bem fürstlichen Anfänger vor bie Seele. Papft Leo X. aber widmete Erasmus sein großes Bibelwerk, bas in seinem Sinne Ausgang und Fundament

ber theologischen und kirchlichen Reformen bilben sollte. Und mit den wärmsten Lobesworten antwortete Papst Leo X. dieser Widmung und Aufsforderung des Gelehrten. Während also Erasmus die aufsteigende Macht des künftigen Kaisers und den römischen Papst durch seine Ausführungen gewonnen und beeinstußt, lebte er der Ueberzeugung, daß sein eigenes Thun den dauernden Grundstein damals gelegt, auf welchem ein gereinigtes und vergeistigtes Kirchenthum sich aufbauen könnte.

Wir umschreiben hier nochmals ben Inhalt seiner Gedanken und Absichten, Zusammenhang und Tragweite seiner einzelnen Schriften auf biesem Wege sicherer zu erfassen.

Je tiefer Erasmus in das Reich der Gelehrsamkeit eingedrungen, besto deutlicher war ihm der enge Zusammenhang von Bildung und Rezligion geworden, desto lebhafter hatte sich in ihm das Verlangen geregt, durch die Macht der Wissenschaft der gesunkenen Kirche aufzuhelsen: indem er den ganzen Strom der wissenschaftlichen Bildung und Cultur, die der Humanismus sich schon erarbeitet hatte, in die Kirche hineinzuleiten unternahm, hosste er auf diese Weise die Erneuerung des Christenthums zu Wege zu bringen.

Nicht in bem Glauben an ein Spftem von Lehrfäten und bogmatischen Bahrheiten, sonbern in bem innigen Anschluß bes einzelnen Men= schen an die Person des Erlösers beruhte für ihn das Wesen und die Rraft ber driftlichen Religion. So fühlte er fich von den Rünften ber mittelalterlichen Scholaftit febr entschieben abgeftogen; feindfelig grollenb, unwillig bohnend ftand er ihr gegenüber. Dagegen suchte er auf bie ältesten Zeiten des Urchriftenthumes die Betrachtung der Christen wieder binzuführen: die biblischen Schriften sowohl, als die Werke ber ältesten und besten Rirchenväter munichte er grundlich gelesen, erwogen und bebergigt zu sehen. Für bas Berftanbnig biefer Quellenschriften ber drift= lichen Religion gebrauchte er die grammatische und kritische Uebung, die er sich in ben Studien ber Antike erworben. Seine Meinung mar es, bie wissenschaftliche Erkenntniß bieser Dinge zur Reinigung ber Rirche zu verwerthen. In der neu erblühten Wissenschaft und in der durch sie erschlof= senen besseren Kenntniß bes Urchristenthumes sah er bas Seilmittel gegen bie firchlichen Gebrechen und Schaben feiner Reit.

Nach mehrjährigen Studien war 1516 die Ausgabe des Neuen Testa= mentes gereift, die den ersten Anfang dieser resormatorischen Aufklärungs= Raurenbrecher, Geschichte der kath. Resormation. 1. arbeiten ju bilben bestimmt mar: Erasmus suchte bie Bibel bier für Jebermann leicht verständlich ju machen. Es folgten Schriften, welche zur Erläuterung ber Bibel bienten, — Umfcreibungen und Commentare bes biblischen Textes. Sobann ging er an die Kirchenväter heran. hieronymus war ber Erste einer langen Reihe; nach einigen Jahren schloffen fich Hilarius, Arenaus, Ambrofius, Augustinus, Epiphanius, Chrysoftomus und zulett noch Origines an: mit unermüblichem, raftlosem, aufreibenbem Arbeitseifer fturzte er sich in diese Studien hinein. Andere erbauliche und homiletische Schriften umgaben biese gewaltigen Leistungen: wie ein Bergmann brang er in die Schachte ber Ueberlieferung und förberte balb much: tige Felsblöde, bald kleine Werkstüde zu Tage. Und wie er früher in feinen Sprüchwörtern und Anekboten und bann im "Lob ber Thorbeit" mit popularem Bige feine ernften Beftrebungen begleitet und unterftugt hatte, so secundirten auch jest wieder seine "Gespräche" mit ihrem heiteren Allerlei, mit ihren Scherzen und Schwänken, mit ihrem Spott und ihrer Fronie bem ichweren Geschütze seiner großen gelehrten Leiftungen. an kleineren Gelegenheitsarbeiten und Klugschriften ließ er es nicht fehlen: so mancher Brief wurde ihm zu einer principiellen Darlegung ober zu einer einschlagenden Abhandlung.

In Anlehnung an die herrschenden Gewalten über Staaten und Kirche, in voller Eintracht auch mit dem Papstthum, ohne jede Gewaltssamkeit oder Störung des hergebrachten kirchlichen Organismus sollte — so war seine Idee — allmälig und schrittweise die Aufklärung von der Kirche Besit ergreisen und durch die überlegene Macht ihrer Bildung das Unwesen des Mittelalters austilgen. Ebensosehr gegen den Stepticismus und das Heidenthum mancher humanistischen Schriftseller, als gegen die Ignoranz und Undildung des aus dem Mittelalter hergekommenen und noch vorhandenen Mönchthums sollte die ausgeklärte Theologie und die geläuterte Religion austreten: nach beiden Seiten hin ging sein Bibelwerk vor, und in beiden Richtungen arbeiteten seine literarischen Leistungen der nächsten Jahre.

Für seine Anschauungen und Absichten verstand es Erasmus, lebhafte Propaganda zu machen. Einen kaum zu überblickenden Briefwechsel führte er mit Gelehrten und Staatsmännern, mit den Leitern der Kirche und der Staaten sowohl in England als in Frankreich, in Spanien und in Italien, in Deutschland und den Niederlanden. Die hergebrachten Autoritäten selbst wollte er für seine neue biblische und evangelische Theoslogie gewinnen, um durch sie sodann das Ansehen der Scholastik zu untersgraben, den Auswüchsen des Mönchthums entgegenzutreten und einer sittlichsreligiösen, einsachen, ungekünstelten, überzeugungsvollen Seelsorge und Presbigt innerhalb des Kirchendienstes zu alleiniger Geltung zu verhelfen.

Das waren die Tendenzen der Kirchenreformation, die das eigentsliche Programm für die ganze so vielseitige und so mannichfaltige Thätigsteit des Grasmus ausgemacht haben.

In voller Kraft bes Schaffens, mit rüftigster Energie bes Geistes, bem fünfzigsten Lebensjahre nahe, hatte Erasmus 1516 die Arbeit angegriffen. Das Bertrauen ber jungen Regierung Karls und ber Beifall bes Papstes Leo X. war ihm zu Theil geworben: seinem Streben schien ein schönes Gelingen zu winken. Sein Einfluß auf die Geister der gebilbeten und bildungsfähigen Menschen stieg damals immer höher; er schien überall auf Berhältnisse und Personen zu treffen, von denen Förderung seiner Bestrebungen zu erhoffen; er gab sich der Idee hin, daß das goldene Zeitzalter allgemeiner Wohlfahrt und Bildung angebrochen sei.

Im März 1517 schloß das Lateranconzil; es hatte einige kleine Berbesserungen in der Praxis der kirchlichen Organe angeordnet; es hatte das Papstthum in seiner Allmacht bestätigt und bestärkt; aber es hatte die allgemein verlangte Resormation doch nicht der Kirche gebracht. Erasmus meinte, von dem in absoluter Machtstellung besestigten Nachfolger Petri in einer Aera des europäischen Friedens jetzt alles das erlangen zu könenen, was für die religiöse Erneuerung der Christenheit ihm nöthig schien. Rom unter Leo X. schien ihm 1517 das Centrum des Friedens und der Frömmigkeit für die ganze Welt geworden zu sein.

Es war ja für ben Herbst 1517 ein Fürstencongreß zu Cambray in Aussicht genommen, ber alle Händel ber europäischen Staaten schlichten sollte. Bon ihm erwartete Erasmus die Befestigung des europäischen Friedens: nur wenn Frieden und Einvernehmen zwischen den europäischen Machthabern vorhanden, vermochten seine kirchlich-wissenschaftlichen Absichten zu gedeihen. Auch der Plan des vom Lateranconzil angesagten allgemeisnen Kreuzzuges mußte zunächst dazu dienen, die Einheit der Christenheit zu sestigen und zu schützen, — es war mittelbar eine Unterstützung des Erasmischen Programmes.

Aber der Friede blieb der Welt nicht erhalten. Die Großmächte Europa's geriethen schon nach kurzer Zeit in den heftigsten Hader wider einander; es brach eine vierzigjährige Periode allgemeiner europäischer Kriegswetter an, durch welche der Zustand des Staatslebens in fast allen Nationen Europa's bis auf den Grund erschüttert und umgewälzt wurde.

Es kam bazu, daß die Aussichten der Erasmischen Reformation durch die Erhebung Luthers in Deutschland sofort recht nachdrückliche Beeinträchtigung erfuhren. Gine religiöse und kirchliche Revolution überholte die durch Erasmus eingeleitete Reformation, noch ehe diese Reformation nur Zeit gehabt, sich nach allen Seiten hin zu entwickeln. Durch Luther fand sich Erasmus balb auf allen Punkten gehemmt und gestört.

Aber auch noch bevor es zu bem welthistorischen Zusammenstoß bieser beiben Bewegungen gekommen, hatten sich schon Gegner und Gegensätze gemelbet, durch welche sich durchzuarbeiten schwieriger war, als es anfangs geschienen. Das Bestehende, gegen das Erasmus ankämpfen wollte, leistete Widerstand. Und neben seinen reformatorischen Bemühungen, ja aus seinen eigenen Saaten wuchsen Tendenzen in die Höhe, die über seine Gebanken hinausstürmten und in ihrem radikalen Wesen seisenles entsbehren mußten.

Unter ben Deutschen jener Tage erlebte Erasmus die begeistertste Wenn er von ben Nieberlanden nach Basel fuhr, bort von Aufnahme. Froben's Runft Rugen zu ziehen, so glich seine Reise einem Triumphzuge. Als er in Basel seine Wohnung aufschlug, ftromte die Jugend borthin, ihn zu hören und von ihm zu lernen. Er trat bort bem Baseler Bischofe naber, jenem Christoph von Utenheim, ber, ein Schuler Geiler's, in Geiler's und Wimpheling's Geift feines bischöflichen Amtes Pflichten erfüllte. Mit bem Mainzer Erzbischof, Albrecht von Brandenburg, tauschte Erasmus Beweise gegenseitiger Gunft und Sulb. Der 1517 in Augsburg gemählte Bischof Christoph von Stadion bekannte fich jum Schüler Erasmischen Beistes und Strebens. Rurfürst Friedrich von Sachsen, Die Bergoge Georg von Sachsen und Ernft von Baiern suchten feine Freundschaft; gern batten fie ihn enger an fich gefesselt. Die aufstrebenden Talente hingen mit Begeisterung ihm an: Ulrich Zwingli, Oswald Mykonius, Johann Decolampabius, Beatus Rhenanus, Wolfgang Capito, Seinrich Loriti Glareanus wurden seine Schüler, die sein Lob der Welt zu verkündigen nicht mübe wurden. In Basel sammelten sich humanistische Geister, Capito, Glareanus, die genau im Geiste des Erasmus Bildung und Religion zu verschmelzen gedachten. Als Capito zum Kurfürst Albrecht nach Mainz kam, sah es aus, als ob der Mainzer Erzbischof und sein Hof an die Spitze der humanistischen und humanistisch-kirchlichen Tendenzen treten würde. Der Kanonikus Konrad Mutianus in Gotha, der von der Gabe Andere anzuseuern und um sich zu sammeln reichen Gebrauch machte, konnte sich nicht genug thun im Preise des Erasmus. Cobanus Hesse und Justus Jonas versolgten ihn fast mit abgöttischer Berehrung; einige Zeilen von seiner Hand zu erhalten, erfüllte jene Männer mit Laut sich ankündendem Entzücken.

Es gehörte zum Kennzeichen eines gebilbeten Menschen, für Eras= mus zu schwärmen und sich ber mit ihm unterhaltenen Beziehungen zu rühmen.

Den Zeitgenoffen erregte vor allem seine wunderbare Meisterschaft bes Styles und der Darstellung die unbegrenzteste Bewunderung. Erst in zweiter Linie sahen sie auf den Inhalt seiner Schriften. Dabei aber imponirte den jugendlichen Humanisten mehr wie alles, was Erasmus sonst verkündigen mochte, seine Opposition gegen die damalige Erscheinung der Kirche. Der negative Theil seines Wirkens, seine Polemik wider Mönche und Geistliche, sein Spott und Hohn über die Scholastik, seine Angrisse auf das Ceremonienwesen und den Formenkram der kirchlichen Praxis— das war es, was man mit besonderem Eiser aus seinen Büchern sich heraussuchte, in sich aufnahm und selbst nachzuahmen sich beeiserte.

Man darf nicht übersehen, daß auch von denjenigen Schriftstellern, welche in Deutschland innerhalb der kirchlichen Wissenschaften und des kirchlichen Lebens eine religiöse Erneuerung und Vertiefung anzubahnen sich bemüht hatten, die Schäben und Gebrechen der Kirche mit scharfen Wassen angegriffen waren; ja Satire und Spott war auch von jenen Anderen schon gegen die Männer der Kirche gekehrt worden. Wir sahen, Geiler und Wimpheling und Bebel und Brant hatten Erasmus auf diesem Felde vorgearbeitet. Die polemische Seite seiner Schriftstellerei stieß also auf einen schon empfänglich gemachten Boden. Kein Wunder, daß er sich Nachsfolger und wiederholende, bald auch übertreibende Nachbeter seiner Polemis wider kirchliche Mißbräuche und verrottete Mönche ohne weiteres erweckte.

Auf ber Seite bes bestehenden, aus dem Mittelalter vorhandenen kirchlichen Institutes gab es allerdings damals auch Männer von Ansehen und Bedeutung, welche der Fluth der Angreifer sich entgegenzuwersen wagten. Eine bestehende Einrichtung sindet immer ihre Vertheidiger, die sich jeder Neuerung widersehen. Und wenn im Umkreis der europäischen Gesammtkirche damals mehrsach der Genius des Mittelalters wieder aufzuleben schien, so glaubten die Erneuerer mittelalterlichen Kirchenwesens, die sest an den Prinzipien des Mittelalters hielten, ein Recht zu haben, nach der überlieferten Beise des Mittelalters sich zu verhalten: sie verketzten und verschrieen jeden Abweichenden als einen Feind der Kirche, einen Abstrünnigen oder einen Heiden. Daß der Humanismus Lehrer und Lehren der Kirche mit seinen Ideen und Sesühlen ergriff oder zu ergreisen sich wenigstens vorgesett hatte, das war ein Untersangen, das nicht jedem Manne der Kirche behagte. Man begann sich zur Wehre zu setzen.

Dagegen entstand in den beiden ersten Jahrzehnten des 16. Jahrzhunderts eine zahlreiche und lebendige Schriftenwelt, die in sehr oppositionellem Sinne gegen alle Institute der Kirche vorging. Man gesiel sich in stets wiederholten Angriffen auf die schadhaften Stellen des kirchlichen Zustandes; man erging sich mit wachsendem Behagen in diesen Angriffen. Es kam bald so weit, daß man angriff, nur um die Freude des Angreissens zu genießen, ohne sachliches Interesse an der Kirche zu verrathen. Und weil, wie wir sahen, gerade Deutschland als Ganzes die gerechtesten Ursachen zu Klagen gegen Rom hatte, so vereinigte sich der nationale deutschpatriotische Sinn jetz schnell mit der humanistischen Oppositionslust. Heftiger und feuriger wurde durch diese Verdindung der beiden Motive die ganze Art und Weise des literarischen Feldzuges.

In Geiler's noch so berben Scheltworten war immer ber Eifer bes christlichen Sittenpredigers maßgebend geblieben. In Wimpheling's und Bebel's und Brant's Spottreben hatte immer noch ber religiöse Ernst mitwirkend sich geregt. In Erasmus feiner Jronie hatte Niemand die ernst=
gemeinten reformatorischen Absichten verkennen können. Aber in dem Ge=
plänkel und dem Getümmel, das die jüngeren Humanisten jetzt anrichteten,
da waltete rücksichtslos und ungebunden Spottsucht und Schabenfreude
wider die Erscheinung und das Wesen der päpstlichen Weltkirche, zu hell=
stem Jorne gekräftigt und entsacht durch das Gefühl patriotischer Entrüstung über die Schädigung Deutschlands durch den undeutschen Papst. Beatus

Rhenanus, Jakob Locher, Petrejus Eberbach, Euricius Corbus, Crotus Rubeanus, Hermann vom Busch und ihres Gleichen gehörten zur Schaar bieser Streiter; an ihrer Spitze standen gleichsam als Bannerträger und Führer Konrad Mutianus und Sobanus Hesse. Der stürmischste und berbste von Allen aber war der franklische Ritter Ulrich von Huten, in welchem Humanismus und Patriotismus zu einer Alles verzehrenden Guth sich verzeinigt hatten.

Die Erregung ber humanistischen Seister brängte banach, sich in stürmischen Thaten zu entladen. Daß die Männer der überlieserten Kirche nicht ohne weiteres ihren Plat den Borsechtern, des Humanismus einräumten, daß sie zur Vertheidigung der mittelalterlichen Kirche gegen ihre neuen Feinde sich anschieften, war den Neuerern erwünscht; es gab Anlaß zu literarischen Fehden, in denen den neuen Kämpfern recht wohl zu Muthe war. Wie in der Polemik ihre Stärke lag, so mußte ja ein wirklicher Streit gegen die Vertheidiger des von ihnen angegriffenen Institutes ihren Eiser und ihre Energie immer wieder auß neue beleben.

Aber die Reihe literarischer Kampfspiele und Turniere, die sich dasmals aufthat, brachte manche eigenthümliche Ersahrung der kämpfenden Welt. Ansangs hoben die Humanisten den großen Reuchlin hoch auf ihren Heerschild; dann aber huldigten sie Erasmus als dem bahnbrechenden Führer im Streite der Aufklärung wider Beschränktheit und Dummheit. Es sollte sich zeigen, daß weder der Sine noch der Andere mit der Wassenstührung seiner Helser und Genossen sich einverstanden zu erklären im Stande blieb.

Shon im Jahre 1505 war Wimpheling mit ben Mönchen in Streit gerathen, gegen beren Treiben er sich nachbrücklich erklärt hatte; babei hatte er ben Augustinern gegenüber es bestritten, baß Augustinus, auf ben sie ihren Orden zurücksührten, schon Mönch gewesen und eine Kutte getragen habe. Laut schrieen da die Mönche auf, daß ihnen ihr Heiliger abgesprochen werden sollte; wie am eigenen Leibe fühlten sie sich getrossen. Es begann ein Kamps, welchen die Mönche, die um ihren Besit in Sorge geriethen, gegen die ganze neue Richtung, gegen die freiere Theologie und den Humanismus zugleich führten. Der Gegensat und die Spannung brach bei diesem an und für sich doch geringsügigen Anlaß zu hellen Flammen aus. Thomas Murner und Franz Schatzer und Paul Lange eiserten gegen Wimpheling als einen Ketzer und verklagten ihn sogar beim

römischen Bapfte; Einer meinte, gegen Wimphelings Pamphlet mit sammt seinem Verfaffer bedürfe man eber bes Scheiterhaufens als ber Cenfur. Wimpheling murbe auch wirklich jur Berantwortung nach Rom citirt; er bat bemuthia von ber Reise ihn zu bispensiren. Der Vermittlung seiner hochangesehenen Freunde am kaiserlichen Sofe und im höheren Clerus bankte er es. daß ber Papft ben mondischen Keinden Stillschweigen auferlegte. So hatten die höchsten kirchlichen Autoritäten diesmal den bu= manisten geschützt, ber ja burch bie Wissenschaft ber Kirche zu bienen, burch bie Einwirkung bes humanismus gerabe bie viel ersehnte Reformation berbeizuführen sich zur Lebensaufgabe gemacht. Es mar ein eigenthumliches Schickfal, baß gerabe Einer biefer zwischen Theologie und humanismus vermittelnben, ein in feinem gangen Befen gut firchlicher Gelehrter jenen schroffen Busammenftog mit bem Belotismus ber Monche zuerft hatte erleben muffen. Und noch feltfamer ift es vielleicht zu nennen, daß es ge= rabe berfelbe Wimpheling war, gegen ben zuerft ber Angriff ber humanistischen Beißsporne sich gewenbet.

Amar scheint Jakob Locher, humanistischer Lehrer in Freiburg, in Ingolftadt, bann wieder in Freiburg, ein febr gantfuchtiger, streitluftiger, an perfönlichem Scandal und Haber sich erfreuender Mensch gewesen zu fein; er gerieth mit mehreren namhaften Gelehrten aneinander, die einst Dieser Locher erhob sich 1506 wiber Wimpheling feine Freunde gewesen. und seinen Standpunkt ber Bermittlung; er verwarf bie Scholastik und fah allein in ben humanistischen Bestrebungen ber "Boeten" ein preismur= biges Unternehmen. Hochmuthig und übermuthig, mit Schimpf und Unflath bebeckte er die Theologen der alten Schule. Nun bielt es Wimphe= ling gerade für seine Sache, fich ber so hart angegriffenen Theologie gegen ben humanistischen Giferer anzunehmen. Unter Berufung auf seinen verstorbenen Freund Geiler versuchte Wimpheling 1510 amischen ben auf bem Gebiete ber Literatur hin und her wogenden Richtungen ber humanisten eine bestimmte Unterscheidung zu errichten. Er felbft, ber humanift, glaubte bie flüchtige Schaar ber unnüten Dichter, die ihren Schöpfungen nicht einen ernsten Inhalt mitzutheilen vermöchten, sondern allein die Leser zu ergöten fich bestrebten, zurudweisen zu sollen; ihnen gegenüber pries er biejenigen Gelehrten, welche mit ber Theologie sich ernstlich beschäftigt und höhere Riele sich gesteckt hätten. Er forberte bie Theologen aller verschiebenen Richtungen auf, gegen jene "Poeten" jusammenzuhalten.

Mit großer Erbitterung wurde von den beiden Gegnern diese Fehde geführt; in gehässiger Leidenschaftlichkeit schmähten sie persönlich wider einander. Aber es vollzog sich in dieser Fehde die Scheidung zwischen den kirchenseindlichen, vorwiegend oder ausschließlich oppositionellen Humanisten und denjenigen christlich-humanistischen Tendenzen, die zwischen Antike und Christenthum eine Bereinigung und Verschmelzung anzubahnen gestrebt, die ihre wissenschaftlichen Leistungen geradezu der kirchlichen Resormationsausgabe dienstdar gemacht. Und es war derselbe Wimpheling, der zuerst das Recht der Wissenschaft gegen die Obscuranten vertheidigt, derselbe, der jetzt die negirenden Stürmer aus der humanistischen Genossenschaft auszuweisen versuchte.

Für Wimpheling nahmen gegen Locher die meisten und berühmtesten Lehrer Leutschlands Partei. Zu ihm standen Geiler, Brant, Zasius, Pallas Spangel; — selbst der zwölfjährige Melanchthon soll als Heidels berger Student in einem Gedichte Wimpheling verherrlicht haben. Erasmus fühlte sich durch eine Aeußerung Wimphelings über die Gegner der Schoslassit unangenehm berührt; aber er ließ durch Wimphelings Erläuterungen sich beschwichtigen, — er blieb in diesem Streite neutral.

Ehe noch die Aufregung der Gelehrten über diesen Handel sich geslegt, entbrannte ein neuer Kampf. Diesmal waren es wiederum die rückwärts gerichteten Bertheidiger der alten Kirche, die, wie 1505 gegen Wimspheling, so jetzt gegen Reuchlin ihre Waffen erhoben. Und diesmal versichafften sie den Gegnern den gern ergriffenen Anlaß, sich zu geschlossener Colonne zu sammeln und mit unauslöschlichem Kampfesseuer den Obscurantismus so lange zu bedrängen, die der humanistischen Schaar zum wenigsten auf rein geistigem Gebiete der Sieg gesichert war.

In alle beutschen Universitäten war allmälig der unruhigere, streitlustigere Sinn der jüngeren humanistischen Richtung eingedrungen. Immer allgemeiner und immer kräftiger entwickelten sich unter dem Hauche des Humanismus wissenschaftliche Blüthen. In allen Zweigen und Gebieten geistigen Treibens und Schaffens reisten ansehnliche Früchte heran, zum ehrenden Zeugniß der wissenschaftlichen Befruchtungsenergie des Humanismus. Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, daß gerade die Theologie die belebendsten Anregungen von dieser Seite empfangen. Unter sämmtlichen Hochschulen bewahrten damals nur zwei das mittelalterliche Wesen, Löwen und Köln. Zwar wurde auch hier gearbeitet und studirt, zwar reichten auch einzelne humanistische Regungen in diese Regionen hinzein; aber an beiden Stellen wachte man doch aufmerksam über Reinheit und Unbestecktheit des mittelalterlichen Kirchenglaubens. In Köln lehrten die Theologen Arnold von Tungern, Konrad Collin und Jakob Hochstrat; es war besonders der letztere, ein Dominikaner strengen Geistes, welcher der Hochschule das Gepräge seiner eigenen Orthodoxie verlieh; es entsprach seiner Richtung und seinem Bunsche, daß ihm das Amt des Inquisitors und Censors auferlegt wurde. Einer seiner Verehrer rief den berüchtigten Reuchlin'schen Handel hervor, doch wohl durch Hochstrat's Einwirkung dazu getrieben.

Ein Kölner Jube, Pfefferkorn, war Christ geworden und wollte seine früheren Glaubensgenossen bekehren; er äußerte einige Jahre nachher die Ansicht, die hebräische Literatur halte die Juden von dem Anschluß an die Christen zurück und füge den Christen selbst beträchtlichen Schaden zu; er forderte vom Kaiser Maximilian deßhalb ein Verbot der jüdischen Literatur. Der Kaiser zog Gutachten von mehreren Seiten über die Angelegenzheit ein. Die Dominikaner hatten schon eifrig Pfefferkorn's Bemühungen unterstützt. Aber der Mainzer Erzbischof hatte durch seine Intervention des Ciferers Thätigkeit einstweilen gehemmt und auf Einholung gelehrter Gutachten bestanden. Zu diesem Versahren kam es 1510.

Es war in der Natur der Verhältnisse begründet, daß man in Deutschland auf Reuchlin's Aeußerung besonderen Werth legte. Reuchlin hatte sich ja mit der jüdischen Literatur beschäftigt, das Studium des Hebräschen zur Erläuterung des Alten Testamentes verwerthen wollen. So schien er der Mann für den damaligen Auftrag. Aber Reuchlin's Meinung entsprach seiner ganzen wissenschaftlichen Stellung ebenso entschieden, als sie der Judenversolger Hossinungen täusche: wohl wollte er die Vertilgung einzelner jüdischer Schmähbücher zulassen, aber den Talmud und die phislosophischen und religiösen Ueberlieserungen des Judenthumes zu erhalten und zu benutzen war ihm eine Psticht gegen die Wissenschaft. Seine Schrift, "ein schones Denkmal reiner Gesinnung und überlegener Einsicht", vertheidigte sest und bestimmt die Freiheit wissenschaftlicher Forschung gegen kirchliche Versolgungssucht und verketzernden Eiser.

Die Universitäten äußerten sich anders. Mainz und Köln waren für die Ketherrichter, gegen die Juden; Erfurt und Heidelberg hielten gemäßigter an sich und neigten, wenn auch nicht mit ganzer Entschiedenheit, zu Reuchlin's Ansicht hin. Die Inquisitoren Hochstrat und Karben spraschen natürlich für die heftigsten Magregeln.

Aus biesen Vorgängen erhob sich ber gewaltige Sturm, ber ben humanismus und feine Freiheit geistiger Bewegung zu vernichten brobte. 1511 junächst ließ Pfefferkorn ben "Sanbspiegel", eine Streitschrift wiber Reuchlin ausgeben. Mit Entrüftung antwortete Reuchlin burch seinen Aber jest griff die Kölner theologische Fakultät in ben "Augenspiegel". Zwist ein. Arnold von Tungern, Konrad Collin und Jakob Hochstrat legten Reuchlin ein Berzeichniß feiner Brrthumer vor, beren Wiberruf fie Zwar bot Reuchlin an Entgegenkommen und freundlicher Soflichkeit ber Fakultät mehr, als eigentlich zulässig gewesen; aber einen Wiberruf miffenschaftlich erkannter Bahrheiten vermochte er trot aller Friedensliebe nicht auf sich zu nehmen. Und als die Fakultät von ihm Ginziehung aller Cremplare seines Augenspiegels verlangte, lehnte er endlich in bestimmten Worten eine folche Schmach ab, ja er meinte, Gewaltschritte, mit benen man ihm gebroht, wurden der Fakultat felbst nur schlimm bekom= men können; er fühlte fich nun ftark und ficher in feiner Stellung als wiffenschaftlicher Forscher; feinem Manifeste eignete Gelbstgefühl und miffenschaftliche Entschlossenheit.

Darauf sprang Arnold von Tungern bem Angriff Bfeffertorn's auf Reuchlin bei; beibe ließen fich hören: es galt erft vor ben Belehrten Reuch: lin's Unrecht zu erweisen, ebe man ihm gerichtlich zu Leibe ging. lin's Abwehr war berber und hitiger, als er zuvor geredet; auch er verfiel aus bem Tone ber Diskussion jett in die Sprache ber Schmähungen und Borwurfe. Gleichzeitig aber rief er bie Sulfe bes Raifers an und ber kaiferlichen Staatsmanner, welche bie Humanisten beschirmt und bie Intereffen bes humanismus nach Kräften geforbert hatten. Reuchlin erwirkte eine kaiserliche Mahnung an beibe Theile, ferner zu schweigen; die Kölner bagegen erzielten ein Berbot bes letten Pamphletes ihres Gegners. Sie wendeten fich sobann an die firchlichen Autoritäten; die Universitäten von Löwen, Köln und Mainz glaubten Reuchlin's Schrift als icablices, ber Bernichtung wurdiges Erzeugniß charakterifiren ju follen; in gemäßig= terer Form sahen auch die Erfurter Theologen in bemfelben schwere Brrthümer. Endlich übertraf ber Spruch ber Pariser Hochschule noch an Entschiebenheit die Berdammungen jener anderen Universitäten. Auf Grund bes Kölner Urtheiles hatte Hochstrat ben Keperprozeß gegen Reuchlin schon angestrengt. Ganz unverhült war die Absicht, dem freien Ergeben der wissenschaftlichen Forschung, das die Humanisten für sich als Recht in Ansspruch genommen, das ihrer ganzen Arbeit Lebensluft war, einen festen Damm entgegenzustellen, welcher kirchliche Fragen und Interessen durch die Sprüche der Ketzergerichte von dem Reiche der Humanisten absondern und ausscheiden sollte.

Der Keherprozeß Hochstrat's gegen Reuchlin war ein Prinzipienkampf; er forbert beghalb bes Sistorikers eingehende Aufmerksamkeit heraus.

Die humanistische Wissenschaft hatte bisher auf ihre Weise auch der Kirche zu dienen gemeint; sie hatte zur Erneuerung der Kirche durch eine freiere, wissenschaftliche Theologie beitragen wollen; sie hatte deshalb die Schäden des kirchlichen Zustandes aufgedeckt, gegen manches üble in ihrer Erscheinung polemisirt, alles in der Meinung, auf diesem Wege die Resformation der Kirche zu wirken. Aber dieser Einbruch des Humanismus in die Kirche war vielen Männern der Kirche ein Aergerniß; sie waren über die humanistische Polemik entrüstet, sie verlangten in einem recht beutlichen Falle, den Humanisten einmal zum Bewußtsein zu bringen, daß man innerhalb der Kirche von der humanistischen Arbeit nichts wissen wollte; ihnen lag daran, eine deutliche und sessen Krenzmauer zwischen Humanismus und Kirche aufzubauen; und jeden Bersuch, eine solche Grenze zu übersteigen, gedachten sie mit schweren Strafen zu ahnden. Der Fall Reuchlin's schien zu einer solchen Berwerthung geeignet. Daß die Kölner Theologen sie versucht, das ist seine historische Bedeutung.

Gestützt auf die Gutachten der Theologen von Paris und Köln und Mainz und Löwen und Erfurt begann der Ketzermeister Hochstrat den Ketzerprozeß gegen Neuchlin, dessen Wissenschaft in aller Welt des höchsten Ansehens genoß, dem die Autoritäten der Kirche aufs freundlichste gesinnt waren, dessen Kirchlichkeit und Frömmigkeit bisher außer allem Zweifel gestanden.

Mit zornigem Eifer verfolgten die Kölner ihr Unternehmen; fie wurben nicht mübe, ihren Angeklagten von einer Stelle zur anderen zu hetzen; trot des Mißlingens ließen sie freiwillig nicht nach. Aber wer unbefangen die Stellung der maßgebenden Faktoren überrechnet, muß sagen: die Aussichten, eine für Reuchlin bedenkliche Verurtheilung zu erzielen, waren von Anfang an geringe. Die Bischöfe und Theologen in Deutschland standen fast alle unter dem Sinfluße des Geistes, zu bessen Heren Herenschland

ja gerade Reuchlin gezählt hatte; die Mehrzahl der Kardinäle und der Papst in Rom waren eifrige Humanisten, erfüllt von Lob und Bewundezung für Reuchlin's Leistungen. Man dürfte vermuthen, die Absicht der Kölner sei gewesen, den alten, kränklichen und friedliebenden Gelehrten mürbe zu machen und ihn zu einer mehr oder weniger bedingten Unterwerfung unter die kirchliche Autorität zu beugen. Das wäre die rechte Demüthigung der Humanisten gewesen.

Reuchlin legte Berufung an Papst Leo X. ein, ben Mäcenas ber Humanisten. Der Papst verwies die Entscheidung an den Bischof von Speyer, den Pfalzgrafen Georg, einen jungen Mann von 27 Jahren, der durch Milbe und herzliche Frömmigkeit und wissenschaftlich humanistischen Sinn sich auszeichnete. In seiner Umgebung war der einslußreichste Rathzgeber Thomas Truchseß, ein Schüler Reuchlin's. Am 29. März 1514 erging das Speyerer Urtheil, das, wie man hiernach erwarten durfte, eine gänzliche Freisprechung und Ehrenerklärung für Reuchlin enthielt. Aber Hochstrat appellirte von demselben nun seinerseits nach Rom.

Dort wetteiferten die beiben Varteien ihren Ginfluft gegen einander Die Dominikaner unterstütten Sochstrat mit aller Energie: aufzubieten. ber Löwener Theologe Abrian, Rarls V. Lehrer, verwendete sich für die Rölner bei bem sehr mächtigen und sehr mittelalterlich gefinnten Karbinal Reuchlin's Gönner und Freunde waren Karbinal Sabrian von Carvajal. Corneto und der gelehrte und fromme Augustinergeneral Egidio von Biterbo; für ihn interessirte fich ber im Kirchenregimente mächtige Karbinal Lorenzo Bucci und die meisten ber humanistisch gefinnten Geiftlichen; auch bes Raisers Minister Mathias Lang, ber Rarbinalbischof von Gurk, legte Fürsprache für ihn ein. Papst Leo beauftragte als Richter für biese Sache zwei schon im Lateranconzil mit bogmatischen Fragen beschäftigte Karbi= nale, Domenichino Grimani und Bietro Accolti, zwei hochangesehene Selehrte und Sonner der humanisten. Aber wenn selbst Raiser Max für Reuchlin seine Verwendung nicht verfagte, so bemühte fich sein Enkel Rarl, unter bes altaläubigen Abrian Ginfluß, für bie Interessen ber Rölner, welche bie Vertheibigung ber mittelalterlichen Prinzipien gegen bie humanistischen Neuerer auf ihre Fahne geschrieben. Hochstrat verfiel sogar auf ben Ausweg, dem Lateranconzil die Angelegenheit zuzuschieben; er bat menigstens jenen beiben humanistischen Karbinälen Carvajal zuzugefellen. Nichts bavon gemährte ihm ber ben Aufklarern gunftige Papft. Gine

Commission von 22 Theologen entschied über die theologischen Controversen. So weit wir unterrichtet sind, stimmten Alle zu Gunsten Reuchlins,
Alle bis auf Einen, — bis auf Silvester Prierias, den papstlichen magister
palatii und Censor in Rom. Es war eine große Conzession an die Dominisaner, daß darauf im Juli 1516 nicht eine förmliche Lossprechung
Reuchlins von der Anklage, sondern nur eine einstweilige Niederschlagung
bes Prozesses erfolgte.

Zweimal hatten also die Freunde der Wissenschaften schon Sprüche erzielt, die Reuchlin günstig klangen. Aber definitiv ausgetragen war damit der Streit noch keineswegs. Und die Vertheidiger des Alten durften immer noch auf eine ihnen günstigere Wendung hoffen und rechnen; sie setzen ihre minirende Arbeit unverdrossen fort. Und daß der Regerprozeß unter den Deutschen das Signal zu einem ungeheueren literarischen Orkane gegeben, mußte dei den kirchlichen Autoritäten eine Reaction zum Nachtheil des Humanismus erzeugen.

Daß die Anstrengungen ber Rölner Theologen fich nicht sowohl gegen Reuchlin's Person als gegen bas Prinzip ber humanistischen Wissenschaften gerichtet, bas empfanden boch in Deutschland bie jungeren humanisten sofort mit ganzer Lebhaftigkeit. Es bilbete fich gemiffermaßen eine öffent= liche Meinung unter ben Gebildeten und Wortführern ber Nation. Seitbem bie Kölner Reterrichter Reuchlin jum Reter gestempelt, murbe es ben humanisten klar, daß Jener ihr haupt und Rührer; fie fühlten sich Gins mit ibm; fie gaben ihrer Berehrung für ihn fraftigen Ausbruck. Aus ben ihm geworbenen Buschriften ber angesehenen und berühmten Männer stellte Reuchlin eine Sammlung lateinischer, griechischer und hebräischer Schreiben zusammen, die im März 1514 im Drucke erschienen. Es war aleichsam eine Musterung ber Bartei. Da erschienen Bircheimer und Beutinger: ba stellte sich die ganze Schaar der Wiener ein; da kamen Mutianus und Heffe, Crotus Rubeanus und Ulrich von Hutten, mit ihrem bunten und fröhlichen Gefolge; ber madere Georg Spalatin, bes fachfischen Kurfürsten Berather, bewog seinen fürstlichen Herrn, Reuchlin seiner Theilnahme zu versichern.

Daß Erasmus zu Reuchlin stand, bebarf kaum einer Erwähnung: waren boch ihre Bestrebungen im Grunde einander nahe verwandt. Die beiden Gelehrten begegneten sich im April 1514 zum ersten Male persönzlich; Reuchlin wünschte damals, daß Erasmus gleichsam Schiedsrichter

zwischen ihm und den Kölnern sein sollte. Und die englischen Freunde, Fisher, Colet, More, Latimer, Linacre, stimmte Erasmus auch sämmtlich günstig für Reuchlin. Auch nach Rom reichte des Erasmus warme Fürsprache, sowohl zu dem Papste als zu Grimani und anderen humanistischen Kardinälen. Daß in Reuchlin geradezu die Bissenschaft bedroht, mar auch Erasmus' Ansicht. Die Mainzer Humanisten zogen bald den neuen Kursfürsten von Mainz, den Hohenzollern Albrecht, auf ihre Seite. Selbst am Sitz der Feinde, in Köln und am Riederrhein, erhoben Hermann vom Busch, Johann Cäsarius, Heinrich Bullinger und der Graf Hermann von Nuenaar ihre Stimmen für Reuchlin. Sofort 1514 ließ Hutten ein Gebicht zum Preise Reuchlin's ausgehen, das eine Berherrlichung des versehrten Freundes, zugleich aber heftige Angrisse auf seine Feinde enthielt.

Unter ben jüngeren Theologen versicherten ben großen Gelehrten Martin Luther, Philipp Melanchthon, Andreas Karlstadt eifrig ihrer Bersehrung. Auch solche Humanisten, die im späteren Leben ganz andere Wege eingeschlagen, wie Johann Eck und Johann Cochläus, ließen damals keinen Zweisel über ihre Parteinahme für Reuchlin.

Kurz, die gesammte Jugend, welche bem Dienste ber Wissenschaften sich gewidmet, glühte von Begeisterung für Reuchlin: ber ihm angethane Schimpf trug ihm jubelnde Zurufe und laute Ehrenbezeugungen ein.

Nur Wenige unter ben Humanisten hielten schweigend sich zurud: bie Männer einer früheren Generation, Brant und Zasius, — auffallender Weise auch Wimpheling, der ja, wie wir erwähnt, mit den beiden kämpfenden Theilen selbst schon zusammengestoßen, sowohl mit den hitzigsten Eiferern des Humanismus, als den dumpfsten Zeloten des Mönchthums: einen "halben Reuchlinisten" tauften ihn deßhalb die entschiedeneren Parteimenschen.

Kampfeslustig und siegesfroh ließen Reuchlin's Anhänger noch ans bere Waffen für ihren Gelben spielen. Sie warfen Spottgedichte in reicher Fülle in die Welt. Ende 1515 erschien zuerst die Satire, die sich in der Weltliteratur einen dauernden Plat erobern sollte. Nachdem die "berühmsten Wänner" von ihrer Freundschaft für Reuchlin Zeugniß abgelegt, tauchte auch eine Sammlung von Briefen auf, in welchen die "underühmten" Leute, die Gegner Reuchlin's, über diesen Handel sich unterhielten und ihre dunkte Weisheit zu Markte brachten.

Unsterblich ift ber Hohn, ben bie "Dunkelmannerbriefe" auf bie

Bertheibiger bes überlebten Mittelalters, die Mönche und ihre Freunde, abgelagert haben. Die Dunkelheit und Erbärmlichkeit der Scholastik, die sittliche Fäulniß des Klosterwesens: das waren die Objekte, auf welche hier Keulenschläge herabregneten.

Der Berein der jüngeren Humanisten, bessen Leiter Mutianus, hatte biesen Streich geführt; Erotus Rubeanus und Ulrich von Hutten und Ansbere ihres Gleichen hatten die einzelnen Essetstücke geliefert. Tief ins Fleisch schnitt der Hieb den Gegnern. Unermeßlich war der Beisall und das Gelächter, mit dem das Buch aufgenommen. Man beeilte sich, 1516 einen zweiten Theil dem ersten nachzuschicken.

Auch die Gegner waren nicht müßig. Es gab Gegenschriften, sowohl von jenem Pfefferkorn als von dem Kölner Ortwin Gratius, bessen Abresse die Briefe der Dunkelmänner sich angeeignet gehabt. Diese Erwiderungen waren lahm. Und den Druck und die Verbreitung der Satire zu hindern, gelang trot aller Anstrengungen den Kölnern nicht. Zwar
erging aus Rom im März 1517 ein scharses Breve, welches die Lecture jenes Pamphletes verbot. Aber die Wirkung blied aus. Die öffentliche Meinung war und blied den Mönchen und Inquisitoren seindlich gestimmt. In Spott und Hohn wider den Ketzermeister Hochstrat und wider seine Anhänger ergingen sich noch mehrere Jahre hindurch schreiblustige und eifrige Literaten.

Nichtsbestoweniger brachte das Ereigniß für die reformatorische Bebeutung und für die reformatorischen Tendenzen des Humanismus die Kriss.

Jene Scheidung der Geister, zu welcher Wimphelings Erlebnisse gleichs sam das Borspiel geliefert, griff weiter um sich. Die Polemik, die in solchem Tone wider die bösen Auswüchse des mittelalterlichen Kirchen-wesens geführt wurde, erschien nicht allein den unbewegt am Alten hanzenden Männern der Kirche, sondern auch manchen anderen ernsten Gelehrten eine Bedrohung und Bekämpfung der Grundlagen und Prinzipien der Kirche selbst.

Oft erwähnt ist Luthers Aeußerung; trot seiner Hulbigung vor Reuchlin nannte er jene Satire frech und ihren Berfasser einen "Komösbianten". Bebenklicher noch war bes Erasmus Urtheil.

- Erasmus mißbilligte ganz unumwunden bas Unternehmen. Er wollte bie große Sache bes Humanismus nicht burch Perfönlichkeiten in Gefahr

,

gebracht haben. Er wünschte die Gebrechen des Mönchswesens, die Schäben und Uebel des Klosterlebens wohl bekämpft zu sehen, aber den Personen der Mönche wollte er nicht zu nahe treten. Sein Gedanke war, Dinge und Personen zu bessern und zu reinigen, nicht sie zu verhöhnen und von sich abzustoßen. Seine Furcht war, daß solches tumultuarische Wesen eine nicht mehr zu tilgende Entfremdung zwischen Humanisten und Theologen herausbeschwören könnte. Da er die wissenschaftliche Bildung und die Religion auss innigste und unlöslichste miteinander zu verschmelzen sich zur Ausgabe gemacht, konnte es ihm nicht behagen, wenn die Männer der Wissenschaft eine tiese Klust zwischen Wissenschaft und Kirche ausgruben und eine bittere Feindschaft unter Humanisten und Theologen anstisteten.

Allerbings wurde auch damals wieder mit ernsten Waffen auf beiben Seiten geftritten. Reuchlin felbft ichrieb 1517 ein wiffenschaftliches Werk über die jüdische Cabbalah, das er dem Papfte Leo X. zueignete; er vertiefte sich in die tiefsten Schabe jubischer Literatur; er zeigte bamit, in welchem Sinne er feine religionsphilosophischen Studien und Erörter= ungen anstellte. Und ber große Gelehrte fand bamals auch ernste Selfer und Streitgenoffen. hermann von Ruenaar und Ulrich von hutten schrieben beibe nicht nur jum Preise Reuchlin's, sonbern auch jur Bertheibigung seiner wissenschaftlichen Sätze. Und vier hochaestellte Italiener nahmen fich Reuchlin's und ber Freiheit ber wissenschaftlichen Forschung an. — Gian Francesco Vico von Miranbula, bes Bapftes naber Freund, auf ben einst Savonarola gewirkt, Caibio von Viterbo, ber gelehrte und fromme Ranzelredner, beffen Worten Italien mit Anbacht lauschte, und Bietro Galatino, vieler Karbinale Freund und Genosse; julest auch Erzbischof Benigno von Razareth, ber in vielen Sprachen bewandert. Andrerseits gab Hochstrat seine früheren Behauptungen nicht preis; er erweiterte fie noch, indem er einzelne wissenschaftliche Aufstellungen und Meinungen Reuchlin's zu widerlegen unternahm; von bem Verketern bes Gelehrten kehrte er zum Beftreiten feiner Bucher gurud.

Gine berartige ernste Controversliteratur konnte kaum üble Folgen gebären. Auf wissenschaftlichem Wege einen Ausweg ober Vergleich zu versuchen, bazu erhob sich damals auch Erasmus. Ihm galt zu verhindern, baß nicht die ernsten Studien, von deren Fortschritten er für die Menschen immer noch das beste erhosste, durch so tumultuarische und leidenschaftliche

Fehben, wie sie Reuchlin's Freunde erhoben, in Gefahren gestürzt wurden. Reuchlin und in Reuchlin die Freiheit der Wissenschaft zu schützen war er bereit; aber literarischen Zank und Scandal vermochte er nicht zu billigen. Er richtete im August 1519 an Hochstrat ein merkwürdiges Schreiben; er mahnte zu gegenseitiger Achtung die Gegner; in würdigem Tone suchte er den Reherrichter zu beruhigen und zu beschwichtigen, — er, der Fürst der humanistischen Geister, den Anwalt der Dunkelmänner, ohne doch zu versläugnen, auf wessen Seite er selbst Vartei ergriffen hatte.

Erasmus' Intervention kam zu spät. Die Zeit war vorbei, in welcher es vielleicht möglich gewesen wäre, die erregten Geister zu beruhisgen. Bon beiden Seiten brängte man auf ein endgültiges Urtheil. Bon beiden Seiten wurde alles aufgeboten, die mit der Sache beauftragten Kardinäle zu gewinnen. Denn schon stand am Horizonte Roms der Handbel Luthers, der sich sofort noch wichtiger anließ, als die Reuchlin'sche Fehde.

Ein erster Sieg ber Zeloten wiber Reuchlin war es, daß man in Rom jenes Reuchlin günstige Speyerer Urtheil von 1514 für ungültig erklärte. In Deutschland geschah darauf ein Vermittlungsversuch, der das hin ging, daß beiden Parteien ewiges Stillschweigen auferlegt werden sollte. Aber das war nur Scheinwerk. Das Ende war die Verwerfung des Reuchlin'schen Buches, von dem der Streit ausgegangen, und die Verurtheilung Reuchlin's zu ewigem Stillschweigen und in die Kosten des Prozesses. Am 23. Juni 1520 erging dieses Urtheil, das nicht allein auf Reuchlin's Person abgesehen, sondern als ein Schlag gegen den Humanismus überhaupt gemeint war und als solcher in den weitesten Kreisen der Humanisten empfunden wurde.

Es war ber Sieg ber "Dunkelmanner" über bie humanistische Aufklärung, welche mit einer Aufbesserung ber kirchlichen Zustande sich zu schaffen gemacht.

Man kann nicht verkennen, daß der endgültige Spruch des Papstes wider Reuchlin unter den Einwirkungen des Lutherischen Handels zu Stande gekommen. Luthers Angriff auf die Fundamente der Kirche zeigte den Leitern der Kirche, wie revolutionär gesinnt die deutschen Schriftsteller geworden: da mußte auch Reuchlin's wissenschaftliches und humanistisches Streben, das von jeder Feindschaft gegen die Grundsätze des Kirchenthums frei war, aber doch einzelne Schäden in der Erscheinung der

Kirche als verbefferungsbebürftig aufgezeigt hatte, nun in anderem Lichte erscheinen, als es bisher angesehen war.

Es war eine bebeutungsschwere Wenbung, die sich auch sofort für Erasmus und seine Bemühungen fühlbar machte.

Die freie Kritit, die er an den kirchlichen Zuständen geubt, hatte schon Manche verbroffen. Die von ihm angegriffenen und verspotteten Monche hatten fich schon zur Gegenwehr geregt und, mas ja bei einem vielschreibenden Autor gar nicht ausbleiben konnte, einzelne Schwächen in seinen Schriften mit Behagen wiber ihn ausgenutt. Dann aber gab fein großes Unternehmen, die Publikation seines Reuen Testamentes, zu manden Ausstellungen Anlag. Die von ben Spaniern in Alcala beforgte Polyglotte war in philologischer Kritik bem Werke bes Erasmus an mehreren Stellen überlegen. Ein Bergleich alfo, ber ben Unterschied ber philologischen Ausruftung und ber gelehrten Borbereitungen, ber auch bie Differenz ber Endziele beiber Ausgaben außer Acht zu laffen von vorneherein sich vorgenommen, ein folder, sicher ungerechter, wenn auch nabeliegender Bergleich konnte an verschiebenen Punkten Erasmus gegenüber ben Spaniern im Rachtheile zeigen. Darauf warfen fich seine monchischen Gegner mit Behagen. Auch hier war die Absicht, in ähnlicher Weise, wie bei bem Reuchlin'ichen Sanbel, ben Sumanisten erft wissenschaftlich zu verbächtigen und zu verkleinern, ebe man ihm perfonlich zu Leibe ging. Aber Erasmus blieb ben Angreifern nichts fculbig: schneibig und scharf gab er ihnen ihre hiebe gurud; nicht er gog im literarischen Zweikampfe ben Kürzeren.

An verschiebenen Stellen waren ihm die Gegner entgegengesprungen. Der Karmeliter Egmond in Löwen, der Engländer Edward Lee, der Spanier Lopez Zuniga (Einer der Mitarbeiter an der Polyglotte), der Franzose Natalis Bedda (Noël Bedier), der Löwener Professor Jakob Latomus, selbst der italische Graf Alberto Pio von Carpi brachten der Reihe nach gegen Erasmus Anklagen und Anschuldigungen vor, die zum großen Theile gewiß recht gehässige und unwürdige waren, zu einem Theile aber auch im Munde eines Vertheidigers der Kirche eine gewisse Berechtigung für sich geltend machen durften.

Wenn gerade seine Polemik gegen einzelne Erscheinungen des kirche lichen Lebens ihm die außerordentliche Popularität unter den Gebildeten Europa's verschafft hatte, so war es nur natürlich, daß die Vertheidiger ber Kirche gegen ben bamals erhobenen rabikalen Ansturm ben Satiriker Erasmus als Mitschuldigen an bem Unheil ausgeben wollten, gegen bas sie sich wehrten. Den Spötter über Mönchswesen und Mönche übersielen mit glühendem Hasse die Mönche, sobald ihre ganze Existenz durch den Augustiner in Wittenberg von Grunde aus bestritten und bedroht wurde.

Erasmus war für berartige Hiebe und Stiche selbst empsindlicher, als man glauben sollte. Der Spötter, ber seinen Witz und seinen Hohn über die Anderen unerbittlich ausgoß, konnte den Spott der Anderen über sich nicht vertragen: er war sehr empsindlich. Die Anschuldigung, zu den Urhebern der Lutherischen Reformation zu gehören, verletzte ihn um so tieser, se öfter sie wiederholt wurde. Und wie unbegründet auch immer dem Historiker diese Anklage scheinen mag, — einem Eiserer kirchlicher Seite, einem Mönche, der gleichzeitig Luther's und Erasmus' Werk zu bekämpfen sich berusen hielt, einem Manne der alten Kirche konnte man es nicht verbenken, daß er solche Anklage gegen Erasmus zu schleubern sich nicht versagte.

Ueberhaupt an Schwierigkeiten fehlte es ber Reformationsarbeit bes Erasmus nicht. Klippen und hindernisse sperten in reichlicher Anzahl seinen Weg. Schon begannen kirchliche Stimmen den Humanismus für verderblich zu erklären; Latomus ließ 1519 eine Schrift ausgehen wider das Unternehmen der Humanisten, die unter theologischer Maske in die Kirche einzudringen und gegen die kirchliche Scholastik zu eifern liebten. Die Reaction des mönchischen Geistes wider die Einwirkung des Humanismus auf die Kirche trat schon mit Bewußtsein und Nachdruck hier und auf. Und die älteren, besonneneren und gemäßigt vorgehenden Humanisten legten ihr Mißfallen über die Excesse der leidenschaftlicheren humanistischen Jugend schon wiederholt an den Tag.

Gerade die Erscheinung und Ausbreitung der vorwiegend polemisch gestimmten, zum Kampf allein ausschauenden Gruppe unter den Humanisten erregte Erasmus Bedenken. Wir sahen, wie wenig die "Dunkelmännerbriese" seinen Beisall gefunden. Vorsichtiger hielt er seitdem an der von ihm eingeschlagenen mittleren Richtung sest. Von den extremen Humanisten suchte er mehr und mehr sich zu sondern, anderseits aber war sein Gedanke, mit den kirchlichen Zeloten unablässig den begonnenen Kampf fortzusühren: mitten durch diese Gegensätze hindurch meinte er seine Straße

ju wandeln und fein Lebenswerk trot ber Gegner von links und von rechts ausbauernd zu vollenden.

Es war eine Täuschung über seine persönlichen Kräfte, es war noch mehr eine Täuschung über die Tragkraft der Prinzipien, an denen Eras-mus festhielt.

Richt bem humanistischen Gelehrten, ber burch seine Wissenschaft bie Kirche zu bessern und neu zu erheben gedachte, sondern dem religiösen Helben, der die Grundlagen der mittelalterlichen Kirche selbst angriff, war es beschieden, diejenige Reformation der Kirche ins Leben zu rufen, deren die-Menschheit bedurfte.

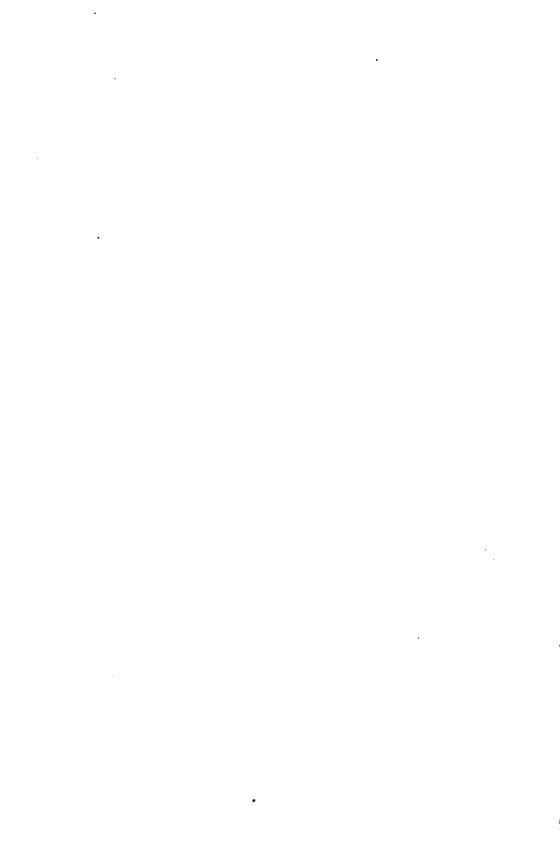

## Zweiteg Buch.

Gegensatz protestantischer und katholischer Reformation.



Um Ende des Mittelalters hat von zwei Seiten aus gegen den Berfall der päpstlichen Weltkirche, welche das gesammte Mittelalter beherrscht hatte, eine reformatorische Reaction sich erhoben. An der einen Stelle, in der spanischen Kirche, erlebte der mittelalterliche Geist eine wirklich inner-liche Auferstehung und führte zu neuer Blüthezeit hin: hier geschah eine durchgreisende und umfassende Wiedergeburt und Erneuerung des mittelsalterlichen Kirchenthums, erzeugt und geboren aus der Wiederbelebung des religiösen Geistes, wie er im Mittelalter die Menschheit erfüllt hatte.

An anderer Stelle übte das neue Erwachen der Wissenschaften und der geistigen Bestrebungen des Alterthums eine reformatorische Wirkung. auf die Kirche der Christenheit aus. Der Humanismus, der auf allen Gebieten eine neue Steigerung wissenschaftlicher Arbeit und wissenschaftlichen Strebens hervorgebracht, erfaste auch die für das kirchliche Leben bedeutungsvollen Strömungen des menschlichen Geistes. Antike Philosophie und geistige Vertiefung der Gefühle und der Gedanken belebten die kirchliche Theologie. Der unermeßliche Einsluß höherer Bildung wurde für die Kirche nuzbar gemacht. Das wissenschaftliche Streben vermählte sich mit dem religiösen Gefühle: aus diesem Bunde von Wissenschaft und Rezligion wurde die Reformation der Kirche erwartet.

Sowohl unter ben driftlich-humanistischen Philosophen Italiens, als auch unter ben kirchlich gefinnten humanisten in Deutschland herrschte dies Streben und diese Absicht. Bor allen anderen war es des Erasmus Lebens= ziel und Lebensprogramm.

Jene spanische Kirchenreformation hatte bamals schon auf bem Boben ber spanischen Nation einen vollständigen Erfolg davongetragen; sie hatte vollständig ihr Ziel in Spanien selbst erreicht. Aber ihr Ergebniß beschränkte sich am Eingang der Neuzeit noch auf den Erfolg in Spanien.

Das war eine Schranke, bie zu burchbrechen und zu überschreiten bie Aufsgabe bes nächsten Menschenalters sein mußte.

Welches waren die Aussichten der mittelalterlichen, in Spanien siegereichen Kirchenreformation, nachdem sie anderen Nationen zu ergreisen und zu gestalten sich erhoben? Und wäre sie zum Siege gelangt, welches würden die Früchte dieser Wiederkehr des Mittelalters für das Leben der außerspanischen Bölker geworden sein?

Neben ben spanischen Tenbenzen und gleichzeitig mit ihnen waren auch die Absichten humanistischer ober Erasmischer Reformation aufgetreten; sie hatten in Italien und in Deutschland und in England schon weiter und einslußreicher Kreise sich bemächtigt, sie standen im Bezgriffe, ihre Stellung in den Geistern der Menschen sest und sicher einzunehmen; sie hatten ihr Endziel noch nicht erreicht, aber sie waren in voller Entfaltung und zunehmender Entwickelung.

Aber barg nicht dies ganze Unternehmen von vorneherein einen Widerspruch in seinem Schooße, einen Keim, durch bessen Wachsthum der humanistischen Reformation die größte Gesahr gleichsam von selbst erstehen mußte?

Sein und Wesen ber mittelalterlichen Rirche berubte ja auf ber auheren Autorität kirchlicher Tradition; es war ein fester, in sich zusammen= hängender Bau von Ueberlieferungen, beffen Garantie vornehmlich in ben Säten und Aussagen ber firchlichen Ueberlieferung über fich felbst bestand. War das eine Grundlage, beren wissenschaftliche Ergründung und Erforschung möglich? Was Wissenschaft und Kunft an dem Gebäude mittelalter= lichen Kirchenthums leisten konnten und geleistet hatten, war boch nur auferliche Ruthat, äußerlicher Schmud und Zierrath, — bas Wesen und Brinzip der Kirche mar für die Wissenschaft unberührbar, unnahbar, unantastbar. Die Autorität, auf welche die Kirche gegründet, entzog sich bem wiffenschaftlichen Denken. Gine volle und burch keine Rücksichten gehemmte Entfaltung bes wissenschaftlichen Geistes im Innern ber Rirche, wie Erasmus fie erstrebte und versuchte, brobte in den Körver der Kirche fremde Elemente einzuführen, welche bie Rirche, bie fie reformiren wollten, au fprengen und aufzulösen geneigt und befähigt werben konnten. An biese Gefahr streifte bie Erasmische Reformation nur ju leicht heran, wenn man auch ficher jugeben muß, daß Erasmus selbst von berartigen Gelüsten ober Regungen völlig frei geblieben.

Aber die Weltgeschichte schlug noch einen anderen von beiden Strömungen unterschiedenen Weg ein. Der Umschwung menschlicher Geschichte datirt weber von der Herstellung der mittelalterlichen Prinzipien, noch von der Erweiterung derselben durch die Verschmelzung mit den Bestrebungen humanistischer Wissenschaften, — nein, eine neue religiöse Erhebung entsprang damals aus dem Geiste eines Deutschen und führte neue Gedanken und Grundsähe in das religiöse und kirchliche Leben der Menschen ein. Vor der siegreichen Erhebung der Lutherischen Reformation trat alle mälig die Tendenz des Erasmus in den hintergrund zurück.

Weber die spanische, noch die Erasmische Reformation erwies sich schöpferisch und kräftig genug, den weltgeschichtlichen Umschwung zu gesbären: es war Luther's That, die das neue Zeitalter der Weltgeschichte heraufführte.

Wir versuchen mit wenigen Satzen die Entstehung der Lutherischen Reformation, den Inhalt und die Bedeutung der Lutherischen Prinzipien zu bezeichnen; es gilt, ihr Verhältniß zu jenen anderen, verwandten und doch verschiedenen, gleichzeitigen reformatorischen Unternehmungen klar zu legen.

Es ist und bleibt eines ber anziehenbsten und lehrreichsten Kapitel ber Weltgeschichte, bas von der Art und Weise berichtet, wie der einsache Augustinermönch, der beschiedene Professor der Wittenberger Universität zum Reformator der Kirche, d. h. zum gewaltigsten Revolutionär der Reuzzeit geworden ist. Uns liegt an dieser Stelle nur ob, die Grundlinien besselben zu zeichnen.

## Erstes Kapitel.

## Martin Luther. 1517—1520.

Die Zustände Deutschlands waren im Anbruch des sechszehnten Jahrhunderts in voller Unruhe und Gährung. Nach allen Richtungen hatte die Menschen damals eine ungeheuere Erregung ergriffen, die das ganze Leben der Nation zu erfassen brohte. Unter den Bauern auf dem Lande und unter den Bürgern in den Städten gab es große Massen, welche einer Erschütterung und Neugestaltung alles Bestehenden zustredten. Auch unter den Rittern verlangte die Mehrzahl nach einer gründlichen Beränderung ihrer Lage. In socialen und ökonomischen, in wirthschaftlichen und privatrechtlichen Beziehungen drängten und schoben die Menschen nach einer tiefgehenden, umfassenden Umwälzung.

Auch die politische Verfassung des deutschen Reiches erheischte dringend Reformen. Das mittelalterliche Kaiserthum, das an der Spike des deutsichen Reiches gestanden, hatte seine reale Macht eingebüßt; aus den ihm erwachsenen Banden und Schranken hatte es wohl versucht, sich herauszusarbeiten und neue Macht sich zu erobern, aber Maximilian I. hatte trot aller Anläuse und Mühen seine Absichten noch nicht dauernd durchgesett. Die deutschen Reichsstände, d. h. die Obrigseiten der deutschen Einzelterzitorien, hatten ihrerseits söderative Organisationen im Reiche angestrebt; aber auch sie hatten eine bleibende Reuordnung noch nicht zu Stande gesbracht. Unsertig und schwankend war immer noch die deutsche Verfassung. In den einzelnen Ländern rang die emporwachsende Macht der Fürsten heftig und dauernd mit den ständischen Körperschaften. Man wollte der fürstlichen Macht Fesseln anlegen, aber das Fürstenthum wurde dennoch

immer mehr zu bem beherrschenben und Leben spenbenben Mittelpunkt ber Territorien. Zwischen Einzelstaaten und Reich waren die Rechtssphären noch keineswegs scharf abgegränzt ober bestimmt geordnet. Alles war noch im Fluß und Bewegung.

Auf ben Reichstagen war wiederholt über die Stellung der Kirche zum Reiche, über das Berhältniß der deutschen Kirchenangelegenheiten zum Papstthum gehandelt. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts waren wiedersholt die Beschwerden der deutschen Ration gegen Kom vorgebracht und zusammengestellt und besprochen; es waren wiederholt Bersuche angestellt, Abhülse der Klagepunkte zu erreichen. Aber kein Bersuch war bisher geglückt. Die Entrüstung über dies verhaßte und doch fortdauernde Bershältniß wuchs inzwischen immer höher. Wir erwähnten schon, daß selbst römisch gesinnte Stimmen eine Katastrophe voraussetzen, wenn nicht Wandel geschafft würde. Dennoch war alles beim Alten geblieben.

Das geistige Leben ber Nation aber hatte vom Humanismus fräftige und heilsame Anregungen empfangen; ein frisches Streben hatte sich der Geister in Deutschland bemächtigt. Mächtig regte sich in deutschen Seelen das Gefühl des Patriotismus; nationale Tendenzen und Regungen und Ahnungen durchglühten die gebildeten Klassen des Volkes. In begeisterter Verherrlichung vaterländischer Vergangenheit, in dewustem Willen, auch in der Gegenwart Deutschlands Macht und Ansehen unter den Nationen herzustellen und zu erhöhen, äußerte sich die nationale Gesinnung. Ganz dessonders aber erfüllte sich die jüngere Generation, die vom Humanismus sich beherrschen und tragen ließ, mit Abneigung vor der Beherrschung Deutschlands durch den römischen Papst; die deutsche Jugend empörte sich gegen das italische Joch der Priesterherrschaft über Deutschland.

In biesen Stimmungen fand Luther's Erklärung wider kirchliche Mißbräuche zuerst Widerhall. Aus der schon vorhandenen humanistischen und nationalen Opposition gegen Rom schöpfte sein Auftreten die Rahrung und Ermuthigung und Unterstützung, ohne welche es nicht zu seinen weltzgeschichtlichen Folgen gekommen.

Aus einer thüringischen Bauernfamilie stammte Martin Luther. Auf ber Erfurter Universität hatte er studirt, anfangs vorzugsweise philosophische Vorlesungen gehört, wie sie dort die Vertreter der ausgehenden Scholastik Rodocus Trutvetter und Bartholomaus von Ufingen bielten. Er gewann unter ben aufstrebenden jugendlichen Geistern fich eine Anzahl guter Freunde, Spalatin, Crotus, Cherbach, Beffe, Johann Lange. Sier entschloß er sich 1505 ins Augustinerkloster einzutreten; es war ein Ent= fcluß, ber aus feiner eigenen Seele entstammte, ber ihn gang unter ber Herrichaft mittelalterlicher religiöfer Vorstellungen und Gefühle uns zeigt. Im Erfurter Rlofter hatte er ben gewöhnlichen Stufengang eines monchi= ichen Novizen burchzumachen. Dort traf ihn ber Orbensprovinzial Johann Staupit, ein Mann von ausgezeichneter Frommigkeit, von fittlichem Ernft, welcher ber strengeren Observanz bes Augustinerorbens angehörte und für Durchführung ftrenger Bucht und jufammenhaltenber Ordnung unter feinen Mönchen erfolgreich thätig gewesen. Staupit und Luther tamen sich näher. Mit stürmischer Seftigkeit hatte Luther sich in bie monchischen Gefühle und Bebanken hineingefturzt; feine Sunbenzerknirschung und fein Bugeifer fannten fein Dag und feine Grenze: hier hatte Staupit ju mäßigen, ju mahnen, zu tröften und zu erheben. Staupit' Bufpruch, ber übrigens fich von der üblichen Haltung eines frommen Orbensobern nicht wesentlich unterschied, richtete Luther auf. Es tam bazu, baß gleichsam zufällig Luther auch in die Lekture bes Augustinus hineingerieth. Da hatte bann fein religiöses Bedürfnig bie Quelle gefunden, aus ber erquidende und ftartende Nahrung seinem Seelenleben zuströmen konnte.

Staupit veranlaßte, daß Luther 1507 Priester wurde. 1508 berief er ihn mit einigen anderen Augustinern an die neue kursächsische Universsität Wittenberg, deren Gründung und Einrichtung und Organisation Gegenkand seiner lebhaftesten Bemühungen gewesen. In Wittenberg hielt Luther philosophische Vorlesungen, griff aber bald auch inst theologische Gebiet hinüber. Nikolaus von Amsdorf, Andreas Bodenstein von Karlstadt und sein früherer Ersuter Lehrer Trutvetter waren die theologischen Collegen des jungen Augustiners. Als Staupit selbst desinitiv aus Wittenberg sortzog, 1512, trug er Sorge dafür, daß Luther zum Doktor der Theologie promovirte und als Prosessor in die theologische Fakultät eintrat. Luther las unter großem Beisall über die Psalmen und über einzelne Paulinische Briefe, besonders über den Kömerdrief. Bald war er in Wittenberg ein angesehener Lehrer, ein wirkungsreicher Prediger, achtungsgebietend durch seine ganze Persönlichkeit, durch die Energie und Wahrzhaftigkeit seines Charakters.

In aller biefer Zeit lebte Luther durchaus im Gedankenkreis und in der Praxis der Kirche, ein strenger, ernster, eifriger Augustinermönch. Er blieb noch Jahre lang entfernt von jedem Gelüste einer Opposition wider die Erscheinung der Kirche: er studirte und lehrte mit Eiser und Emsigkeit, er redete und predigte mit Feuer und mit Nachdruck als ein ächter Mönch, dem sein Beruf und seine Religion Herzenssache geworden, und der in seiner Theologie auf das subjektive religiöse Element bei allen kirchlichen Dingen und Handlungen den allergrößten Werth glaubte legen zu sollen.

In Angelegenheiten bes Augustinerorbens war Luther mehrmals thätig; er war eine Zeitlang Distriktsvicar über die Convente in Meißen und Thüringen; als solcher hielt er Bisitationen ab und bewies dabei eine ausreichende geschäftliche Fähigkeit und Geschicklichkeit; ja er war auch eine mal in Sachen seines Orbens in Rom und erwarb sich bort schähense werthe Cinblicke in die Zustände des höheren und höchsten Kirchenregimentes an der Curie.

Allmälig, unter Studien und Predigten und Vorlefungen und Geschäften ber Orbensverwaltung, erwachten in Luther neue religiöse Ibeen. Aber auch in Staupit religiöfem Denten regten fich gleichzeitig verwandte Anschauungen, welche auf Augustinus sich jurudführen lassen. Es waren bie Abeen von ber Ungulänglichkeit ber fogenannten "guten Werke" bes Menschen, von der Gerechtmachung bes Sünders allein durch ben Glauben an ben Erlofer, von ber Gnabenwahl ober Prabestination Gottes; - Sate ber früheren mustischen Theologen kehrten in Staupit und in Luther ba-Beibe ftanden auch unter ber Ginwirfung bes Augustinus mals wieber. und des Baulus. Db Staupit, ob Luther als ber Erfte solche Pfade betreten. es fehlt bas Material, biefe Frage auszutragen. Wer ben Charafter und die Leiftungen beiber Männer im Großen und Ganzen vergleicht, wird zu ber Annahme geneigt fein, daß Luther's religiöfer Genius zuerft bie Bahn gebrochen. Aber bas ware eine Annahme, die nur vermuthet, nicht bewiesen werben könnte.

Luther pflegte zu Wittenberg in seiner lehrenden und predigenden Amtsthätigkeit mit besonderer Energie die Nothwendigkeit des innerlichen religiösen Lebens der Christen zu betonen: zu wirklicher innerlicher Frommigkeit wollte er seine Hörer und Schüler anleiten, hinter der die Bedeustung der außerlichen kirchlichen Berrichtungen und Leistungen zurücktreten

mußte. Da brach 1517 in seine Wittenberger Kreise bie ganz robe, ganz äußerliche und beghalb ganz unsittliche Ablaspredigt Tegel's ein, eines Dominikanermonches, der für den Mainzer Erzbischof in Sachsen die papstlichen Ablagbriefe verkaufte, beren Ertrag für ben Bau ber Beterskirche in Rom angeblich bestimmt sein sollte. Luther versuchte bie Schäbigung, die seiner religiösen Bredigt und Wirksamkeit durch Tepel's marktschreierische Berbreitung und Anpreisung gang äußerlicher Mittel broben konnte, mit fraftigem Worte abzuwehren. Die berühmten 95 Thesen, die er am 31. Oktober 1517 burch Anschlag an ber Wittenberger Schloffirche Tetel ent= gegenwarf, enthielten ein Zeugniß wider eine Ablagtheorie, die viel verbreitet, aber noch nicht als Doama offiziell anerkannt war. Schritt war formell und materiell ein wohl berechtigter. Es war ber Aft einer Opposition gegen eine von angesehenen Theologen verfochtene Anficht, es war nicht ein Akt der Opposition gegen die Kirche oder ihre Autorität. Luther hatte bisher noch keinen Anlaß gehabt, die Prinzipien des Rirchenthums zu prufen ober zu untersuchen: gläubig und verehrungsvoll hielt er an ihnen noch fest. Und auch bamals wagte er noch keinen Angriff auf die Kirche: sein religiöses Gewissen ftritt allein gegen einen Kehler und Auswuchs ber firchlichen Praxis, ber feineswegs in untrennbarem Rusammenhang mit Wesen und Prinzip der Kirche stand. Und immer war Luther noch bereit, ber Entscheidung ber firchlichen Oberen in biefer Frage fich zu unterwerfen.

Luther hatte im Allgemeinen bisher der Theologie gehuldigt, die in Augustinerkreisen die herrschende. Gabriel Biel galt ihm dis dahin als die Autorität, der er sich anschloß, dis ihn eigene Studien oder eigenes Nachbenken über Einzelfragen zu einer eigenen abweichenden Ansicht gebracht. In der Schrifterklärung folgte er gerne der Methode des Nikolaus von Lyra, der den Künsteleien der Auslegungen, der der Methode des Hikolaus von Lyra, der den Künsteleien der Auslegungen, der der Methode des Hineinlesens von Lieblingsideen in Schristworte eine mehr wörtliche, an grammatikalische und stylistische Regeln sich anlehnende Erklärungsweise gegenübergestellt. Außerdem hatte er Gerson's und Tauler's und anderer Mystiker Werke sich angeeignet gehabt. Allmälig war er von diesen Führern weg zu seinen durch Augustinus und Paulus erweckten neuen Ideen gekommen: sie aber vertrugen sich nicht mehr mit der Ablaßlehre, wie sie im Lauf des 15. Jahrhunderts sich ausgestaltet hatte; sie standen im schrofssten Gegensat zu der Ablaßpraxis, wie sie seit den Predigtsahrten des Kardinals

Raimund Perrand eingerissen war. Und wenn auch gerade ein Augustinerlehrer des Erfurter Klosters, Johann von Palz, seine Feder der theoretischen Vertheibigung der Auswüchse geliehen, Luther ließ sich dadurch nicht zurückhalten, scharf formulirten Widerspruch wider sie zu erheben. Aber Luther's Polemik hatte noch nichts radikales an sich; er blieb bei dem Widerspruch gegen diesenige bestimmte Fassung der Ablastheorie, die gerade den von ihm bekämpsten Uebeln der Ablaspraxis zu Grunde lag.

Es war ein Streit einer Theorie wiber eine andere; es war eine Differenz, die sich leicht beilegen ober ausgleichen ließ.

Erft nach und nach entwickelten sich aus bem einzelnen Streitpunkte weitere Zweifel und weitere Bebenken; erst nach und nach gewann Luther das Gefühl des Gegensates gegen andere kirchliche Lehren und Einrichtungen.

Der von ihm unliebsam gestörte Ablaßpraktikant wehrte sich seiner Haut. Mag Tetzel selbst oder Wimpina für ihn der eigentliche Verfasser gewesen sein, Tetzel stellte Luther's Thesen eine Reihe von Antithesen gegenzüber. Noch andere Autoren mischten sich in den Handel ein, — Silvester Prierias, Johann Eck, Augustin Alveld, Jakob Hochstrat; — ihnen allen stand Luther Rede und Antwort. In dem literarischen Kampse erst empfing nach und nach die Sache größere Bedeutung.

Die Gegner zogen andere Fragen in die Discussion hinein. Zu neuen Studien sah Luther sich beshalb immer wieder veranlaßt; und neue Gedanken tauchten in seiner Seele auf. Es wurde ihm der Einwurf gemacht, daß seine Bestreitung des Ablasses sich gegen eine vom Papste getroffene Ordnung gerichtet und daher die Autorität des Papstes verletzt habe. Luther meinte gegen diese Schlußfolgerung sich zu vertheidigen, indem er den Unterschied und Gegensat päpstlicher und conziliarer Entscheizdungen anries. Während des Streites kamen ihm auch vereinzelte ganz neue Anwandlungen und Ideen; er hielt sie nicht sest. Er war über das Prinzip der Kirche sich noch nicht klar; noch hatte er sich nicht die Ansicht gebildet, die ihm aus allen Wirren heraushelsen mußte.

Der Kampf veranlaßte ihn, die frühere Literatur genauer zu studiren; ebensowohl die jüngeren Bertheidigungen der conziliaren Doctrin, als die älteren Schriften wurden ihm bekannt. Indem er von einer Position auf die nächste zurückging, gelangte er schrittweise zur Erwägung der historischen und biblischen Grundlagen, auf welche das mittelalterliche Kirchenthum die

Papftmacht gestützt hatte. Schwankend zwar und unsicher und vielfach unconsequent blieben noch einige Zeit seine Erkenntnisse: allmälig erst brang seine eigene Ueberzeugung zu fester Wahrheit und Ginsicht burch.

Vorboten ber neuen kirchlichen Prinzipien waren auch schon vor Luther hier und da sichtbar geworden. Jene gewaltigen Angrisse Marsil's und Ockam's auf das Papstthum waren allerdings Luther damals noch nicht bekannt geworden; wohl aber hatte er Gerson, d'Ailly und Tudeschi mit Ausmerksamkeit und Erfolg gelesen. Und eine Gedankenreihe, die bei diesen Autoren schon an einzelnen Stellen Ausdruck gefunden, wurde von Luther mehrsach benutzt und vertreten, — die Idee, daß selbst ein Conzil der Möglichkeit eines Irrthums unterworfen wäre, daß in solchem Falle die christliche Wahrheit allein bei einzelnen frommen Individuen in der Kirche angetroffen werden könnte: dieser Gedanke, mit Energie und Consequenz ergriffen, mußte zu den weitreichendsten Neuerungen anregen.

Daß die Kirche einer Reformation bedürftig, war Luther klar geworden; und er sprach es jetzt schon mit voller Bestimmtheit aus, daß nicht das Papstthum diese Resormation zu schaffen geeignet, daß vielmehr die Gesammtkirche zu ihr mitzuwirken berusen sein würde. Ob seine, der Ablaßtheorie entgegengestellte Ansicht ein Jrrthum, auch darüber wollte er erst von der Gesammtkirche oder einem künstigen Conzile eine Entscheidung herbeigesührt haben. Nichtsdestoweniger blieb er noch in Unterordnung und Gehorsam gegen die herkömmlichen Organe der Kirche, mit demüthiger Unterwürsigkeit der kirchlichen Gesammtheit, sogar dem Papste sich beugend.

Im Sommer 1518 griffen bie offiziellen Organe bes Kirchenregismentes in den Streithandel Luther's mit seinen literarischen Gegnern ein. In Rom wurde ein Prozesversahren gegen ihn instruirt: Luther wurde nach Rom citirt. Der neue General der Augustiner, Gabriel, der jenem mehrsach erwähnten Egidio von Viterbo in dieser Stellung eben gesolgt war, forderte den Ordensvikar in Deutschland auf, gegen Luther einzuschreiten, für sein Erscheinen in Rom Sorge zu tragen, nöthigenfalls sogar mit Gewalt ihn dorthin zu liesern. Zu gleicher Zeit aber wurde noch ein anderer Versuch der Einschüchterung gemacht. Auf dem deutschen Reichstage in Augsburg suchte Roms Vertreter, der päpstliche Legat und Kardinal Thomas de Vio von Gaeta (Cajetanus), durch die Wucht perssönlichen Entgegentretens Luthers Nachgiedigkeit zu erzwingen. Ein kleines Männchen niedrigen Körperbaues, aber gewaltigen Geistes gehörte de Vio

zu ben allererften und gefeiertsten Fürften ber Kirche, por bessen Gelehrfamteit und literarischem Ruhme sich bas Lateranconzil gebeugt, burch beffen fdriftliche und mündliche Thätigkeit bes Papalfpftem bort feinen glanzenbsten Sieg erlangt, beffen theologische Forschung in der Erklarung ber Theologie bes größten Lehrers ber mittelalterlichen Napstfirche, bes Thomas von Aquino, die ruhmvollsten Lorbeeren sich errungen hatte. Im Jahre 1517, vor Luthers Auftreten, hatte be Bio ber Ablaßfrage icon ein besonderes Werk gewidmet. Mit bem Selbstbewußtsein bes Gelehrten von europäischem Rufe, mit bem Aplomb bes Kirchenfürsten, vor bem Alles bemüthig sich nieberzuwerfen pflegte, trat be Bio Luther entgegen: ohne mit ihm viel bisvutiren zu wollen, verlangte er Unterwerfung unter ben von ihm vertretenen Willen bes Papstes: wie hatte er, ber bas Congil bezwungen, nicht Rugfamteit von bem ungelenken beutschen Monche erwarten follen? Aber bie religiose Energie Luthers hielt beffer Stand, als bas ökumenische Conzil. Luther blieb bei seiner Meinung; er war von ihrer Wahrheit durchaus durchdrungen und nur einer wirklichen Wider= legung zu weichen bereit. Er äußerte nachher, ber gelehrte Rarbinal habe gar fein Berständniß für ben eigentlichen Kernpunkt ber Frage an ben Tag gelegt: fo geringen Sindrud machte ihm die Gelehrsamkeit und die Burbe bes römischen Kirchenlichtes. Richtsbestoweniger beabsichtigte er nicht mit ber Autorität ber Kirche zu brechen. Er legte bamals bei be Bio Beruf: ung ein von dem übel unterrichteten an den besser zu unterrichtenden Bapft. Er konnte es noch nicht über sich gewinnen, ben innerlich gefühlten Wiberfpruch seiner subjektiven Ueberzeugung gegen Lehre und Satzung ber Kirche auch äußerlich in unzweideutiger und unwiderruflicher Beise zu offenbaren.

Aber einen Fortschritt in seiner Entwicklung zum Reformator bebeutete ihm boch sein Erscheinen in Augsburg. Es war boch etwas neues und großes, daß der schlichte Mönch das Berlangen erhob, überzeugt, nicht niedergeredet zu werden. Es war ferner ein Ereigniß von unermeßlichen Folgen, daß er, der disher in der Stille des Klosters seinen Studien und Gedanken gelebt oder auf dem Katheder seinen Hörern die Ergebnisse seiner Studien und Gedanken übermittelt, — daß dieser Mönch setzt im Mittelpunkt der großen Geschäfte und der Bewegungen des nationalen Lebens in direkte Berührung kam mit der mächtigen und stürmischen Aufregung der nationalen Gewalten gegen das Papstihum. Wiederholt war, wie wir sahen, auf den deutschen Reichstagen über die Beschwerden der deutschen

Nation verhandelt worden. Laut und heftig erschallten diese alten Klagen 1518 in Augsburg. Die Stände lehnten das Kreuzzugsprojekt des Papftes, für das er von den Deutschen zunächst Gelbbeiträge gefordert, sehr des stimmt ab und brachten ihrerseits über die papstliche Gelbsucht und den päpstlichen Druck ihre Klagen vor.

Bis in die untersten Klassen bes Volkes war die Mißstimmung über Roms Berfahren schon gelangt. Die Opposition gegen Rom begann schon in den untersten Volksschichten Anklang und Zustimmung zu finden. Die Stimmung der Nation war in der That schon reif zum Abfall von Rom.

Welche Wirtung auf Luther mußte gerabe im bamaligen Augenblick eine Kenntnißnahme dieser Dinge üben, wie sie 1518 in Augsburg zuerst an ihn herantrat! Der Horizont seines Geistes ersuhr hier plötlich und überraschend eine Erweiterung und Ausdehnung, die bisher dem Mönche und Prosessor ganz ferne geblieben. An der Spitze aber der reichsständisschen Opposition hatte sein Landesherr, Kurfürst Friedrich von Sachsen, gestanden. Und Luthers Jugendsreund, Spalatinus, war bei dem Kurfürsten Hoftaplan und Sekretair; er vermittelte eifrig und uneigennützig dem werdenden Reformator die Beziehungen zum Kurfürsten, ohne welche Luther niemals seine Mission erfüllt hätte. Des Rückhaltes und Schutzes an dem Landesherrn war Luther sicher geworden.

Schon während bes Reichstages faßte Luther die Absicht, einen weiteren Schritt gegen das Papstthum zu wagen, das ihm de Bio als unsübersteiglichen Felsen in den Weg geworsen. Er war darauf gefaßt, in Rom verdammt zu werden; er schmeichelte sich nicht mit dem Wahne, daß Leo X. seiner Berusung nachgeben würde. Da entschloß er sich, an ein künftiges allgemeines Conzil zu appelliren. Ihm Beisall und Hülse zu werden, war dieser Akt wohl geeignet; er gewann damit die Sympathien der conziliaren Partei, die Stimmen der Gegner Roms für sich. Absichtelich wählte er dazu dieselben Formeln, die so eben noch die Pariser Universität gegen die Decrete des Lateranconziles gebraucht hatte.

Alles ließ sich so an, als ob die antirömische nationale Strömung in Deutschland aus dem theologischen Handel Luthers Unterstützung ziehen würde. Aber Niemand konnte damals erwarten, daß eine religiöse Neubildung das Endziel der geschlossenn Verbindung sein würde.

Wohl hatte Luther mitunter schon ben Argwohn in sich aufsteigen gespürt, daß ber Papft ber Antichrist ber Bibel sein könnte; wohl hatten

seine Studien über Geschichte und Ursprung des Papstthums ihn zuweilen schon zu radikaleren Anschauungen geführt, durch welche die Grundlagen der mittelalterlichen Kirche bei ihm schon ins Schwanken geriethen. Aber er drängte solche Ideen immer wieder selbst bei sich zurück. Seine conservative Natur schien den Durchbruch der reformatorischen Prinzipien immer wieder bei ihm zu verhindern.

Anfangs 1519 schien sogar eine Beilegung ober Beruhigung bes Zwistes noch einmal möglich. In seiner Nachgiebigkeit ging Luther noch weiter als bisher. Eine Mittelsperson fand sich in Miltitz. Luther ließ sich bestimmen, seinen Gehorsam gegen die römische Kirche noch einmal zu betheuern; er gab sogar das Versprechen, über die Frage zu schweigen, wenn auch seine Gegner gegen ihn schwiegen; er richtete noch einmal ein unterwürfiges und bemüthiges Schreiben an Papst Leo X.

Andrerseits hatte Luther in berselben Zeit schon Fühlung mit den humanistischen Tenbenzen zu gewinnen gesucht.

Luther hatte bem Humanismus gegenüber bisher kühle Indisferenz bewahrt. Die humanistischen Studien waren ihm fremd geblieben, wenn er auch unter den befreundeten Studiengenossen seiner Jugend einige Humanisten gezählt; Crotus, Spalatin waren ihm näher getreten, aber die persönliche Freundschaft hatte keineswegs die Richtungen der jungen Leute zusammengeführt. Zu Reuchlin hatte er mit Verehrung aufgeblickt. Aber Erasmus war ihm wenig sympathisch. Und die lärmend und lebhaft auf dem literarischen Markte sich tummelnde Schaar der Humanisten hatte nicht seinen Beifall gehabt.

Als Erasmus' Neues Testament erschienen, hatte Luther ben tiefen, innerlichen Gegensatz ihrer beiberseitigen Naturen sofort herausgefühlt. Nichtsbestoweniger glaubte Luther im März 1519 nähere Beziehungen zu Erasmus aufsuchen zu sollen; er wollte ber einslußreichen Fürsprache bieses bei Fürsten und Gelehrten fast allmächtigen Fürsten der Literatur theilbaftig werden. Erasmus sprach seine Billigung aus, mit der er Luthers bisheriges Auftreten begleitet; er glaubte in Luther einen Genossen für sein Werk der Kirchenreformation gefunden zu haben; — freilich, er war schon damals nicht im Stande, Alles, was von Luthers Aeußerungen zu ihm gekommen, zu loben oder gutzuheißen. Immerhin sollte der Rückhalt an Erasmus sich schon in nächster Zeit für Luther förberlich zeigen.

Der Sommer 1519 brachte bie erste Erhebung bes neuen Kirchen-

gebankens, den Anfang der protestantischen Reformation. Damals trat die Wendung ein, durch welche alle jene Aussichten friedlicher Schlichtung und friedlicher Wirkung der Luther'schen Sache gründlich zu Richte gemacht und die weltgeschichtliche That Luthers angebahnt worden ist.

Luther und sein Freund Karlstadt hatten eine Disputation mit einem ihrer Gegner, Ed in Leipzig, über verschiedene von ihnen erörterte Fragen verabredet. Es gab Schwierigkeiten verschiebener Art, die erft zu überwinden waren, ebe bie große Geifterfclacht gefclagen werben konnte. Herzog Georg von Sachsen hatte schon im Sommer 1517 Verbacht gegen Luthers Predigten geschöpft. Es kostete Mübe, alles fo zu ordnen, bag fein hinderniß entstand. Ed nahm sich gegen Karlstadt und gegen Luther ber Bertheibigung bes alten Kirchenwesens an. Ed mar ein gescheibter, gelehrter, beredter Mann; aber ein Rlopffecter und handelsucher. Ed führte nun in Leipzig die Disputation zu einer prinzipiellen Erörterung über die Stellung von Papstthum und Conzil und die Grundlagen der Kirche. Luther hatte ja bie in ber Kirche bes Mittelalters geglaubte Hobeit bes Bapftes angezweifelt und bestritten; er hatte ihr bie Ibee ber conziliaren Schule entgegengehalten. Nun führte Ed am 5. Juli in Leipzia bie Diskuffion auf biefen Punkt; er machte Luther bie Ginmenbung, feine Behauptung sei als huffitische Reperei vom Conftanzer Conzile ichon verworfen: also bas große Bollwerk ber antipäpftlichen Schule, bas mit bem Bauber ber Unfehlbarkeit gerabe von ben Gegnern bes Papftes umkleibete allgemeine Conzil der Kirche hielt er Luther entgegen. Das war die welthistorische Minute, in der zögernd und zaghaft von Luthers Lippen die Worte fich löften "unter ben vom Conzile verworfenen Saten bes huß seien manche sehr driftliche und evangelische". "Chrwürdiger Bater, er= widerte Ed, wenn Ihr glaubt, ein rechtmäßig versammeltes Congil ber Rirche könne irren, so seib Ihr mir wie ein Beibe und Bollner" - und ber Bergog von Sachsen, ber zuhörte, soll mit lauter, burch ben gangen Saal ertonender Stimme gerufen haben, "das walt die Sucht". Derfelbe Gebanke murbe von Ed und Luther im Berlauf bes Disputes noch mehr= mals gestreift; Luther trat auch wieber einige Schritte gurud von bem eingenommenen Standpunkte. Aber bas half ihm jest nichts mehr. hatte den Rubicon überschritten: er hatte die prinzipiellen Fundamente des mittelalterlichen Rirchenthums untergraben, ber großen Beilsanstalt bes Mittelalters prinzipiell abgesagt; benn er hatte nicht allein, wie vor ihm Tubeschi und b'Ailly, theoretisch die Möglichkeit eines conziliaren Irzthums aufgestellt, er hatte geradezu ein allgemein als unfehlbar angesehenes Conzil des wirklichen Irrthumes geziehen.

Das war eine Neuerung, eine Revolution auf kirchlichem Gebiete, — ein Akt, der die allergewaltigsten Früchte unausbleiblich nach sich ziehen mußte.

Wenn Luther in Leipzig, gleichsam selbst vor seinem neuen Gebanken erschreckt, ihn noch nicht siegesgewiß und noch nicht mit vollem Bewußtssein der Consequenzen ausgesprochen — sehr bald entwickelte er in reicher und herrlicher literarischer Thätigkeit seine prinzipielle Bedeutung. Die Tradition und die Autorität der mittelalterlichen Kirche erkannte er jett nicht mehr als maßgebende Quellen der Heilslehre an; allein auf die Bibel wollte er sich stützen. Und die aus der Bibel erleuchtete Einsicht eines einzelnen frommen Christen war ihm von größerem Gewichte, als Lehrzentscheidungen von Päpsten und Conzilien: "ich will frei sein" rief er aus, "und durch keine Autorität, weder des Conziles, noch der Universitäten, noch des Papstes gebunden werden: ich für mich allein kann eine Austorität ausweisen, die besser ist, als ein Conzil" — mit vollem und kräfztigem Ausdrucke legte er diese aus innigster Religiosität geschöpsten Ueberzzeugungen dar.

Mit solchen Schriften gewann er sich Beifall und Unterstützung in weiten Kreisen seiner Nation. Aus seinen theologischen Umgebungen und Gewohnheiten trat er damit hinaus in die Reihen der Streiter wider Rom.

Rachdem die Kunde der Leipziger Disputation sich durch Deutschland verbreitet, wurde Luther mit einem Schlage populär und bekannt. Die Humanisten, die in Reuchlin's Angelegenheit so eben die öffentliche Meisnung von Deutschland sich unterworsen, bemächtigten sich sofort auch des Luther'schen Handels. Ihre disherige Gleichgiltigkeit für religiöse Dinge machte jetzt regem Eifer und lebendiger Hingabe für die Sache der religiösen Reformation Platz. Allen Anderen voran stürmte Hutten ins Lager Luthers und suchte Luthers Bundesgenossensschaft nach.

Ulrich von Hutten gehörte einem rhein-frankischen Rittergeschlechte an; er war erzogen und herangebildet sowohl in ritterlichen Uebungen, als in der Schule der damals frisch erblühten humanistischen Bildung. Aus dem Kloster hatte er sich geslüchtet, sich in Deutschland und in Italien lernend und dichtend herumgetummelt, ein halb ritterlicher, halb literarischer

Streiter, der in literarische Polemik seine eigentliche Aufgabe gesett zu haben schien. In allen seinen Broduktionen hatte er einen feurigen leiben= icaftlichen Sinn offenbart, einen boben und ftarten Batriotismus, ein erregtes und begeistertes Bathos. Anfanas hatte es einzelnen ihm mikliebigen Bersonen gegolten, bann hatte er bie Ritterfreiheit gegen bie wachsenbe Fürstenmacht vertheibigt; im humanistenkriege gegen bie Dominifaner und Finfterlinge, aus Anlag bes Reuchlin'ichen Sandels, hatte Sutten in der vordersten Reihe der Rämpfer gefochten; die massivsten Keulenschläge auf die Mönche kamen von ihm. In allen Dingen war sein Losungswort Freiheit, - fein Schlachtruf galt ber Befreiung feines Deutschland von ber schmachvollen und das geistige Leben erbrückenden Knechtschaft unter bem Joche Roms und bes italischen Clerus. Er bearbeitete in biesem Sinne die öffentliche Meinung; auch auf offizielle Berfonlichkeiten fucte er Einfluß sich zu gewinnen. Selbst arm an Mitteln und reich an Bebürfnissen bes Lebensaenusses trat er in ben Dienst bes vornehmen, rei= den und aufgeklärten Kurfürsten : Erzbischofs Albrecht von Mainz. wollte er zu nationaler That spornen. Später hatte er es auch auf ben Ritter Franz von Sidingen abgesehen: burch sie gebachte er endlich zu bem Träger ber beutschen Kaiserkrone sich Rugang zu öffnen.

Religiöse Motive ober religiöse Gefühle hatte Ritter Hutten bis das hin niemals verrathen; aus nationalen Gedanken hatte er das Joch Roms abwerfen wollen. Jeht aber drängte sich Hutten unter die Streiter für eine reine und geläuterte Religion. Durch ihn trat Luther auch in Bersbindung mit der unruhig auf eine allgemeine Umgestaltung der öffentlichen Berhältnisse hinarbeitenden Ritterschaft.

Bisher hatte Luther sich zu seinem Auftreten allein von seinem religiösen Impulse leiten lassen. Jetz verbanden sich in ihm nationale und patriotische Motive mit seiner religiösen Erregung. Lauten und begeisterten Anklang bei der Nation verschafften ihm gerade diese Tendenzen. Bald wurde Luther zum Volkshelden und Volksführer. Gerade sein Zusammenhang mit den literarisch so thätigen Humanisten bewirkte ihm diese Popularität.

Der vornehmlichste Mitarbeiter ber "Dunkelmännerbriefe", Crotus, griff aufs lebhafteste Luthers Sache auf. Er richtete Sendschreiben an Luther, ihn zu spornen und zu treiben; er kannte in Italien genau das Treiben ber päpstlichen Curie; er brannte darauf, von römischem Einfluß

sein Baterland zu befreien: in Luther sah er ben wahren Retter Deutsch= lands erstehen. Hoffnungen bes Sieges über ben Papst flößte er Luther ein. Es konnte nicht fehlen, daß sein Wort ben Reformator entflammte.

Nach der Leipziger Disputation studirte Luther die Pamphlete von hutten und Crotus und die sonstige gegen bas Papstthum tobenbe Literatur; er wußte auch aus ihnen für seine eigenen Schriften noch manches zu lernen: manches Wort und Bild entlehnte er ben neuen Bundesgenoffen. Aus ben Bamphleten von Crotus und Hutten ftammten jene verletenbe Schärfe und jene unerbittliche Feindschaft gegen bas Papstthum her, welche bie bamaligen Angriffe Luthers auf Rom zu unvergeflichen und sinbesiegbaren Reulenschlägen gestempelt. Die Institution ber mittelalterlichen Kirche, beren vollendetste Frucht und beren natürlichste Krone bas weltherrschende Papstthum war, wurde bamals burch Luther mit so burchschlagenden und jo eindringlichen Waffen angegriffen und zu Boben geworfen, daß heute noch jedes modern empfindende Berg mit freudiger Dankbarkeit biefe Schrif: An den polemischen Ausführungen in ihnen hatte bie huten genießt. manistische Bundesgenoffenschaft Luthers einen sicher nicht unbedeutenden Antheil, — die eigentlich religiösen Darlegungen waren bagegen Luthers vollstes und eigenstes Gigenthum.

Im Jahre 1520 ließ Luther die großen reformatorischen Schriften ausgehen, welche seine grundlegenden Gedanken der deutschen Nation verskündigt und den eigentlichen Kern und Inhalt seiner Resormation zum Ausdruck gebracht. Das Papstthum und die Kirche, wie sie historisch im Mittelalter erwachsen war, hatte gerade seine innerste religiöse Ueberzeugung ihn zu verwersen gezwungen. Dieser historisch gewordenen kirchlichen Anstalt setzte Luther die rein geistige Gemeinschaft der gläubigen Seelen und das Priesterthum aller Christen entgegen: an die Stelle des Priesterstandes der Kirche, des nothwendigen Heils-Vermittlers für die einzelnen Menschen, trat hier das direkte unvermittelte Verhältniß der gläubigen Seele zu Gott. Nicht mehr ausschließlich die Hierarchie des Clerus, sondern in Gemeinsamkeit Clerus und Laien sollten nach Luthers Sinn die christliche Kirche bilden. Und mit hinreißender Ueberzeugungsgewalt führte nun Luther den Gedanken aus, daß die Kirche auf der Gemeinde der Gläubigen, sowohl der Laien als der Geistlichen, beruhe.

Damit war die Kirche des Mittelalters, die ja eine auf Grund bestimmter göttlicher Einrichtungen aufgebaute und absolut nothwendige Anstalt sein wollte, im innersten Nerv ihres Daseins getroffen. Luthers reformatorisches Prinzip bedeutete nichts anderes, als den Bruch mit der Kirche, wie sie historisch im Verlaufe der mittleren Jahrhunderte sich ausgebildet hatte. Eine Reihe einzelner Institute und Anordnungen der Kirche wurde von seinem Prinzipe ergriffen und als menschliche Sinrichtungen, sei es nütlicher oder sei es überstüssiger oder schädlicher Natur, hingestellt. Sine weltliche Schöpfung, über welche die weltlichen Mächte zu besinden hätten, nicht eine göttliche Anstalt wurde nun die Kirche, soweit sie eben nicht allein eine rein geistliche, unsichtbare, ideale Genossenschaft, sondern auch eine in die irdische Erscheinung tretende sichtbare Gesellschaft von Menschen bedeutete.

Gewiß muß eine rein historische Betrachtung Luthers und seiner Schriften anerkennen, daß Luther die für die kirchliche Praxis aus seinen Grundsäten sich ergebenden Folgerungen Anfangs noch nicht deutlich gezogen, daß er nur langsam die Consequenzen seiner eigenen Prämissen selbst gefunden und noch langsamer sie zu verwirklichen sich angeschickt hat. Und ebenso darf das nicht übersehen oder beschönigt werden, daß er auch 1520 und 1521 die neuen Ideen noch mit Resten der alten kirchlichen Borstellungen und Begrisse durchsetz und vermengt hat. Erklärte er doch immer noch, von einem Conzile das Heil der Kirche zu erwarten, von einem Conzile, das er trotz seiner neuen Prinzipien noch als die höchste Autorität der Kirche betrachtete. Andrerseits rief er die weltsliche Macht auch zur Hülfe in der geistlichen Sache; ja er redete von einer Nationalskirche in Deutschland, die der römischen Berwaltung sich entziehen und für sich auftreten sollte.

An die weltlichen Mächte wendete sich Luthers hülfesuchendes Wort. Selbst bei dem Kaiser machte er mehrmals Versuche, obwohl ihm die absgeneigte Gesinnung Karls früh bekannt geworden. Die Landesfürsten und die Reichsstände, die ja schon mehrsach wider das römische Joch geeisert, erhoffte er sich als Bundesgenossen; er bemühte sich, den Fürsten begreifzlich zu machen, wie nahe verwandt seine Auslehnung wider Rom mit den nationalen Tendenzen der Reichstage, mit den antipäpstlichen Beschwerden so vieler Fürsten; er suchte geradezu seine Angelegenheit unter dem Schutz der Augsdurger Reichstagsentschlässe von 1518 zu bergen. Gleichzeitig dachte er den Kitteradel mit seinen Joeen zu erfüllen und durch ihn seine kirchlichen Jbeale zu verwirklichen.

In ber That, seit bem Gerbste 1519 hatte Luther hinter sich bie Schiffe verbrannt. Mehr und mehr verschmolzen bie nationale Sache und bie humanistische Bewegung mit seiner religiösen Gefühlsregung.

Wenn Luther Anfangs bieses Jahres 1519 seine Sache noch als vorwiegend theologische angesehen, so erhob er nach der Leipziger Dispuztation den Anspruch, nicht blos von Theologen, sondern von den Anshängern und Jüngern aller Wissenschaften, auch von Artisten und Juristen und Medicinern, beurtheilt zu werden. Wenn Luther disher die Sprache der Gelehrten allein geredet und nur lateinische Arbeiten veröffentlicht hatte, so lag ihm jetzt daran, vom ganzen Bolke verstanden zu werden: er bezann deutsch zu schreiben. Und sein eifrigster Anhänger und Fürsprecher, der in agitatorischer Schriftstellerei mit ihm wetteiserte, Hutten, appellirte von jetzt ab ebenso schriftstellerei mit ihm wetteiserte, Kutten, appellirte von jetzt ab ebenso schriftstellerei mit ihm wetteiserten Pamphleten an das Verständniß und das Gefühl der ungebildeten Maßen.

Hutten war bas Binbeglied zwischen Luther und ben Rittern. Er bot bem Reformator Sicingen's Schut an; er bearbeitete ben ehrgeizigen und abenteuerlustigen Rittersmann für die Sache Luthers, er öffnete ihm bie Augen und lehrte ihn Luthers "Evangelium" verstehen und sich anseignen. Wie Sicingen nach dem Bunsch der Humanisten schon einmal zu Gunsten Reuchlin's mit kedem Handstreich die Dominikaner bedrängt, so war er jetzt bereit, Luthers Schützer und Schirmer gegen kirchliche oder weltliche Herren zu sein, die etwa an ihm sich zu vergreisen gedächten. In ähnlicher Weise wollten auch andere Ritter gern Luther, falls er aus Wittenberg verdrängt würde, eine Zuslucht bei sich eröffnen. Alles das hob Luthers Muth und stärkte seine Entschlossenbeit.

Bis in das innerste Lebensmark hinein war Luther von der untrügslichen Wahrheit seiner Ideen erfüllt. Bon der religiösen Erregung seines subjektiven Gefühles war er ausgegangen; aber Schritt für Schritt vorsdringend war er zulett bei dem neuen Prinzipe der Kirche gelandet: hier warf er Anker, hier blied er stehen. Die vorhandene Kirche der Welt, zunächst seines deutschen Baterlandes, auf dem Grund seiner Kirchenidee neu aufzubauen, das wurde nun seine Aufgabe und seines Lebens Inhalt. Und in dem Schlachtruf gegen den römischen Papst traf sein Unternehmen mit dem nationalen Berlangen zusammen.

Die Leipziger Disputation und ihre Folgen, ber Bund mit ber nastionalen Strömung und ben humanistischen Tenbenzen, aus bem bie ge-

waltige Welt seiner reformatorischen Schriften entsprungen, - alles bas hatte ben innersten Kern seines personlichen Wesens zur äußeren Erschei-Weit weg warf er von sich ben Gebanken einer Aussohnung mit Rom ober mit ben Vertheibigern Roms, die gegen ihn aufge= Rühne Entschlossenheit und unnachgiebigen Kampfesmuth athmeten seit bem Anfang bes Jahres 1520 feine Schriften und feine Briefe. Der ritterliche und humanistische Rückhalt gab ihm Zuversicht und Bertrauen. Laut und immer lauter sagte er bie Ratastrophe ber römischen Berrichaft in Deutschland voraus. Wenn ber Wiberstand ber Römlinge gegen die Forberungen ber Deutschen und gegen bas Verlangen eines Conziles ferner andauern sollte, bann wurde es, rief Luther seinen Freunden ju, Sache bes Raifers und ber Fürsten sein, mit bem Schwerte bie Sache zu entscheiben: mit ben Waffen muffe man Bapft und Kardinäle bann angreifen und in ihrem Blute bie Sand baben, um fich von bem Berberben, das jene über Deutschland gebracht, zu befreien. Und aus hutten's Ruschriften über die Gesinnungen der so lebhaft erregten Ritter unterrichtet, glaubte er, die Spiten der beutschen Kirche und vielleicht auch die Obrigkeiten ber beutschen Länder murben in ben Ruin ber römischen Rirchenherrschaft hineingezogen werben, wenn fie ben romischen Anschlägen fernerhin Unterftutung und Sulfe zu leiften magten. Ginen allgemeinen Sturm sah er über die Nation herbrausen, wenn Roms Anhänger mit den her= gebrachten firchlichen Mitteln unter Beihülfe ber weltlichen Macht gegen biejenigen verfahren würden, welche die Reformation der Kirche als natio= nale Angelegenheit verfolgten. Er ermunterte seine Anhänger, die Fortbauer solcher Tyrannei nicht zu bulben. Auf das äußerste es ankommen ju laffen, baju mar er geruftet; - felbst ben Tob wollte er nicht scheuen, wenn nur die von ihm ergriffene Sache vorwärts ichreite. Den Tod zog er bem Wiberruf mit begeistertem Opfermuth vor.

Rabikal war ber Ton seiner Schriften, rabikal auch die Entschlossensheit, mit der er auf seiner Stellung beharrte. In seiner Sache sache sache Gottes: unerschütterlich war sein Bertrauen und seine Zuversicht zum Siege zu gelangen, so gewaltige Hindernisse sich auch in den Wegstellten.

Auf vielen Seiten hatte Luthers warmes Wort und begeistertes Auftreten gezündet. In der näheren und ferneren Umgebung sielen ihm Anhänger bei, deren Beihülfe ihm eine große Unterstützung: Philipp Relanchthon, ber feine Humanist und Gelehrte, Jonas ber Jurist, Coban Hesse, Bugenhagen, Amsborf und neben Anderen auch eine bedeutende Anzahl von Augustinermönchen. Luthers Schriften wurden in Deutschland und im Ausland mit stürmischem Jubel gelesen und gepriesen. Des sächzsischen Kurfürsten Bertrauter, Spalatin, half Luther am sächsischen Hof. Der Kurfürst war für ihn. Aus Böhmen empfing Luther Zuschriften und Sendungen, welche ihn der böhmischen Sympathien versicherten; — eine Beziehung seiner Sätze zu den husstischen Lehren war nicht zu verkennen.

Andrerseits aber machten nicht Alle, die anfangs an seiner religiösen Richtung fich erbaut hatten, seine weiteren Entwicklungen mit. In Augsburg hatte im herbst 1518 Staupit Luther noch mit seiner Ruftimmung und seinem Rathe zur Seite gestanden; aber Luthers Bolemik gegen ben papstlichen Brimat erfältete bann seine Auneigung. Nicht eigentlich in ber religiösen Richtung, nicht in ber Gnabenlehre und ben verwandten Dog= men trennten sich die Ansichten ber beiben Männer. Aber die prinzipielle Stellung zur überlieferten Rirche begann bie beiben von einander ju fchei= Staupit murbe Anfangs 1520 noch ein Berfuch gutlicher Beruhi= gung und Zurebe bei Luther aufgetragen; — wir miffen nicht, ob er ber Aufforberung nachgekommen; wir wissen, daß Staupit vor Ablauf seines Amts von bem Orbensvifariat jurudtrat. Dann unternahmen es Stauvit und sein Rachfolger Link gemeinschaftlich im Auftrage ber Augustiner Luther die Bitte vorzutragen, er möchte bem Papfte schreiben, daß er nie bie Absicht gehabt, ben Bapft perfonlich anzugreifen. Luther machte keine Schwierigkeit, und bamit begnügten sich jene Bermittler. Staupit jog sich von dem heißer werbenden Boben der beutschen Augustinercongregation zurück: er wurde Abt in Salzburg, fromm und warm in seinen späteren Schriften und Predigten wie nur jemals in fruherer Zeit, aber jeden Conflikt und iebe Berührung ber Luther'ichen Tagesfrage vermeibend: ihn batte Luther trok vieler Uebereinstimmung der Lehre ins reformatorische Lager nicht mit fich fortzureißen vermocht.

Auch jene Humanisten und Gelehrten, die mit ernstem Sinn burch die Macht ihrer Bissenschaft die Reformation der Kirche hatten anbahnen wollen, weigerten der Mehrzahl nach dem Wittenberger Reformator ihren Beisall. Reuchlin hielt scheu mit seinem Urtheile zurück. Wohl suchte er den Cifer seines Ingolstädter Collegen Eck zu mäßigen, aber nach der ans deren Seite bat er seinen Großnessen Melanchthon, den seurigsten Anhänger

Luthers, ihm nicht mehr zu schreiben: er wollte mit der Sache Luthers keine Gemeinschaft pflegen. Wimpheling hatte anfangs Luther die Freiheit der Rede zu schützen gewünscht; seinem Baseler Bischof hatte er in diesem Sinne zugeredet; aber als Luther weiterging, versagte er ihm seine Zuftimmung; auch er zog sich zulett von dem Wittenberger Radicalismus zurück. Und ein ähnliches Verhalten beobachtete auch Sebastian Brant in Straßburg.

Erasmus bagegen bemühte sich, die mittlere Stellung, die er eingenommen, zu behaupten. Er billigte nicht alles, was Luther wagte oder lehrte, er tadelte seine Heftigkeit gegen den römischen Papst, er wünschte, daß Luther allein der Erbauung des driftlichen Bolkes seine Kräfte widmete. Aber ebenso scharf und bestimmt richtete er sich gegen Luthers Feinde und Angreiser; gegen sie, meinte er, Luther Schutz bieten zu sollen; vor allem den Bettelmönchen und ihren Uebertreibungen schob Erasmus die Schuld an der Erregung der Geister zu. Erasmus Auseinandersetzung an den Erzbischof von Mainz siel den Humanisten in die Hände; mit großem Lärm verkündigten sie ihn als den Patron Luthers.

Die theologischen Fakultäten verbargen nicht ihre Abneigung. Der Schiedsspruch über die Leipziger Disputation war Paris und Erfurt übertragen. In Erfurt enthielt man sich der Aussprache. In Paris empfand man wohl Abneigung vor Luthers Sätzen, aber man wollte dort in Erinnerung der hergebrachten antipäpstlichen Haltung der Universität sich nicht für den Papst erklären. In Löwen und in Köln aber erfolgte eine sehr entschiedene Verdammung der Luther'schen Lehren: seine Schriften sollten im Feuer verdrannt, er selbst zu öffentlichem Widerruse genöthigt werden. Etwas später, im April 1521, stimmte die Pariser theologische Fakultät in die Verwerfung der anderen Hochschulen ein.

Auch eine große Schaar theologischer und literarischer Gegner blieb Luther nicht aus. Alveld und Hochstrat, Franziskaner und Dominikanermönche schrieben und predigten wider ihn. Es wurde gerade durch das Schelten und Schimpsen der kirchlichen Redner die Aufregung in die Massen des Bolkes geworfen. Der Ketzereiser der Mönche brach in heftigste Entrüstung aus über die Frechheit des Neuerers; es geschah von dieser Seite Alles, die Leidenschaften in hellen Brand zu setzen. Sowohl die kirchlichen Oberen der Nachbarschaft, die Bischöfe von Merseburg und Brandenburg gaben solchen Stimmungen nach; als ganz besonders Herzog Seorg von Sachsen ließ der theologischen Buth der Mönche seines Landes die Zügel schießen und stachelte sie selbst noch unablässig auf. Bon der Leipziger Universität führte Emser unablässig den Kampf gegen Luther zur Bertheidigung der alten Kirche. Seine Angriffe nahm Luther wohl die Miene an zu verachten, aber sie verwundeten ihn doch mehr, als er einzgestand, sie reizten ihn zu radikaleren Erklärungen. Johannes Faber gezsellte sich bald zu Emser als unermüblicher und energischer Kampfesgenosse wider Luther. Auch Cochläus, der Humanist, kam von seiner anfängzlichen Billigung Luthers bald zurück; er wurde ein sehr rühriger und gezfährlicher Gegner.

Es hatte für Luthers Unternehmen sich als Vortheil bewährt, daß eine Menge populärer, scherzhafter und satirischer Pamphlete seine Sache unterkützt und seine Gegner tüchtig verarbeitet hatten. Doch wurde nun ähnliches auch der anderen Seite zu Theil. Thomas Murner, der in jungen Jahren sich als Satiriser schon einen Namen gemacht und Anfangs eines Weges mit Luther zu wandeln gemeint, ergriff im Herbst 1520 die Feder gegen den radikalen Neuerer; er gab zu, daß Luthers Polemis gegen die Misbräuche in der Kirche manches Berechtigte vorgebracht, aber die Grundlagen und Sinrichtungen der Kirche wollte er nicht angetastet sehen. Immer heftiger und derber wurde seine Rede; und als humanistische Freunde und Verehrer Luthers deßhalb dem Satiriser selbst mit scharfen Erörterungen begegneten, da gab es in Straßburg und im Elsaß eine sehr erbitterte und lärmende Fehde zwischen Murner und dem Lutherischen Anshang, unter dem ein früherer Franziskaner Eberlin aus Günzdurg sich bald wacker hervorthat.

Der gefährlichste Gegner Luthers war Johann Eck, berselbe, mit bem er das Leipziger Rebeturnier durchgefochten hatte. Eck hatte es ausnehmend gut verstanden, zu den gefährlichen und aufregenden Consequenzen seinen Widersacher zu treiben; er hatte das unbestreitbare Berdienst sich errungen, die innerliche Wahrheit aus Luthers Seele an die Außenwelt zu ziehen und seden Ausgleich zu verhüten; er war in Leipzig der Geburtsbelser der neuen reformatorischen Gedanken geworden. Seine Gelehrsamskeit, seine literarische Schlagfertigkeit und sein kirchlicher Eiser sorgten das für, daß nach dem Leipziger Ereigniß Luther und sein Programm in der einmal ergriffenen Weiterbewegung vorwärts gingen. Schon seit Jahren als humanistischer Schriftsteller und Lehrer hochangesehen, auch für die

Aufgabe ber "Reformation" bes Clerus nach bem Sinne und ber Beife ber vorlutherischen Tendenzen mehrfach thätig und wirksam, hatte ihn Luthers Angriff auf die Fundamente ber Rirche heftig getroffen und erreat; er hatte schon im Reime bas Lutherische Kirchenprinzip herausgefühlt und in seiner weltummälzenden Bedeutung sofort erkannt; deshalb hatte er sich gegen ben ihm bis babin befreundeten Wittenberger Fachgenoffen erhoben: die Vertheibigung und Erhaltung ber mittelalterlichen Kirche auf ihren überlieferten Grundlagen, mit ihren überkommenen Lehren und Einrichtungen wurde ihm nun das centrale Interesse seines Lebens und feiner Dabei mar er zu einer "Reformation" ber Kirche und bes Arbeiten. Clerus nach mittelalterlichen Ideen gerne bereit mitzuwirken und mitzu-Aber die Unterdrückung der Lutherischen Reformation und die Unschädlichmachung Luthers selbst schien ihm ein Gebot ber Nothwendig= keit. Er ließ es an perfonlicher Thätigkeit nicht fehlen, beides zu erreichen.

Ed machte sich nach Rom auf, nachdem er im Winter 1519 noch Luther mit einer Fluth von Streitschriften überschüttet. Er ging dahin mit dem Bewußtsein, Luthers Acherei sonnenklar der Welt dargethan zu haben. Er forderte von der Curie öffentliche Erklärung dieses durch ihn constatirten Thatbestandes, öffentliche Berwerfung und Verdammung Luthers. Und indem er auf die steigende Feindschaft der gebildeten Klassen, auf die wachsende Unruhe und Erregung der öffentlichen Meinung in Deutschland hinwies, brachte er es dahin, daß die ofsiziellen Organe der Kirche rückshaltlos und unwiederbringlich ihren Spruch gegen Luther offenbarten.

Schon im November 1518 hatte Papft Leo X. eine bogmatische Enticheibung über ben Ablaß veröffentlicht, burch welche er die von Luther bekämpften Theorien zu Glaubenssätzen erhoben. Dann war eine Commmission von Theologen zusammengetreten, um Luthers Jrrlehren zu unterssuchen. In ihr saßen der glaubenseifrige junge Bischof Caraffa, der Kirche und Welt in den nächsten Jahrzehnten noch von sich reden machen sollte, und Aleander, ein in profaner und kirchlicher Literatur und Gelehrsamskeit erfahrener und besonders durch seine griechischen Studien berühmt gewordener Mann. Auch der Stolz der römischen Curie, Kardinal de Vio, der 1518 in Augsdurg ohne Erfolg mit Luther persönlich verhandelt, nahm an den theologischen Erörterungen Antheil. Es scheint, daß sogar Ect zu den Berathungen zugezogen wurde. Die Theologen faßten in

einundvierzig Artitel bie Regereien Luthers jufammen; fie verpflichteten fich ju fortgesetzter literarischer Bekampfung besienigen, ben fie ju verbammen im Beariff standen. Darauf unterlag ber Entwurf ber Bulle ben Ermägungen bes Consistoriums ber Karbinale. Papst Leo X. selbst führte ben Borfit. Die Orbensgenerale gaben hier ihre Anfichten ab; ebenso wurde Silvester Brierias, ber römische Regerwächter und Censor gebort. Reiflich erwogen und erft nach mehreren Beränderungen festgestellt wurde ber Wortlaut ber Bulle; amischen ben geschäftserfahrensten Bolitikern ber Curie, Accolti und Bucci, hieß es, hatten noch fehr erregte Discuffionen Plat gefunden. Endlich, am 15. Juni 1520, erging die Bannbulle gegen Luther, welche einundvierzig Retereien gelehrt zu haben ihn anschuldigte, welche sobann Luthers Bucher zu verbreiten und zu lefen ben gläubigen Christen untersagte und ihre Verbrennung anordnete, welche schließlich Luther und seine Anhänger jum Widerrufe ihrer Grrlehren ermahnte und, wenn fie ben Wiberruf verweigern follten, als notorische Reger fie ben üblichen Strafen ber Reberei unterwerfen zu muffen erklärte.

Damit war ber Bruch fertig. Die Kirche hatte Luther verworfen, ihn als Ketzer von sich ausgestoßen. Jetzt galt es nichts anderes mehr, als die praktischen Folgen des Spruches wirklich herbeizuführen. Und das war Sache des weltlichen Armes. Die weltliche Macht mußte also jetzt aufgeboten werden, den Wittenberger Reformator unschäblich zu machen.

Mit biesem Auftrage schickte ber Papst seine Nuntien Aleander und Caraccioli nach Deutschland, den Kaiser bei seiner Ankunft aus Spanien zu begrüßen und gegen Luther zur Action zu bewegen. Auch Ed ging nach Deutschland zurück, bewaffnet mit der Bulle gegen Luther, die er als seine Errungenschaft betrachtete und ohne Säumen in Exekution zu setzen sich eifrig bemühte.

Sehr verschieben war die Aufnahme der Bulle an den verschiebenen Stellen von Deutschland. Wo Luthers Genossen die Oberhand hatten, entstand ein Sturm der Entrüftung. Bei Luthers Feinden schien die Bulle Anklang und Nachachtung zu sinden. Ed versuchte auch mehrsach personslich der Sache Nachdruck zu leihen. Ed schien überall das Signal zu erbittertem Streit und Kampf in die Massen geschleubert zu haben. Pirkspeimer, Spengler, Dekolampad sielen mit Schmähschriften über ihn her. Hutten gerieth in die höchste Wuth und bedrohte die Runtien des Papstes, die Ueberdringer der Bulle, mit handgreislicher Rache. Hutten suche himmel

und Hölle gegen bas Attentat, bas Roms Knechte gegen Deutschland beabssichtigten, zu erregen. Immer unruhiger und erhitzter wurde die Stimmung der Deutschen, je offenkundiger die Anhänger des Papstes auf Bollziehung der Banndrohung gegen Luther ausgingen. Sinc Brandschrift nach der anderen warf Hutten im Herbst und Winter 1520 unter die Leute. Wit revolutionärem Zündstoff schien mehr und mehr die Luft Deutschlands sich jetzt zu erfüllen. Kurz, man schien einer Explosion entgegenzugehen. Und gerade das Auftreten der Freunde Roms schürte und steigerte die brohende Bewegung.

Ed hatte bei ber Universität in Ersurt einen Versuch gewagt, ber päpstlichen Bulle Anerkennung zu schaffen. Aber die theologische Fakultät verweigerte nicht allein der Zumuthung Gehorsam, sondern forderte sogar durch öffentlichen Anschlag alle Freunde der evangelischen Wahrheit auf, das Wort Gottes gegen Luthers Feinde zu vertheidigen, ja wider jene Verläumder "mit Händen und Füßen" zu kämpfen. So kräftig ergriff man in Ersurt Partei für den Reformator. Ed war vor den Nachstellungen der ergrimmten Studenten seines Lebens kaum sicher. Gebruckte Cremplare der Bannbulle wurden zerrissen und ins Wasser geworfen.

An ben Kurfürsten Friedrich von Sachsen erging ebenfalls die Aufsforderung, der Bulle nichts in den Weg zu legen und Luthers Protection fallen zu lassen. Borsichtig und behutsam, wie seine Art war, hielt er zusnächst seine Entschließung eine Weile hin. Dann erbat er sich von Erassmus ein Gutachten.

Erasmus hatte schon ben höchsten Spiten ber Kirche sein Bebauern über die Bannbulle ausgesprochen; die Berketzung Luthers schien ihm einen Sieg der Mönche zu bedeuten, der Feinde aller wissenschaftlichen und auch aller wissenschaftlich reformatorischen Bestrebungen; er sürchtete, daß der Sturm, den der Fanatismus der Finsterlinge mit der Reterbulle entsacht, auch die freiere geistige Strömung bedrohen würde. Wenn die Mönche und die blinden Berehrer der mittelalterlichen Kirche, ohne auf feinere Unterschiede zu achten, die Sache Luthers und das Streben des Erasmus als eine und dieselbe der Kirche schädliche Sache behandelten, wenn sie Luthers und Erasmus' Schriften als identisch in ihren Zielen hinstellten, wenn sie gar den Erasmus als den Borgänger oder den geistigen Erzeuger Luthers zu verschreien sich erdreisteten, dann meinte Erasmus nicht früh genug gegen eine solche Insinuation protestiren zu können. Dem Papste

Leo X., bem Humanisten, und ben hervorragendsten Männern in der römisschen Curie legte er es eindringlich und unermüdlich ans Herz, die seines Erachtens jetzt drohende Buth mönchischer Verfolgung rechtzeitig einzubämmen und zu ersticken. Dabei hatte er mit sesten Zügen deutlich genug gezeigt, in wie weit er Luthers Beginnen für förderlich, in wie weit er es für verwerslich halte: seine innerste Abneigung vor dem Radicalismus der Lutherischen Reformation hatte er dabei unzweideutig offenbart, während er dem sittlich-religiösen Sinn und dem schriftstellerischen Talent Luthers seine Anerkennung nicht versagte.

Dem Kurfürsten von Sachsen ertheilte Erasmus zuerst mit beißensbem Spott die Antwort, "Luther habe in zwei Punkten gefehlt: daß er nämlich dem Papst an die Krone und den Mönchen an den Bauch gegriffen"; dann aber gab er auch in wohlerwogenen Sätzen seine Meinung über den Handel ab: aus Haß gegen die Wissenschaft sei die Verfolgung gegen Luther entsprungen; Luther habe Recht, wenn er an unverdächtige Richter appellirt und zu einer Discussion seiner Gründe sich erboten. In diesem Sinne äußerte sich darauf Kurfürst Friedrich gegen die Nuntien; er lehnte es ab, die päpstliche Bulle gegen Luther zur Ausführung zu bringen.

Und Luther selbst? Mehr als je war er jest davon burchdrungen. baß ber Papft ber Antichrift, ber Reind bes Christenthums, von beffen Behorfam fich loszusagen und beffen Stellung zu vernichten bie fittliche Bflicht eines jeben Chriften fei. Bur bochften Leibenschaft und Erbitterung steigerte fich ber Ton, mit welchem er ber papstlichen Verbammung zu antworten für gut hielt. Dem Papft, ber ihn verflucht, entgegnete er fraft feiner Bollmacht als Chrift mit abnlicher Berfluchung; Die Bulle bebrobte er mit bemselben Schickfal, bas fie ihm verkundet hatte: bas mare. - mit dieser kuhnen Wendung begegnete er ben Borwurfen, die man ihm gemacht, — eine Verläumbung, daß er bas Volk gegen die Pfaffen aufgewiegelt haben follte; nein, die pfäffischen Berfuche, driftliche Bucher zu verbrennen, und die papstlichen Bullen hatten die Entruftung ber Menschen hervorgerufen und ben Pfaffen bie Laien auf ben Hals gezogen. erklärte ben Sturm wiber ben Clerus, ben er und seine Genoffen entfacht, für die natürliche und berechtiate Folge der clericalen Tyrannei und der clericalen Feindschaft gegen die evangelischen Wahrheiten.

Im Oktober hatte er noch einmal, einigen vermittelungslustigen

Freunden zu Gefallen, mit angenommener Referve und kunftlicher Demuth an Papst Leo geschrieben. Dann aber, im November, wiederholte er die schon 1518 erhobene Berufung an ein Conzil noch einmal in feierlicher Beise. Zulezt bekräftigte er durch einen Att offenbarster Auflehnung seine Absage von dem Papstthum.

An einzelnen Stellen hatte die papstliche Bulle gewirkt. So waren in Löwen und in Köln ihr zufolge die Schriften Luthers öffentlich versbrannt worden; ein ähnlicher Akt fand auch in Mainz Statt. Davon nahm Luther den Anlaß auszuführen, was er schon seit einiger Zeit im Sinne getragen. Am 10. Dezember 1520 verdrannte er selbst die papstlichen Rechtsbücher und die papstliche Bulle vor den Thoren Wittenbergs unter großem Zulauf der akademischen Jugend. "Weil du den Heiligen des Herrn gestört hast, deshalb zerköre dich das ewige Feuer." Andere Umstehende warsen noch Ed's und Emser's Pamphlete in den Scheiterhausen. Luther aber meinte, nun würden die papistischen Brandstifter wohl einsehen, daß es kein Beweis großer Krast wäre, Bücher zu verdrennen, die sie nicht widerlegen könnten!

Den Segensatz ber kirchlichen Organe hatte Luther herausgefordert. Er fürchtete ihn nicht. Bon hoher Hoffnung getragen, magte er den Kampf wider die Weltkirche des Mittelalters.

Anfangs 1521 begannen auf bem Reichstage in Worms die offiziellen Organe des Reiches über sein reformatorisches Unternehmen zu hanz beln. Da mußte es sich entscheiden, ob Luthers Hossnung eines begeisterten Anschlusses der beutschen Nation an seine Sache erfüllt würde.

## Zweites Kapitel.

1

## Der Wormser Reichstag. 1521.

Deutschland stand im Anfange bes Jahres 1521 am Borabend einer großen Entscheidung. Mächtig waren alle jene Bewegungen und Strebungen socialer und wirthschaftlicher, politischer und literarischer Natur, die schon den Anfang des Jahrhunderts in Deutschland begrüßt, im Laufe jener beiden Jahrzehnte angewachsen; stets neue Zustüsse schwelten ihren Strom. Ein Mann wie Hutten konnte im Bollgefühle großer Dinge schwelgen; er durfte jubeln: "es ist eine Freude zu leben!"

Welch ein Moment! Entscheidungen über das Geschick von Jahrhunderten schienen im Begriff sich zu bilden! Es mangelte nicht an der Hoffnung, daß der deutsche Kaiser sich und sein Schifflein diesen Fluthen anvertrauen werde!

Der alte Kaiser Maximilian I. war nicht mehr. Er hatte am Ende seiner Regierung alle seine Künste und Schliche in Bewegung gesetht, selbst noch die Wahl seines Nachfolgers einzuleiten; er hatte dazu seinen ältesten Entel Karl auserkoren. Des einzigen früh gestorbenen Sohnes Maximizlian's, des Erzherzogs Philipp des Schönen, des Herrschers der Niederzlande, ältester Sohn und Erbe war der junge Karl. Seine Mutter war die zweite Tochter, die Erdin der katholischen Könige Ferdinand und Isabella von Spanien, Juana, die nach des österreichischen Gemahles frühem Tode das Unglück gehabt, in Wahnsinn zu fallen. Somit mußte also ihrem ältesten Sohne aller Voraussicht nach unbestritten und dauernd die Regierung Spaniens und seiner auswärtigen Besthungen und Colonien schon bei Ledzeiten seiner unglücklichen Mutter zu Theil werden. Karl

hatte noch einen jüngeren Bruber, Ferdinand; auf irgend ein Stück aus ber gewaltigen Erbschaft der Spanier und Habsburger durfte Ferdinand für sich rechnen; aber hinter dem Bruder stand er unfraglich doch von vorneherein zurück.

Maximilian's Vorkehrungen für die Uebertragung der Kaiserkrone waren bei seinem Tode noch nicht fertig durchgeführt. So entstand ein heftiges Ringen um Deutschlands Kaiserthum. Der jugendliche und ehrzgeizige Franzosenkönig Franz I. machte Karl diese Krone streitig. Monate lang hielt der Wettkampf der beiden Bewerder Deutschland und Europa in Spannung. Im Sommer 1519 endlich siegte Karl; — in denselben Tagen, in welchen in Leipzig Luther den Bruch mit dem Mittelalter vollzog und der nationalen Erregung wider Rom weithallenden Ausdruck versschaffte, in denselben Tagen gewann der Habsdurger Karl, mit Papst Leo X. und seiner dynastisch=italischen Politik im Bunde, die Krone der Ottonen und Salier.

Ru Karl's Erhebung auf ben beutschen Thron hatte bie populäre Stimmung nicht unwesentlich mitgewirkt. Die Ritter und bie humanisten batten laut fich für Karl erklärt. Sidingen und Hutten, die Führer biefer Elemente, ergaben fich ber hoffnung, daß Rarl in ihrem Sinne regieren, ben nationalen und humanistischen Barteiwunschen sich anschließen murbe. In jenem Augenblicke lag es noch nicht klar vor Aller Augen, welcher Mann ober welche Nichtung Karls junges Herrscherleben führen wurde. Große und schwierige Aufgaben waren ber neuen Regierung von Anbeginn an gestellt; es brobte ber Krieg mit Frankreich, in welchem Italiens und bes Papstes Haltung schwer ins Gewicht fallen mußte, - noch war barüber nichts entschieden. In Deutschland galt es vor Allem ben Kriegseifer ber Deutschen für Karls Sache wiber bie Franzosen zu entflammen: gerabe beghalb, so rechnete man, murbe Rarl bereit fein, die Bunfche ber Deutichen zu erfüllen. Die stimmführenben humanisten bachten beghalb auf Raiser Karl Ginfluß zu gewinnen; sie erhoben ihre Hoffmungen stolz und fühn zu ber Erwartung, daß Raiser Karl nach ihrem, ber humanisten, Bunfch die Lutherische Angelegenheit entscheiben und im Ginklang mit ihnen die Sache ber Kirchenreformation in die Sand nehmen follte.

Allerbings, es lagen schon einzelne Anzeichen bafür vor, daß Karl in der religiösen Frage nicht das Programm Luthers von 1520 realisiren wollte. Wir sahen, die offizielle Kirche und das Bapsithum hatten Luther

schlimmste. Aber nach dieser Seite brohte Luther und seinem Anhange das Schlimmste. Aber nach dieser Seite neigte, soviel man damals schon sehen konnte, Persönlichkeit und Politik des jungen Kaisers. Karl war in den Niederlanden durch den Löwener Theologen, Adrian von Utrecht, zu strengster Kirchlichkeit erzogen. Die Reime, die Adrian in frühen Jahren in Karls Seele gepflanzt, hatten sich auf spanischem Boden üppig entsaltet. Karl war geneigt, die Gesinnung und die Absichten des spanischen Kirchenswesens für alle seine Thaten sich zur Richtschnur zu wählen; er war von dem Ansang seiner Regierung an entschlossen, die Kirche des Mittelalters zu sledenloser Keinheit und hellstem Glanze wieder herzustellen und aufzurichten.

In den Niederlanden hatte man dem römischen Verdammungsurtheil über Luthers Schriften ohne weiteres Folge geleistet. Luthers Bücher wurden hier verboten und verdrannt. Die niederländischen Vertreter des Raisers gaben zu irgend einem Zweifel an ihrer correct kirchlichen Haltung nicht den geringsten Anlaß. Auch die Leiter der spanischen Kirche erklärten ihren Abscheu vor der Ketzerei Luthers mit Nachdruck. So dursten des Papstes Vertreter, die dem Kaiser nach Deutschland entgegengeschickt waren, Caraccioli und Aleander, von dem kirchlichen Sinn der kaiserlichen Staatsmänner und von der Frömmigkeit des Kaisers selbst für ihre Abschatsmänner und von der Frömmigkeit des Kaisers selbst für ihre Abschen das Beste erwarten; auf die Persönlichkeit Karls gründete Aleander seine Hoffnungen; werdend und drängend nahte er sich auf der Reise aus den Riederlanden ins Reich dem Kaiser und seinem Hofe.

Es stand zur Entscheidung, ob auf bem Reichstage in Worms ber Kaiser und die Stände gemeinsam die päpstlichen Maßregeln gutheißen und zur Unterdrückung Luthers und seines Anhanges dem Papste die Hand reichen würden.

Die Aufregung im beutschen Bolke schien eine Lösung ber bamaligen Berwicklung zu heischen. Luthers Anhang unter Humanisten und Rittern und ben von ihnen abhängigen Bolksmassen schien in stetigem Wachsen begriffen. Luthers schrosses, rücksichtsloses Auftreten gegen Rom schaffte ihm stets neue Genossen. Es kochte und gährte in dem Bolke. Gerüchte schwirrten durch die Luft, daß ein großer Schlag wider die Geistlichen beabsichtigt, daß die Ritter der geistlichen Güter sich bemächtigen, daß die disher nach Rom gezahlten Annaten zu politischen Zwecken verwendet werden sollten. Luthers strassende Worte über Papst und Kardinäle,

über Bfaffen und Mönche schienen biefen Sturm in ben Gemüthern entgundet zu haben; sie schienen ihn stets steigern und vermehren zu sollen. Der römische Runtius meinte, gang Deutschland sei im Aufruhr, neun Rehntel bes Bolkes trugen Luthers Namen por fich ber. und bas gehnte Rehntel, wenn es nicht für Luthers Sache eingenommen, verlange boch ben Untergang Roms; alle aber riefen und forberten ein Conzil und zwar ein Conzil innerhalb Deutschlands. Den Neuerern galten als Führer Luther und Hutten; ihnen beiben, ben Borkampfern driftlicher Freiheit, maren gemeinfam bilbliche Darftellungen gewidmet: Luther mit einem Buche, Hutten mit einem Schwert in ber Hand, so fah ber Nuntius fie abgebilbet. Allen voran eiferte hutten für eine Erhebung bes Bolkes; er bebrobte die Nuntien und alle Geaner Luthers mit seinem Rorne. Es bieß, er habe ausgerufen: wäre Lutber taufendmal getöbtet, fo würden dafür Hunderte neuer Luther erstehen! Seine Geaner saaten von ihm, er selbst wünschte die erfte Rolle zu spielen, - wenn nur das Bolk ihm so an= hängen wollte, wie es Luther anhing! Man gablte auf Sidingen als ben Führer ber Erhebung. Alles schien zur Revolution reif zu sein. Alles wartete nur auf ben richtigen Moment zur Erhebung.

So tam ber Eröffnungstermin bes Reichstages beran.

Am 23. Oktober 1520 war Karl in Aachen gekrönt. Bon ba reiste er langsam nach Worms. Am 28. Januar 1521 eröffnete er ben Reichstag. Mannichfaltig waren die Aufgaben, die hier ihrer Lösung harrten. Kaiser Karl hatte erst in den Besit der Regierung Deutschlands zu treten und mit den ständischen Gelüsten und den Wünschen nach ständischer Theilnahme sich abzusinden. Es gelang, ein Reichsregiment zu errichten und für die nächste Zeit einen Compromiß zur Führung der deutschen Geschäfte zu erzielen. Andere Organisationen wurden im Reich damals eingeleitet und vorbereitet. Es gelang auch, das deutsche Reich zur Theilnahme am französischen Kriege zu bewegen. Weit schwieriger war es, der religiösen Bewegung Waß und Richtung zu setzen.

Den Kaiser begleitete bamals als Beichtvater ein Franziskanermönch, Glapion, ein aus der spanischen Kirchenschule herstammender und in der spanischen Richtung lebender Mann. Er vertrat im Rathe und bei der Person Karls die spanische Tendenz der Resormation, in der Gestaltung, wie wir sie geschildert haben. Die sittliche Hebung des Clerus gehörte zu den Wünschen dieses Programmes; die Einschränkung der päpstlichen

Regierungsgewalt und die Beförderung der innerlich religiösen Momente bildeten weiterhin Punkte, in denen die spanischen Theologen mit den deutschen Forderungen sympathisiren konnten. Jenen oft schon erörterten "Beschwerben" der deutschen Stände gegenüber verhielt die spanische Tendenz sich keineswegs von vorneherein ablehnend.

Als Aleanber mit dem Verlangen einer einfachen Ausführung der päpstlichen Bannbulle an den Kaiser herantrat, sand er nicht unbedingtes Gehör. Aleander selbst war bereit, unter den ihm entgegengebrachten Klasen und Bünschen und Darlegungen sogar seinerseits eine Unterscheidung zuzugeben. Er wurde gewahr, daß von allen Seiten über die Reformation der Kirche geredet wurde; selbst höheren Geistlichen der deutschen Kirche erschien eine Erledigung der "Beschwerden" sehr nothwendig. Aleander selbst rieth dem Papste, in der Frage der Reservationen und Dispense den Deutschen entgegenzukommen und die Uebergriffe über die Bestimmungen des deutschen Konkordates abzustellen. Aleander gewann das Urtheil, daß der ungeheuere Anhang, den Luther hinter sich her zog, aus dem Haß der Deutschen über die Misbräuche der römischen Kirchenverwaltung sich erklärte.

Wir hoben hervor, daß unter den Gegnern Luthers Ginzelne trot seines Auftretens die "Reformation" der Kirche als nöthig verkündigten. Wir erfahren in Worms, daß selbst aus dem Kreise der heftigsten Gegner Luthers die "Beschwerden" gegen Rom vorgebracht wurden. Diesen Thatsachen gegenüber wünschte Aleander, daß der Papst die Abschaffung der Mißbräuche zusagen und mit derselben nicht säumen sollte: auf diesem Wege hoffte er die Lutherische Reformation überwinden und die deutschen Reichsstände von der Sache Luthers abbringen zu können.

Etwas anderes war ja die Abschaffung der Mißbräuche in der Kirche, etwas anderes die kirchliche Bewegung, welche Luther hervorgerusen hatte. Nicht jeder, welcher das erste Verlangen guthieß, mußte deßhalb ein Anshänger Luthers sein oder werden. Mit dem ersten Verlangen war es der spanischen Kirchenrichtung möglich, sich zu verständigen, — gegen die zweite Tendenz mußte sie in aller Schärfe auftreten.

Karls persönliches Denken und Fühlen bewegte sich vollständig im Rahmen der spanischen Ideen. Er sprach während der Verhandlungen in Worms selbst den Grundsatz aus, man dürse die Klagen der Deutschen wider Rom nicht mit der Luther'schen Sache vermischen, welche den Glausben der Kirche berühre; er wollte darüber selbst an den Papst schreiben;

und er hoffte, der Papft würde die wirklich nachweisdaren Mißbräuche gerne abthun. Glapion betheuerte nachher einmal, er habe seinem Beichtekinde oft seine kaiserliche Pflicht vorgehalten, für die Reformation der Kirche zu sorgen; er war sicher, daß Karl seiner Pflicht nachleben wollte; — Gott werde ihn strasen, habe er dem jungen Kaiser gesagt, wenn er nicht die Kirche von den Mißbräuchen reinige; — Glapion versicherte, in fünf Jahren etwa werde es sich gezeigt haben, was der Kaiser in Sachen der Kirchenreformation zu thun vermöchte.

Das war das Programm der spanischen und kaiserlichen Politik für die Lösung der kirchlichen Wirren in Deutschland: auf der einen Seite Festhalten an der überlieferten Kirche und ihren Grundsätzen, also Bertheidigung der Kirche gegen die Neuerungsversuche Luthers; auf der and beren Seite Fortsührung der in Spanien schon begonnenen Resormation und Reinigung der Kirche: Glapion und seine theologischen Freunde suchet in diese beiden Richtungen die Action des Kaisers zu lenken.

Einen eigenthümlichen Weg schlug Glapion zunächst in Worms ein. Er faßte die Ibee, ob Luther selbst vielleicht für diese Aufgabe als dienendes Werkzeug sich würde verwerthen lassen. Er unternahm es, darüber Aufklärung sich zu verschaffen, — bewogen und getrieben durch den Rath des Erasmus.

Wir sahen, wie Erasmus die Annäherung Luthers 1519 freundlich aufgenommen, feinen Ginfluß auf hochgestellte Männer ber Kirche zu Luthers Gunsten verwendet und, obwohl mit Luthers radikalem Tone nicht ein= verstanden, boch Förberung seiner eigenen Gebanken burch ihn erwartet Bei bem weiteren Fortgange bes Streites hatte er weber Luthers immer schrofferes und immer feinbseligeres Auftreten gebilligt, noch auch bem Berhalten ber Kirchenmänner Beifall gezollt. Den Kurfürsten von Sachsen hatte er, wie schon ergählt, im November 1520 in seinem Entichluffe zum Schute Luthers beftarkt; er hatte fein Miffallen an ber papftlichen Verbammung Luthers beutlich genug gezeigt; boch hatte er fich nicht entschließen können, bem Kaiser auf ben Reichstag zu folgen. Er hatte ben Ministern bes Raisers seinen Rathichlag mitgetheilt und auch burch feinen Gefinnungsgenoffen Faber seine Ansichten ihnen barlegen laffen. ber anberen Seite hatte er einflufreichen Männern in Rom lebhafte und einbringliche Borstellungen gemacht, maßvoller und friedlicher die schwebende Frage zu behandeln: von einem Bersuche gewaltsamer Unterbrückung besorgte er Vergrößerung bes Zwistes und Schäbigung aller wissenschaftlichen Beftrebungen. Erasmus' Meinung war, ber weiteren Ausbehnung bes Lutherischen Streites vorzubeugen, alle schärferen Maßregeln gegen ihn aufzuheben und ben Austrag ber Sache ober bie Aufsindung eines Mittelzweges einigen vom Kaiser und den europäischen Fürsten zu bestellenden Schiedsrichtern zu übertragen: dieses selbe Schiedsgericht würde auch das geeignete Organ sein, Borschläge für die Reformation der Kirche zu entwerfen und zu entwickeln. Erasmus gelang es, seine Gedanken dem Beichtvater Karls, Glapion, zu insinuiren, ihn mit denselben zu erfüllen und durch ihn ihre Verwirklichung anzubahnen.

In Worms knüpfte Glavion, in Ausführung ber Buniche bes Erasmus, mit bem sächsischen Kangler Brud junachst an, um burch ibn auf Luther ju mirten. Er wollte Luther jum Schweigen ober jur Burudnahme seiner heftigen Angriffe auf die Kirche selbst bewegen; er wollte die reli= giösen Momente in Luthers bisherigen Aeußerungen, seine kraftvolle Glaubenspredigt und seinen einbringlichen fittlichen Ernft, in ben Dienft ber auch vom Raiser erstrebten religiösen Neubelebung bes Kirchenthums stellen. Er mar voll Lob und Anerkennung für Luthers frühere Schriften; er billigte ausbrücklich Luthers Protest wider den Ablaßhandel; erft jenes Buch von ber babylonischen Gefangenschaft ber Kirche habe ihn mit Schrecken erfüllt, - "fo, als ob ihn Giner von haupt bis ju ben Gugen burchgehauen und gegeißelt hatte"; — er wollte es bahinbringen, daß Luther bies Buch nicht mehr als bas feine anerkenne; - "Niemand, ber feine porigen Schriften gelesen, murbe bafur halten, bak er bas ungeschickte Buch gemacht batte"; - er batte allerlei Entschuldigungsgrunde gur Sand, mit benen Luther seine Berläugnung ber rabitalen Produtte bemänteln könnte; für Ausgleich und Verföhnung Luthers mit ber Kirche — trot bes papft= lichen Bannes - vermaß er fich gutzusagen. Alle biefe Erörterungen munichte Glapion in ber Stille burch Befprechung mit ben gelehrteften Reitgenoffen abgethan zu feben; von aller weiteren literarischen Polemik rieth er ab; jenes neutrale Schiebsgericht allgemein anerkannter Autoritäten, bas Crasmus jo bringend angerathen, tauchte in Glapion's Worten wieber auf, - man burfte wohl vermuthen, daß babei gang besonders an Erasmus felbst gedacht wurde.

Bas Glapion bamals über Luthers Schriften aussprach, scheint unter ben hochgestellten spanischen Geistlichen, welche ben Kaiser nach Deutschland

begleitet, eine vielsach getheilte Ansicht gewesen zu sein. Noch während bes Reichstages sprach ganz in demselben Sinn der Franziskanerprovinzial Francisco de los Angeles (des Grafen von Luna Sohn, Francisco Quiüones, vor seinem Eintritt in den Franziskanerorden) auf der Durchreise in Basel über Luther, — er billigte größtentheils, was Luther geschrieben, mit Ausenahme des Buches über die babylonische Gesangenschaft, das ihm großen Kummer bereitet hätte. Je verdreiteter aber diese Anschauungen in spanischen Theologenkreisen waren, desto begründeter mußte der Wunsch Glapion's sein, Luther in jene früheren Geleise wieder zurückzuführen, um von seiner sittlichen Kraft für die innere Belebung der Kirche Bortheil zu ziehen.

Brück konnte, wie auf der Hand liegt, keinen Bescheid geben. Er ließ sich von Glapion ein Berzeichniß der anstößigen Behauptungen in Luthers Schriften mittheilen, welche Luther aufgeben sollte. Er stellte sie Luther zu. Aber Luther erklärte sich zum Widerruf erst dann bereit, wenn man ihn aus der Schrift widerlegt haben würde. Auch der Kurfürst von Sachsen war zu einer Fortsetung einer Berhandlung wenig geneigt, bei welcher er aus seiner Reserve hätte heraustreten müssen. Und da die gützliche Beilegung der Angelegenheit auf mehr privatem Wege gescheitert, mußte die offizielle Berhandlung im Reichstage gewagt werden.

Schon vor dem Zusammentritt des Neichstages war einmal angeregt worden, daß Kurfürst Friedrich den keherischen Lehrer seiner Landesuniverssität zum Reichstag mitbringen sollte. Kaiser Karl selbst hatte den Wunsch ausgesprochen. Und Luther war bereit zu erscheinen; zwar meinte er, um ihn zu belehren hätte der Kaiser ihn gewiß nicht citirt, sondern um ihn mit Gewaltthat zu bestrasen, aber das socht ihn nicht an: mit seinem Leben sür die Wahrheit Zeugniß abzulegen, das entsprach vollständig seinem gotterfüllten, von der Wahrheit durchdrungenen Sinn; ob durch sein fereneres Wirken oder durch seinen Tod das Evangelium mehr Gewinn haben würde, wagte er nicht zu entscheiden. Nicht so eifrig war Kurfürst Friedrich, den Resormator dem Reiche vorzusühren. Dann aber hatte Karl selbst, unter dem sichtbaren Sinsluß Aleanders, seine Aufsorderung zurückgezogen.

Aleanders Absicht ging nicht dahin, eine Erörterung über den Inhalt der Lutherischen Lehre durch die weltlichen Gewalten zu veranlassen oder zu gestatten; nein, nach seiner Meinung war Luthers Ketzerei eine offenkundige Thatsache, als solche durch die papskliche Bannbulle zur Genüge für alle Welt constatirt. Es handelte sich für ihn um nichts anderes, als die rechtlichen Folgerungen wider Luther aus dem Banne des Papstes zu ziehen. Aleander verlangte ein kaiserliches Sbikt, welches die Berbrennung der Schriften Luthers im ganzen deutschen Reiche verfügen und über Luther selbst die Reichsacht verhängen sollte. Nicht ohne Weiteres nahmen die Rathe des Kaisers diesen Standpunkt zum Ausgang ihrer Entschließungen.

Im kaiserlichen Rathe vertrat ber leitenbe Minister, ber Herzog von Chièvres, bie rein politische Berücksichtigung ber kaiserlichen Interessen.

Bon anderer Seite wurde die reichsrechtliche Seite der Frage betont; es wurde geltend gemacht, daß der Kaiser in seiner Wahlcapitulation sich verpslichtet, Riemanden ungehört und ohne Prozeß in die Acht zu erklären. Kurfürst Friedrich bestand darauf, daß ohne Verhör nichts gegen Luther geschehen dürste. Hienach weigerte sich auch der Kaiser, Aleanders Anstrag zu willsahren. Wenn aber erst die Bulle dem Reichstage unterbreitet wurde, so war von vorneherein zu erwarten, daß alle die Beschwerden gegen Rom, die ja noch 1518 so tumultuarisch und laut in Augsdurg vorgetragen waren, gleichsam als eine Rechtsertigung Luthers unter den beutschen Reichsständen gelten würden. Daß Luther an ein Conzil appelslirt, trug ihm jetzt gute Früchte. Das war das Motiv, das die beutschen Reichsstände ihm geneigt machte. Selbst unter den Ministern Karls lieh der Kanzler Gattinara sein gewichtiges Wort der Empfehlung eines Conziles.

In Rom wurde man unruhig über ben Erfolg ber Sache. Man fand das Zaudern des Kaisers bedenklich. Es hieß, Karl habe Luther nach Worms beschieben, um ihm jede dogmatische Neuerung zu untersagen, aber dafür ihm ein freies Wort gegen den Papst zu gestatten. In Rom sagte man, Personen, "die vom Teusel sich berathen ließen", suchten alle guten Entschlüsse Karls zu verwirren. Auf Karls Person setze man allein seine Hosfnungen.

Enblich im Februar kam die Sache Luthers in den Reichstag. Am 13. Februar wurde ein papstliches Breve den beutschen Ständen vorgetragen und Aleander hatte Gelegenheit, in einer langen Rede vor Fürsten und Ständen seine Bünsche zu erörtern. Er bemühte sich, Luther als offenkundigen Reher zu zeichnen, indem er mit großer Geschicklichkeit ihn als einen Gegner der conziliaren Unsehlbarkeit, als einen Feind der Kirche und des Kaisers hinstellte; er wies mit sicherem Scharsblick darauf hin, daß Luthers Berufung an ein Conzil — gerade sie hatte, wie gesagt, in

weitesten Kreisen ihm die Zustimmung der Deutschen gebracht — im Munde eines Berächters der Conzile jedenfalls bedeutungslos sein müsse. Aleander machte in der That mit seinen Ausführungen Eindruck auf seine Hörer. Und dennoch hing das Ergebniß mehr von Karls Erwägung der allgemeinen Sachlage im Ganzen, als von der Wirkung der Beredsamkeit Aleanders ab. Karl legte den Entwurf eines Stiktes vor, das ganz nach Aleanders Sinn war. Dann aber erhob sich unter den Ständen der heftigke Zwiespalt. Sinzelne erklärten sich vollständig zu Luthers Gunsten. Andere wollten ihn nicht ungehört verurtheilt wissen. Die Meisten verlangten Abstellung der Beschwerden wider Kom, Revision der Concordate. Das endliche Ergebniß war doch, daß Luther nach Worms citirt wurde, um über seine Schriften Rechenschaft zu geben.

Die steigende Aufregung in Deutschland machte ber kaiserlichen Bolitik ein Laviren und Temporifiren rathfam. Die Ritterpartei unter Sidingen's und Sutten's Rührung ichien einem revolutionaren Ausbruch nabe; fie bebrohte ben Reichstag und feine Arbeiten; fie mar entschieden, für Luther einzugreifen, wenn bas Reich und ber Raifer fich gegen ihn aussprechen So gab man nach, ben Reformator nicht ungehört zu verdam-Und andrerseits stand Karl in Verhandlungen über ein politisches Bundniß mit bem Bapfte; für biefe konnte Luthers Sache, so lange sie noch nicht erledigt, als Preffionsmittel bem Raifer bienen. Jener Rathschlag bes Erasmus blieb freilich unbeachtet; bas Schiedsgericht ber Ge lehrten wurde nicht eingesett. Aber ebensowenig brang bie Absicht bes Ranglers Gattinara burch, ber im faiserlichen Rathe ein Eingehen auf bie Forberung eines Conziles empfohlen batte. Das Ende mar trot aller Schwankungen ber Abschluß bes papstlich-faiferlichen Bunbniffes gegen Frankreich und die Annahme der päpftlichen Wünsche durch Kaiser und Reich.

Luther war in den letzten Monaten sest und treu bei seinen reformatorischen Grundsätzen verblieben; er verharrte dem papstlichen Bann gegenüber in der einmal ergriffenen Haltung. Immer mehr fühlte er sich als den von Gott erleuchteten und berufenen Verkündiger der göttlichen Wahrheit; immer entschiedener sah er im Bischose von Rom den Antichrist, den Vertreter des Teufels. Immer mehr drang in seine Seele der Gedanke, daß er gegen die Teufelskirche in Rom die wahre Kirche Jesu Christi zu vertreten habe. Gehoben und getragen von dem jubelnden

Beifall ber Humanisten und Ritter, gestärkt burch ben stets wachsenben Anhang aus gelehrten und kirchlichen Kreisen, burste er auf ben Sieg seiner Sache vertrauen. Selbst auf bem Reichstage gab es Leute, die mit ihm sympathisirten: gelang es, die ganz allgemein gefühlten und auf allen Seiten zusammengetragenen Beschwerben gegen Rom mit seiner Angelegenheit unlöslich und eng zu verschmelzen, dann hatte er Aussicht glücklichen Gelingens. Seine Reise nach Worms gestaltete sich damals fast zu einem Triumphzuge.

Der Reichstag hatte Luthers Erscheinen in Worms nur gewünscht, um den Widerruf seiner Irrlehren wider den christlichen Glauben von ihm selbst zu vernehmen: nachdem er widerrusen, wollte man über andere Frasgen ihn gern anhören; wurde er aber nicht widerrusen, so sollte nach Karls Verlangen und Aleanders Antrag mit ihm versahren werden. Der Kaiser citirte ihn darauf nach Worms, um mit ihm eine Untersuchung über seine Lehren und Schriften zu veranstalten. Aber es war die Abssicht nicht mit ihm zu discutiren, sondern einzig seinen Widerrus zu hören.

Gewiß war die Citation Luthers eine Niederlage des Runtius. Aber Aleander empfing sehr bestimmte Zusagen und Versicherungen, daß eine Discussion mit Luther über seine Lehren von vorneherein als unstatthaft ausgeschlossen bliebe. Er bemühte sich, diese Einräumung an die kirchliche Aussassing sicher zu machen; seine Thätigkeit war hierin von Erfolg geskrönt. Der Kaiser hatte auch zugleich mit der Citation Luthers ein Sdikt veröffentlicht, das einstweilen den Vertried Lutherischer Bücher untersagte; wenigstens soweit billigte dies der Reichstag, daß dis zur definitiven Entscheidung von der einen wie von der anderen Seite Stillschweigen beobachtet werden sollte.

Einen Geleitsbrief hatte der Kaiser dem von der Kirche schon verzurtheilten Keher doch noch ausgestellt. Dasselbe thaten die Fürsten, durch deren Gebiet Luther reiste. Seine Fahrt leitete und bewachte ein kaiserzlicher Herold. Aber Luthers Anhänger beeiserten sich, auf der Reise ihm ihre Verehrung zu zeigen. Die Universität Ersurt begrüßte ihn mit hohen Ehren. Aus dem Volke und aus den Kreisen des ritterlichen Abels liesen ermunternde Zuschriften bei ihm ein. Und wie er nun so gegen Worms heranzog, da griff die kaiserliche Politik noch einmal zu einem Versuche gütlicher Verständigung und freundlicher Vergleichung.

Am kaiserlichen Hofe befürchtete man eine populare Erhebung, einen

plöglichen, gewaltsamen Ausbruch ber angesammelten Entrüstung. In ber Nähe von Worms, auf Sickingens Schloß, ber Ebernburg, saßen, wie auf einer Warte, Sickingen und Hutten, ben Augenblick zum Losbruch erspähend. Die Drohungen, welche Hutten gegen die Runtien und die Priester in Worms ausgestoßen, und die Ansammlung Bewassneter unter Sickingens Führung, welche den Drohworten Huttens Nachbruck zu schaffen bestimmt schienen: diese Umstände schüchterten in Worms ein. Es galt einen Versuch der Beschwichtigung; es galt eine direkte Anknüpfung mit den Häuptern der Bewegungspartei; es galt einen Anlauf, durch ihre Vermittlung sich Luther zu nähern.

Armstorf, ein kaiserlicher Ofsizier, und Glapion eilten nach der Ebernburg; sie hatten zunächst den beiden Rittern Bortheile zu bieten. Beide
standen in kaiserlichem Dienst und Jahressold seit dem würtembergischen
Krieg. Sickingen gedachte der Kaiser im Feldzuge gegen die Franzosen als
Plänkler zu benutzen; — man wendete sich mit Bertrauen an ihn, er
übernahm den angebotenen Auftrag: der eigentlich zur That bestimmte
Führer des Aufruhrs war unschädlich gemacht. Mit Hutten stellte Armstorf erst retrospektive Erörterungen über Huttens Berhalten gegen den
Kaiser an; Hutten suchte alles, was er gethan, in freundlichem Sinne zu
beuten. Armstorf hatte ihm auf eine Berdoppelung seines disher empfangenen Jahrgehaltes Aussicht zu machen. Hutten nahm an, was man ihm
antrug; er ließ unter die kaiserlichen Fahnen sich ebenfalls einreihen. Auf
diese Weise beschwichtigte man die ritterlichen Führer, welche im Frühjahr
1521 die Revolution des deutschen Bolkes zu leiten beabsichtigt.

Glapion hatte gleichzeitig eine andere Mission zu erfüllen. Er unternahm es, benselben Gedanken, der ihn zu den Conferenzen mit Brück bewogen, jest noch einmal bei den ritterlichen Beschützern Luthers zu versfolgen. Es geschah Anfangs April auf der Sbernburg eine theologische Discussion. Hutten, Sickingen und der ausgetretene Dominikaner Martin Butzer, der auf der Sbernburg weilte, disputirten über die Lutherische Ansgelegenheit mit Glapion. Hier soll Glapion Luthers Berdienste sehr anserkannt haben; er äußerte, Luther habe die Thüre zu einem besseren Berständniß der Bibel den Christen eröffnet. Hutten war erstaunt über Glapion's Urtheile in der Lutherischen Frage. Spalatin, den Hutten sofort ganz im Geheimen von dem Besuche unterrichtete, meinte, Glapion habe auf der Ebernburg doch nur dieselbe Ansicht vorgebracht, die er vor

Aurzem Brud in Worms tundgethan. So weit ging Glapion in seinen Aeußerungen, daß die Freunde Luthers ein Mißtrauen anfaßte, ob jener es wohl ehrlich gemeint. Einen ganzen Tag bauerte bas Gespräch: man ftritt über allerlei theologische Dinge. Buter rühmte sich, ben angefochtenen Saten Luthers eine Erklarung gegeben ju haben, bie allen Grund aur Anfechtung von taiferlicher Seite hinweggeraumt: er hoffte, fich nicht allzusehr von Luthers Meinung babei entfernt zu haben. Glavion schmei= delte fich, in ben firchlichen Controversen Sutten übermunden zu haben: auf der anderen Seite bieß es, hutten "habe gehalten wie eine Mauer". bes Raisers Beichtvater habe fich völlig bekehrt. Auch Sidingen zeigte fich wohl unterrichtet in ben einschlagenden Buchern Luthers; er betonte sein Berlangen einer gründlichen Reformation; er wurde babin gebracht, unter Luthers Meußerungen gute und bofe ju unterscheiben. Das mar ichließlich erreicht, daß die ritterlichen Freunde Luthers wirklich Soffnungen fich bingaben, die Sache bes Evangeliums und ber Reformation murbe guten Fortgang nehmen. Satte boch Glavion bas Zugeständniß gemacht, bie Reformation ber Kirche habe Luther jest auf die Tagesordnung gebracht, und burch einige von ihm angeregte Zweifel burfe bieselbe keinen= falls gehindert werden. Glapion ichien ben Freunden auf ber Ebernburg wirklich für die Lutherische Sache gewonnen. Und so nahmen fie es auf fich, eine birette Begegnung zwischen Luther und Glavion berbeijuführen. Sutten ichrieb jubelnd an einen Strafburger Freund, ihm fei eine Botichaft an Luther angeboten, ja auferlegt; er habe gute Soffnungen.

Aber Alles erwies sich boch zulet wieder als eitel: Luther versichmähte berartige Compromisse, berartige Vermittlungen zwischen Christus und Belial.

Buter reiste Luther entgegen, ber unweit ber Sbernburg auf seiner Fahrt nach Worms passirte; er überbrachte ihm die Sinladung zur Consferenz mit Glapion. Luther lehnte sie ab. Erst in Worms erbot er sich zu einem Gespräch mit dem kaiserlichen Beichtvater. Glapion aber, dem ja der Richtersolg seiner Bemühungen aus dieser Zurückaltung Luthers beutlich geworden, war jetzt dem Wittenberger "tödtlich gram und entzgegen". Als er gehört, Luther sei schon auf dem Wege nach Worms, war er heftig erschrocken: jetzt wies er eine Besprechung mit Luther als eine nutzlos gewordene zurück.

Der lette Versuch, ben die kaiserliche Politik vor der offiziellen Entscheidung gewagt, — der Versuch einer Vereinigung spanischer und beutscher Reformationstendenzen zu gemeinsamer Arbeit, unter Benutung der religiösen Energie des deutschen Reformators, aber unter Ausstoßung seiner neuen gegen die überlieferte Kirche gerichteten Ideen radikaler Natur, — dieser Versuch war mißlungen. Der deutsche Reformator ging seine Wege weiter, die ihn immer mehr von jenen anderen kirchlichen Zielen wegführten. Der spanischen Tendenz aber, die sich den Sinn des deutschen Kaisers erobert, erwuchs daraus nach ihrer correkt mittelalterslichen Anschauung die Aufgabe und die Pflicht, der Lutherischen Bewegung als Schützerin der alten Kirche sich in den Weg zu werfen und den Verznichtungskampf gegen sie zu eröffnen.

Wären Glapion's Unternehmungen in Worms geglückt, so würde wohl die Kirchenspaltung vermieden, so würde eine Reformation der Kirche nach spanischem Vorbild vielleicht durchgeführt sein, — aber es wäre der Fortschritt der Weltgeschichte aus dem Mittelalter in die Neuzeit untersblieden!

Am 17. April erschien Luther vor bem Reichstage. Er wurde gesfragt, ob er die vor ihm liegenden Bücher als die seinen erkenne, — er bejahte dies; und dann wurde ihm angesonnen, seine in denselben vorgestragenen Ansichten zu widerrusen. Er erbat sich Bedenkzeit, ehe er antswortete.

Am folgenden Tage, dem 18. April, versuchte Luther eine Unterscheidung unter seinen Schriften aufzustellen und zu begründen; dem einsfachen Widerruf strebte er so zu entgehen. Es schien, als ob eine weitsläufige Verhandlung sich entspinnen würde. Doch war das nicht der Sinn der offiziellen Organe des Reichstages.

In der That war die Sachlage hier eine sehr einfache: Luthers Schicksal vor dem Reichstage war vorauszusehen, wenn er dei seinen in Leipzig zuerst offenbarten und seitdem stets weiter entwickelten Ansichten verbleiben wollte. Kaiser und Reich mutheten ihm zu, von ihnen zu lassen; er aber "verharrte als ein harter Fels": er gab nicht nach.

Auf die Forderung, die von dem Papste verworfenen Aeußerungen zu widerrusen, entgegnete Luther mit dem Ansinnen, ihn mit Zeugnissen der heiligen Schrift zu widerlegen. Aber zu einem Disput mit dem Witztenberger Prosessor hatte der Reichstag weder Neigung noch Möglichkeit.

Man hielt ihm wiederholt die Autorität der Conzilien entgegen, wider die er sich vergangen; er aber bezeugte und betheuerte, Gottes Wort habe sein Gewissen bezwungen und gefangen, dem Papste und den Conzilien allein könne er nicht glauben, da es seststehe, daß sie öfters geirrt und sich widerssprochen hätten: "derhalben kann ich, noch will ich nichts widerrusen, da wider das Gewissen zu handeln unsicher und gefährlich."

Wie einst in Leipzig, so widersprach jett in Worms das Gewissen und die Ueberzeugung eines religiösen Mannes der Ueberlieferung und dem Ansehen der durch die Jahrhunderte geheiligten Kirche und ihrer historisch gewordenen Organe.

Es war die Absage der Neuzeit an die chriftliche Kirche des Mittelsalters!

Am Tage nach biefer entscheibenben Berhandlung legte Rarl ben von ihm felbst verfaßten Entwurf eines Decretes gegen Luther ben Stanben por. Aleander und ber Papft maren voll Jubel und voll Lob über biefen Entichlug bes Raifers. Der Reichstag beschloß indeffen noch ein= mal einen Bersuch ber Ueberrebung bei Luther zu machen. Im Auftrag ber Stände wurde noch eine Boche lang burch ben Babischen Rangler, hieronymus Behus, mit Luther verhandelt, juweilen in recht milben und autlichen Formen. Behus näherte fich in fehr geschickter Weise bem Standpuntte Luthers; er stellte ben Charafter ber Conzile zur Discussion. Rach: ber bemühte fich ber Trierer Rurfürft, unterftutt von Ed und Cochlaus, Luther jum Beichen ju bringen. Aber bie Unmöglichkeit bes Ausgleiches. bie Unvereinbarkeit bes kirchlichen Standpunktes mit Luthers neuen Ibeen trat immer wieder und immer deutlicher hervor. Ginen Augenblick machte Luther Miene, einem fünftigen Congil Die Entscheidung überlaffen zu wollen; aber er konnte boch keinenfalls ohne Borbehalte und Bedingungen fich bem= selben fügen; er wollte von der Klausel nicht abgeben, daß bas Conzil nur auf Grund ber beiligen Schrift seine Entscheidung treffen durfte. Rulett mußte Luther felbst teinen anderen Rath, als fein Wert Gott und ber Aufunft anheim ju geben: "fei feine Sache nicht aus Gott, so wurde fie von felbst in einigen Jahren untergeben, sei fie aber aus Gott, so murbe man fie nicht bampfen können."

Das war sonnenklar geworben: Luther wich nicht von seiner Ertenntniß zurud, obwohl ein ökumenisches hochangesehenes Conzil sie schon früher verworfen; er ordnete seine personliche Auffassung der religiösen Wahrheiten nicht mehr bem Spruche einer äußeren kirchlichen Autorität unter: seine subjektive, aus Gottes Wort entsprossene religiöse Ueberzeugung wog ihm schwerer, als alles bas, was bas Organ ber gesammten Christensheit sagen ober entscheiben konnte.

Aus Worms wurde darauf Luther entlassen und ihm angekündigt, daß Kaiser und Reich die schon früher erwogenen scharfen Mittel gegen ihn gebrauchen würden. Und die Abfassung des Strasediktes wurde nun sogar Aleander anwertraut. Am 25. Mai wurde dasselbe den Ständen verlesen und von den Anwesenden gebilligt; viele waren schon abgereist, unter ihnen die Luther günstigen Kurfürsten von Sachsen und Pfalz. Das Wormser Edikt wurde aber auf den 8. Mai zurückdatirt, auf den Tag, an welchem das große päpstlich=kaiserliche Bündniß in Rom zu Stande gekommen war.

Die offiziellen Gewalten bes Reiches, ber Kaiser und bie Reichstände, verwarfen Luther auf Grund der päpstlichen Bannbulle als einen verstockten Keher und erklärten ihn in die Acht des Reiches; seine Bücher durften nicht mehr geduldet werden; überhaupt wurde angeordnet, daß von jeht ab kein Buch mehr gedruckt oder verkauft werden sollte, ohne die Erlaubniß des Bischoses als der geistlichen Obrigkeit. Das Reichsegeseh verkündigte also für Deutschland eine Anordnung, die das Lateransconzil vor einigen Jahren getroffen. Man meinte, ein deutsches Reichseges würde in Deutschland bessere Rachachtung sinden als ein Conzilsbeschluß.

Mit so entschiedener Kriegserklärung gegen Luthers neue Ibeen schloß ber Wormser Reichstag.

Es waren mehrfach in ben Verhandlungen, wie schon berührt, die beutschen Reichsbeschwerden gegen Rom zur Sprache gebracht. Der Wormser Reichstag setzte in erhöhtem Tone, mit gesteigerter Heftigkeit die Erörterung sort, welche sein Augsburger Vorgänger von 1518 angeschlagen hatte. Und in diesen Vorstellungen waren alle Richtungen Sines Sinnes. Der Kaiser hatte bei seiner Wahl zur Aufrechterhaltung und Beschützung der Concordate sich verpslichten müssen. Schon Anfangs März forderten die Reichsstände, der Kaiser möge ein Einsehen haben und um Abstellung zener Mißbräuche sich bemühen. Der Kaiser verlangte von den Ständen darauf eine Zusammenstellung der Beschwerden, um über ihre Abhülse handeln zu können. Persönlich legte er seinen Sifer für diese Aufgabe an den Tag;

seine Minister sprachen in bemselben Sinn; sein Beichtvater betheuerte seinen guten Willen. Die Stände trugen barauf eine Anzahl einzelner Beschwerdepunkte zusammen. Was die humanistische Oppositionsliteratur der letzten Jahre wiederholt gerügt hatte, was in Luthers Brandschriften das Bolk für seine Sache gewonnen, das klang jetzt wieder in den Vorslagen, die dem Reichstage überreicht wurden.

Die Ausarbeitung bes Herzogs Georg von Sachsen nimmt unser besonderes Interesse in Anspruch. War boch Herzog Georg ein abgesagter grimmiger Feind Luthers, ein ftanbhafter und entschiebener Bertheibiger ber alten Kirche gegen ben Geist ber Reuerungen, wie kein Anderer in Deutschland entschloffener und prinzipieller auftrat. Und bennoch baufte gerabe er bie heftigsten und begründetsten Klagen gegen bie papstliche Birthschaft, - ihre Abstellung sollte Sand in Sand geben mit ber Unterbrudung Luthers und seiner Richtung. Daß die Annaten zu anderen als ben ursprünglich gesetten Zweden verwendet, bag bie Regeln ber papft= lichen Ranglei burch bie Curialisten täglich überschritten, bag bie Strafen wider Tobsenden für Geld abgefauft, daß die Ablässe, "durch welche bas Beil ber Seelen geschehen und bie man mit Beten, Kaften, Liebe ber Rachften und anderen guten Werken erlangen sollte", um Gelb gegeben wür= ben, - mit sittlicher Entruftung wies ber Herzog auf biese unsittliche Praris bin. Das ärgste mare, meinte er, bas mas baraus folgte: "weil ber Brunnen folden Geschmad habe, fo fcmeden bie Bache, in bie er fließt, auch barnach"; aus ben Spiten ber Kirchenregierung verbreite sich burch die mittleren und unteren Organe dasselbe Uebel: für Geld sei alles fäuflich geworben; um bes Gelbes willen mischten fich firchliche Behörben in weltliche Gerichte ein und erregten ben frommen Laien die ärgerlichsten und unbegründetsten Chikanen. Auch wider die Bergebung von Pfrunden an höhere Geiftliche, bie um ihr Amt fich nicht kummerten, fonbern auswärts refibirten, lehnte fich bies fachfische Gutachten auf. Sein Schluß erhob fich zu einem bestimmten Borfchlag: "bie größte Berbammnif armer Seelen erwachse aus bem Aergernig, bas von ben Beiftlichen berkomme: barum sei es nothwendig, daß eine allgemeine Reformation geschehe; und biese könne nicht bequemer als durch ein allgemeines Conzil gebessert werben": auf bas Conzil also trug Herzog Georg "mit höchstem Fleiß, aufs unterthänigste" bei bem Raifer an.

Aber mochten auch unter ben beutschen Ständen solche Ibeen bes

größten Beifalles gewiß sein, mochten selbst im kaiserlichen Rathe einstußreiche Stimmen für bas Conzil votiren, noch fügte sich Raiser Karl biesem Berlangen nicht. Aleander widersprach. Ein Beschluß des Reichstages wurde darüber nicht gesaßt. Ueber den Erörterungen der Lutherischen Sache traten einstweilen die "Beschwerden" in den Hintergrund zurückt: sie wurden vertagt, nicht vergessen.

Was immer auch Kaiser Karl und seine Spanier für die Aufgabe der Kirchenresormation in dem Sinne, wie sie dieselbe auffaßten, thun würden, — einstweilen, für den damaligen Augenblick hatten sie in schroffer Weise Partei gegen Luther und seine Resormation ergriffen. Der Kaiser hatte dem Papste zur Vertheidigung des Papstthums und der Kirche sich ausdrücklich verpflichtet: er hatte eine Entscheidung getroffen, deren Trageweite über die Geschicke der nächsten Jahrhunderte sich erstreckte.

Die Formen bes Rechtes hatte er beobachtet. Er hatte Luther unsverletzt vom Reichstage heimziehen lassen: bas freie Geleit wurde ihm geshalten. Selbst ein Schreiben seines früheren Erziehers, des Karbinals Abrian aus Spanien, der ihm ins Gewissen redete und auferlegte, den Ketzer seinem Richter, dem Papste, zu überliefern zur gebührenden Strafe und verdienten Züchtigung, selbst diese Mahnung bewog ihn nicht, sein Wort zu brechen. Unangesochten zog Luther ab.

Jubelnden Beifall hatte Luther am Reichstage bei dem Volke und bei den Rittern sich verdient. An Demonstrationen zu seinen Gunsten war kein Mangel. Aber man that doch nichts für ihn. Und der seit dem Herbste drohende Aufstand, den Sickingen und Hutten und ihre Freunde geplant, kam nicht zum Ausbruch. Der Sturm ging vorüber.

Anfangs freilich hatte man in Worms noch viel gelärmt. An bie Hausthüren wurden Nachts Aufschriften gemacht: "wehe dem Lande, dessen König ein Knabe ist"; am Rathhaus wurde ein Zettel angeschlagen, durch den vierhundert Ritter dem Kardinal Albrecht von Mainz Krieg ansagten: "Bundschuh", "Bundschuh" hieß es. Hutten war zunächst gewaltig erregt; er ermahnte Luther zur Ausdauer und Standhaftigkeit; er versicherte ihn der Sympathien der Ritter; und die Nuntien, rief er aus, sollten nicht lebendig den Boden Deutschlands verlassen. Man erwartete, er würde in Worms einen Tumult erregen.

Aber es geschah nichts. Alles blieb ruhig. Hutten erklärte, die Borsicht seiner Umgebung halte ihn von einem Handstreich zurück; jene

fürchteten, erzählte er, zu viel würbe er wagen. Im entscheibenden Moment weigerte Sickingen seine Mitwirkung; und ohne ihn war nicht viel zu machen. Des Kaisers klug berechnete Staatskunst hatte ihren Zweck erreicht. Die Gespräche Glapions auf der Ebernburg hatten den Eiser abgekühlt, für Luther unbedingt einzutreten; und der kaiserliche Jahrzgehalt sesselle sowohl Sickingen's als Hutten's Kriegslust zur Passivität. Das war der erste Triumph, den Kaiser Karl über die Deutschen das von trug.

Freilich, mit gewaltigen Worten fuhr Hutten auch jetzt noch fort gegen die Römlinge zu donnern und zu poltern. Aber als allen den Drohungen nichts weiteres folgte, als es bei Schimpfworten und Gefühlse ergüssen blieb, da höhnte man in Worms: "Hutten bellt nur, er beißt nicht", "er droht, aber er schlägt nicht."

hutten war bei allem literarijchen Talente, bei allen schriftstellerischen Leistungen ein Mann ohne Charakter.

Man muß die Kunst bewundern, mit ber bes Raisers Politik bie brohenden Elemente bes Aufstandes behandelt und bewältigt; fie führte ben Borfampfern ber Revolution perfonliche Rudfichten zu Gemuthe, fie leitete ihren Thatenbrang nach einer anderen Seite ab; fie birigirte bie unruhigen Ritter in ben frangösischen Krieg. Go vermied fie ben bedrohlichen Ausbruch beutscher Unruhen im Frühling 1521. Wohl waren bamit bie Berhältnisse nicht für immer beruhigt. Die Agitation arbeitete im Bolke noch Fluaschriften, sowohl sozial-politischer Tenbenz als evangelischer Brebiat. unterhielten eine unabläffige Bropaganda unter ben Massen. ben nächsten Nahren brohte noch immer die Revolution. Aber die Elemente berfelben, die vielleicht 1521 vereinigt losgebrochen wären, gingen seitbem vereinzelt ihre Wege. Es kam zu vereinzelten Erhebungen. Zuerft verfuchten bie Ritter unter Sidingens Suhrung ihr Glud, bann bie Bauern in Sud- und Mittelbeutschland, beibe nicht ohne einen Anlauf, auch bas ftabtische Clement in ben Kampf zu ziehen. Beibe Erhebungen murben von ben Territorialgewalten niebergeworfen und unterbrückt.

Inzwischen hatte bie religiöse Bewegung ihren Fortgang gehabt. Luthers Reformation, die vom offiziellen Reiche verworfen, hatte in den Herzen der Deutschen sich eine Stätte bereitet: in der Nation wurzelte sie fest.

Ueber bas Endresultat bes Wormser Reichstages empfand die römische

Curie bie lebhafteste Befriedigung und Genugthung. Raiser und Papst schienen jetzt für politische und kirchliche Dinge völlig geeinigt. Und da als dritter Genosse zu dieser Allianz König Heinrich von England sich hinzugesellte, so wurden die Lutherischen Reuerungen auch sofort in der englischen Landeskirche verworfen. Sleichzeitig empfingen Papst und Karbinäle die Nachrichten von Kaiser Karl's und von König Heinrich's Edikten gegen Luther und seinen Anhang. Sofort erwog man in Rom, daß man dem englischen König einen ähnlichen Shrentitel verleihen müßte, wie ihn "der katholische König" von Spanien schon führte. War ja Heinrich VIII. nicht allein mit einem Regierungserlaß, sondern auch mit persönlicher Schriftstellerei gegen Luther zu Felde gezogen. Die mächtigen Herrscher von Spanien und von England waren die Berbündeten des Papstes: zu gemeinsamer Politik in allen Fragen und auf allen Gebieten reichten sie gerade damals sich die Hand.

Für die Aussichten jener Kirchenreformation, die dem Kaiser vorsschwebte, waren die Verhältnisse an manchen Stellen günstig gestaltet. Bom Papste Leo X., von den Leitern der englischen Kirche durfte man wenigstens eine Unterstützung aller auf Hebung der Bildung abzielenden Besmühungen erwarten.

Zwar hatte Aleander bei seiner Erforschung der deutschen Verhältnisse sich zu der Ansicht bekannt, daß die Arbeiten und Bemühungen des Erasmus nur eine Förderung Luthers zu Stande gebracht. Aleander, der Gelehrte, gab also den unter den Geistlichen landläusigen Vorwürsen gegen Erasmus im Grunde Recht; auch ihm war der Zusammenhang von Luther und Erasmus ein Austoß; er warnte die Humanisten der Eurie zur Vorsicht. Und darin hatte er richtig gesehen oder vermusthet: mit seinem Versahren in Deutschland stimmte Erasmus keineswegs überein.

Erasmus suchte in Rom gegen die Verbächtigungen Aleanders sich zu wehren. Aber er verhehlte seine Ueberzeugung über die Schäblickseit der päpstlichen Action keineswegs. Ebenso wie er im Jahre vorher die Bannbulle für unheilvoll erklärt, tadelte er jetzt mit scharfen Worten das Wormser Edikt. Nach seinem Urtheil mußte aus ihm nur wachsendes Unheil folgen, steigende Erbitterung der Geister, erneuerte Gefährdung jener langsam vorwärtsgehenden Besserung kirchlicher Dinge, wie sie seinem Streben als Liel vorschwebte.

Da erwachte plötlich, unerwartet eine neue Aussicht ber Kirchensreformation. An der höchsten Stelle der Kirche geschah ein Wechsel, durch welchen ein spanischer Kirchenreformator an die Spitze der Weltkirche gestellt wurde. Für Erasmus und die Genossen seistes enthielt diese Rachricht die erfreulichste Botschaft und weckte in ihnen die glänzendsten Hoffnungen der Zukunft.

## Drittes Kapitel.

## Papft Adrian VI. 1522. 1523.

Der erste Anlauf, ben bie nach mittelalterlichem Muster erneuerte spanische Kirchlichkeit 1521 gemacht, bie allgemeinen Zustände nach ihren Ideen zu gestalten, war mißlungen. Der Versuch, die eigenartige Reformebewegung, die von Luther ausgegangen, in den Dienst der spanischen Reformationstendenzen zu beugen, war sehlgeschlagen. Luther ging seinen eigenen Weg. Kaiser Karl hatte zuletzt zur Erklärung sich genöthigt gesiehen, daß er Luthers Auffassung und Absichten von sich weisen und verwerfen müßte.

Das Wormser Ebikt bebeutete Absage und Feinbschaft ber offiziellen Kirche und bes offiziellen Reiches gegen biejenige Kirchenreformation, bie aus dem Herzen bes beutschen Bolkes heraus Luther geforbert hatte; es bebrohte ben beutschen Reformator mit Verfolgung, mit allen ben kirche lichen und weltlichen Strafen, welche die Doctrin und die Praxis des Mittelalters den hartnäckigen Kehern zu bereiten gewohnt war.

Aber wie bamals die Lage Deutschlands sich gestaltet, war es leichter ben Ketzer zu bedrohen, als ihn zu treffen. Der Landesherr Luthers, der Kurfürst von Sachsen, lieserte ihn dem Gerichte nicht aus, ja er schützte Luthers persönliche Sicherheit in einer Weise, daß man ihm selbst nicht viel anhaben konnte. Und allmälig drang Luthers Lehre unter sächssem Schutze ins Volk ein.

Eine solche offenbare Mihachtung bes Reichsgesehes war nur beshalb möglich, weil ber Kaiser aus bem Reiche geschieben und im fernen Spanien weilte. Die Regenten aber, die in dieser Zeit Deutschland regierten, fanden nicht den Entschluß einer That gegen Luther: sie waren getheilter Ansicht.

Aber noch von ganz anderer Seite wurde Luthers Reformation Unterftützung gebracht.

Am 1. Dezember 1521 starb Papst Leo X. unerwartet. Und auf Petri Stuhl stieg nun ein Bertreter und Anhänger berjenigen kirchlichen Richtung, beren reformatorisches Wirken in der Landeskirche Spaniens schon zu guten Früchten geführt hatte.

Den aufgeklärten, sein gebilbeten und vornehmen italienischen Humanisten löste ein schlichter, frommer und bürgerlicher niederländischer Theologe ab, der nicht, wie jener, in weltlichen Dingen und fürstlichem Prunke groß geworden, sondern in theologischen Studien und geistlichem Beruse angestrengt und ausdauernd gearbeitet. Wenn Leo X. die Interessen Italiens und seiner Medicieschen Familie zu einem weltlichen Herrscher im Kirchenstaat gemacht, so lebte Adrian VI. nur kirchlichen Dingen und geistlichen Tendenzen, streng wie ein Wönch, ernst und wahrhaftig wie ein echter Gelehrter. Ein Bersuch der Kirchenresormation nach den Prinzipien und Traditionen der mittelalterlichen Kirche wurde von dem Eiser Adrian's VI. gemacht, — eine interessante und überaus lehrreiche Episode der allgemeismeinen Geschichte.

Abrian aus Utrecht hatte als junger Mann burch feinen Fleiß und Studieneifer fich ausgezeichnet und mar bann noch vor feinem breißigsten Lebensjahr, 1488, theologischer Professor in Löwen geworben, ein gelehrter und frommer Foricher auf bem Felbe ber icholaftischen Wiffenschaften bes Mittelalters; als akademischer Lehrer und Prediger hochangesehen, mar er auch als Schriftsteller über eine Anzahl schwieriger Probleme ber Rirchenlehre mit Erfolg aufgetreten: über die Theorie ber Saframente, über eine Anzahl bogmatischer und ethischer Streitfragen, überall mit Scharffinn und Freimuth, mit Belefenheit und Gewandtheit feine Auffaffung barlegend. Er war nichts weniger als ein theologischer Neuerer ober Bahnbrocher; in ben hergebrachten Geleisen ber scholaftischen Erörterung hatte er fich bewegt, aber mit Unbefangenheit und Gewissenhaftigkeit hatte er in ben ein= zelnen Fragen seine Ansichten fich gebildet und dieselben ruchaltlos dar= gelegt: so hatte er sich in unzweibeutiger Beise gegen die von Bielen behauptete Frrthumslofigkeit und Unfehlbarkeit ber römischen Bapfte beftimmt ausgesprochen. Es war ein überall in ben Nieberlanden angesehener

Lehrer, zu bessen Küßen gesessen zu haben auch Erasmus sich gern rühmte, bessen Frömmigkeit überall gepriesen murbe, ber, mo sich ihm Gelegenheit bot, für Bebung firchlicher Bucht und Befferung bes Clerus auftrat. Die nieberländische Regierung hatte ihn hochgeschätt, ihm reiche Pfründen übertragen, seine Ansicht oft eingeholt: 1507 hatte fie ihm bie Erziehung und Bilbung ihres jugenblichen Fürsten, Karl, anvertraut. In biefer Stellung erwies er sich gelehrt, fittenstreng, gutmuthig, aber etwas pebantisch. Bon ihm erhielt Karl Belehrung über bie Religion und bie firchlichen Fragen. In seines Schülers Geist pflanzte Abrian in mehrjährigem Verkehr die Keime ftrenger Religiösität und kirchlichen Gifers, die in dem Seelenleben bes mächtigen Kaisers zu so gewaltiger Bebeutung nachher sich entwickelt haben. Die geistige Art Abrian's hatte bamals schon viel verwandtes mit jener unter Limenez in Spanien erblühten Theologie: auf Reformen bes firchlichen Bustandes, b. h. auf Reinigung und Herstellung bes mittelalter= lichen Kirchenthums mar auch fein Sinn gerichtet. Als ber fpanische Karbinal Carvajal, bessen Reformeifer in Rom sich schon oft gezeigt, Abrian in ben Rieberlanden kennen gelernt, war es feine Absicht, ihn an die papstliche Curie als seinen Genoffen und Helfer ju ziehen; aber bie Er= nennung jum Prinzenerzieher hatte bies junachft unmöglich gemacht. Nachbem Abrian bann seine Aufgabe bei bem nieberländischen Fürsten erfüllt, beehrte man ihn 1515 mit einer ichwierigen und belifaten Sendung an ben spanischen Sof: er sollte Rarls Erbaussichten auf bie spanischen Rronen gegen die politischen Gebanken König Ferdinands von Spanien, ber eine Theilung ber großen spanisch-habsburgischen Ländermasse zwischen Karl und seinem Bruder Ferbinand herbeiführen zu wollen schien, in Schut nehmen und ben Grofvater zur Anerkennung ber Rachfolge seines ältesten Es gelang ihm, feinen Auftrag gludlich burchzuführen; Entels bewegen. ben Uebergang Spaniens in Rarls Hand brachte er zu Stande: auf bem Sterbebett nahm ber alte Konig seine Karl ungunftigen Anordnungen qu-Freilich, es muß bahingestellt bleiben, wie viel von bem Resultate Abrian verbankt wurde: burch bie Erhebung Franz I. von Frankreich hatte sich bie Weltlage verschoben; und neben Abrian bemühte sich noch ber papstliche Runtius, Bischof Gian Bietro Caraffa von Chieti für bie Bunfche ber nieberländischen Bolitifer. Wie dem auch sei, jedenfalls rief die geschäftliche Ungeschicklichkeit Abrian's nach Ferbinands Tode Gefahren für Karls Krone hervor; nur das überlegene staatsmännische

Talent bes alten Ximenez bewahrte bem Nieberlander bie spanische Monarchie.

Bährend seines Aufenthaltes in Spanien trat Abrian in persönliche Beziehungen zur spanischen Kirche und zu ben sie erfüllenden Tendenzen. Jener Bischof Caraffa, ber heißblütige leibenschaftliche Fanatiker einer firchlichen Reinigung und Wiederbelebung, murbe, obwohl fiebzehn Sahre junger, Abrian's Genoffe. Caraffa's geistesverwandte Freunde, ber junge Dominitanermond Juan be Tolebo und ein fpanischer Beamter Marcello Tommaso Gazzella knüpften bamals mit Abrian nähere Berbindungen an; auch ber Bischof Rossi von Cosenza, ber bamals in Spanien weilte, empfahl sich Abrian burch seinen kirchlichen Eruft und Gifer: sie alle ftanben unter bem Einbrucke ber machtvollen Verfönlichkeit bes Brimas von Spanien und gaben fich willig ben Ginwirkungen bin, bie von Ximenen ausgingen. Abrian murbe in Spanien Bischof: er bekleibete in ber spanischen Inquisition wichtige Aemter und trat sogar an bie Spipe biefes spezifisch spanischen Institutes; 1516 wurde er Inquisitionsleiter in Aragon und Navarra, 1518 auch in Castilien und Leon. Durch Karls Verwendung empfing er von Papft Leo X. die Karbinalswürde. Als Großinquisitor wachte Abrian mit peinlicher Strenge barüber, daß die spanische Inquifition ben ihr verliehenen Charakter unverändert behielt: als die Cortes Reformen besselben geforbert, als Papst Leo geneigt mar, auf fie einzugeben und felbst ber niederländisch benkende Fürst einigermaßen unsicher wurde, da bestanden Abrian und die spanischen Kirchenleiter auf Ablehnung ber Cortes-Antrage und festen bei bem Bapfte ihren Willen burch. batte fich Abrian mit der ganzen Energie der spanischen Kirchlichkeit ibentificirt: ihr weihte er seine Dienste. Und mit vollständig unentwegter Entschiebenheit erklärte er fich auch gegen Luthers neuernbe Lehren und fein reformatorifches Beginnen; ja er forberte mahrend ber Wormfer Berhandlungen seinen früheren Rögling durch ein eigenhändiges Schreiben mit mahnenden Worten auf, den vom Lapste icon verworfenen Ketzer und Uebelthäter Martin Luther zu bestrafen und unschäblich zu machen.

Karl hatte seinem früheren Lehrer auch politische Aufgaben zugedacht. Als er im Mai 1520 Spanien verließ, hatte er Abrian die Regentschaft übertragen. Aber diese Wahl erwies sich als eine durchaus unglückliche. Die Unzufriedenheit Spaniens mit den Anfängen der neuen Regierung machte sich damals in Unruhen und Oppositionsversuchen Luft: Abrian mit seiner steisen Gewissenhaftigkeit, seiner pedantischen Ungeschicklichkeit verstand es, die Lage der Dinge mehr und mehr zu verschlimmern. Erst als man Adrian in der Regentschaft zwei spanische Granden zu Genossen gegeben, gelang es, die Gesahr zu beschwören und das Land zu beruhigen. Adrian hatte in seiner Verwaltung von Spanien sedenfalls das gezeigt, daß er nicht der Mann war, schwierige Verhältnisse erfolgreich zu ordnen und politische Geschäfte glücklich zu führen. Dagegen ließ sich seine Lautersteit und Wahrhaftigkeit, seine Strenge und Consequenz in kirchlichen Dingen nicht in Abrede stellen.

Nach bem Tobe Leo's X. rangen im Conclave die politischen Gegen= fate und die personlichen Coterien hart miteinander um die Besetung bes päpstlichen Stubles. Medici und Farnese und Grimani, drei mächtige und gewandte italische Politiker strebten nach ber Tiara; aus ber Ent= fernung streckte sehnsüchtig Wolsey seine Sand nach ihr aus; in Rom bemühte fich ber Wortführer ber Rirchenreform, Carvajal, bas zweimal ichon vergeblich erhoffte Biel zu erreichen. Ginflufreich mar gewiß auf allen Seiten ber Wille bes Raifers, aber boch nicht fo einflugreich, bag er Leo's Better, Giulio be Mebici, burchzuseten vermocht hatte. Rach vielen vergeblichen Anläufen blieb nichts übrig, als einen in ben politischen Fragen Italiens mehr neutralen und boch bem Raiser genehmen Karbinal zu mählen. Medici foll in biefer Lage Abrian's Namen zuerst genannt haben, ber bann sofort bei Carvajal, Egibio, be Bio, Campeggi Unterstützung gefunben; es beift, gang besonders die lebhaften Borstellungen de Bio's, ben man ja als die größte dogmatische Autorität in Rom verehrte, batten bem angesehenen Theologen Abrian die bochste Burbe ber Christenheit verschafft. Zu allgemeiner Ueberraschung wurde am 9. Januar 1522 Abrian Bapft; er mar perfonlich nur fehr wenigen Berfonen in Rom bekannt.

Als Abrian von seiner Erhebung in Spanien benachrichtigt wurde, besann er sich eine Weile; dann aber nahm er das Papstthum an, in seinem Griste sest entschlossen, eine ganze Reihe der Uebelstände und Mißsbräuche im kirchlichen Leben, die er bisher kennen und fühlen gelernt, zu beseitigen und jene von den spanischen Gesinnungsgenossen schon als nothewendig anerkannte Reform der Kirche selbst anzubahnen. Er widerrief damals in Spanien bei sich schon alle ungehörigen Gnadenerweisungen, welche die Kardinäle in Rom verfügt haben könnten; er hatte die Absicht, der ganzen Wirthschaft der Indulte und Reservationen und Exspectanzen ein

Enbe zu machen, welche so viele Klagen ber Nationen gegen Rom hervorgerufen hatten. Die von ihm verkündigten Kanzleiregeln, die Anweisungen seiner Kirchenverwaltung, entsprachen seinen Grundsätzen ebenso sehr, als sie von dem römischen Herkommen abwichen.

Mit diesen Gesinnungen kam Abrian im August 1522 nach Rom. Ihn empfing das Collegium der Kardinäle, indem Carvajal als der Redener desselben die Wünsche der strenger gesinnten Geistlichen dem neuen Papste vortrug und ihm ein kirchliches Reformprogramm gleich bei seinem Einzuge in Rom ans Herz legte.

Carvajal, der seit Jahren schon die Nothwendigkeit reformatorischer Maßregeln proclamirt, der in Pisa und im Lateranconzil für sie thätig gewesen, und neben ihm Egidio, dessen mächtige Stimme in erschütternden Worten vor zehn Jahren auf dem Lateranconzil die versammelten Bäter der Christenheit an ihre Pslichten gemahnt hatte, — diese beiden einslußzreichen und angesehenen Fürsten der Kirche trugen dem neuen Papste entgegen, was schon sein eigenes Herz bewegte. Auf Carvajal's Begrüßung erwiderte Adrian herzliche und tiesempfundene Worte, durch die er der Kardinäle und anderer Geistlichen Mitwirfung zu seinem schweren Werte sich erbat. Egidio's Denkschrift unterzog er eingehender Erwägung und Bezrathung, mit hervorragenden Männern der Kirche und der Wissenschaft.

Das päpstliche Rom war allerdings unter Leo X. vornehmlich ein Tummelplat weltlicher Bestredungen und ungeistlicher Menschen gewesen. Schöngeistige Literaten, humanistische Schriftsteller, seingedildete Künstler, sie alle vom Geiste der Antike berührt und ergriffen, hatten im Berkehr des päpstlichen Hofes den Ton angegeben. Glänzend und prachtvoll hatte sich hier das Dasein gestaltet, an ausgesuchten Festen und verseinerten Genüssen hatte es keinen Augenblick gesehlt; und der Papst, der geistliche Bater der Christenheit, mit seinen Kardinälen und seiner priesterlichen Umgebung, war der eigentlich belebende Mittelpunkt dieses ganzen, von hoher aber heidnischer Bildung durchwehten Treibens gewesen. Das mußte vor Allem anders werden, sobald mit dem neuen Papste die strengere, geistlichere Richtung emporkam.

Auch inmitten bes verweltlichten Hofes und neben ben Lebemannern ber papstlichen Curie war boch schon seit einiger Zeit eine andere Strömung bemerkbar geworben. Wie an so vielen anderen Stellen Europa's, so regte sich damals auch in Italien neues religiöses Leben. Savonarola's

Thätigkeit hatte hier und da noch einzelne Nachwirkungen hinterlassen; in Babua, in Florenz, in Benedig waren einzelne Brediger mit religiösem Feuer aufgetreten; ber Augustiner Egibio hatte ichon Jahre lang burch seinen sittlichen Gifer als Schriftsteller und Brediger fich um Berbreitung von Frömmigkeit und Glauben bemüht; auf bem Lateranconzil maren allerlei Magregeln berathen und angeregt, die folder inneren Belebung ber firchlichen Diener und Organe bienen follten. In Rom fanden fich qu= lett einige Männer zusammen, welche zu gemeinsamer Arbeit auf biefem Relbe fich vereinigten. Sier bilbete fich eine Gesellschaft von etwa fünfzig bis sechszig Versonen; es waren gebildete Leute, Geiftliche und Laien, welche zu gemeinsamem Gebet und Gottesbienst und Predigt in einer Rirche in Trastevere zusammenzutreffen pflegten: Sabolet, Giberti, Lippomano, Gaetano ba Thiene, und mit ihnen jener Bischof Caraffa; bie "Bereinigung ber göttlichen Liebe" nannte fich biefer Bund. Giuliano Dathi er= öffnete benselben eine Rapelle, die unter seiner Jurisdiction stand. fünfzig Mitglieder zählte biefe geiftliche "Akademie". Die Thatigkeit biefes Bereines, welcher zu gemeinsamer Erbauung und zu Werken praktischen Liebesbienstes bie Einzelnen verpflichtete, erftredte fich auch nach anderen Orten: nach Vicenza, Venedig, Verona. Der Cifer Gaetano's und Caraffa's hatte die Ibee aufgefaßt, daß bas Seil der Christenheit von der Beschaffenheit ber Geistlichen abhänge: ben Clerus zu erneuern, zu reinigen, in sittlicher Zucht zusammenzufassen, war ihre Absicht; sie saben in solchen privaten Einwirkungen die Möglichkeit einer clericalen Reform vor sich; an ihr zu arbeiten galt ihnen als ihre eigentlichste Aufgabe.

Alle Geister bieser Richtung mußte die Wahl Abrian's mächtig ergreisen und anspornen; sie alle begrüßten einen Gesinnungsgenossen in ihm, einen Mitarbeiter, ja den richtigen und rechtmäßigen Führer ihres Unternehmens. Und wo in Europa man nach der kirchlichen Resormation ernstliches Berlangen getragen, da jubelte man dem neuen Papst entgegen und hosste auf energische Förderung der Wünsche, die man schon lange gehegt. Wit den Stimmen der römischen Geistlichen vermählten sich die Zuschriften und Juruse aus den Riederlanden, die Aeußerungen von Vives und von Erasmus, die Absichten der kaiserlichen und spanischen Politik.

Es war ein vielstimmiger Chor, ber bem Papfte bamals Reformges suche und Reformprogramme unterbreitete: in Einzelheiten folgten die verschiebenen Aeußerungen wohl verschiebenen Pfaben, in ber Hauptsache aber

langten alle bei berfelben Forberung an. Und zu energischem Vorgeben ohne Saumen und ohne Aufschub und ohne Bebenten mahnten fie alle. Der Bapst seinerseits batte wirklich aleich in ben ersten Tagen seiner Unwefenheit in Rom die Ungultigkeit aller burch die Kardinale geschehenen Pfründenvergebungen proclamirt und feinen Entschluß angekündigt, bie Curie selbst, die von ihr geübte Rechtspflege und Pfrundenverleihung zu vereinfachen und zu reorganifiren, in bas Taren- und Sportelwesen mit berbem Griffe einschneibend. Die ihm in Spanien burch ihre Strenge liebgewordenen Freunde, die Bischöfe Rossi von Cosenza und Caraffa von Chieti sowie jenen Juriften Bazella zog er an sich; außerbem waren ihm nach Rom einige jungere Spanier gefolgt, Sohne aus ben erften Familien bes spanischen Abels, die sich bem geiftlichen Berufe zu wibmen entichloffen, unter ihnen ber Sohn bes Grafen von Buebla und Reffe bes Marquis von Villena, Pebro Pacheco, ber Sohn bes Herzogs von Albuquerque. Bartolome be Cueva, ber Sohn bes Grafen von Castro, Robrigo Mendoza, fie alle vom Geiste spanischer Kirchlichkeit erfüllt, fie alle bestimmt zu hoben einflugreichen Stellungen in ber Kirche.

Carvajal hatte in seinem Vortrage bem Papfte ans Berg gelegt, aute Rathgeber sich zu mählen, und alles zu thun, mas Willfür und Unwissenbeit und Simonie aus bem Clerus ausrotten konnte. Caibio batte in seiner ausführlichen Denkschrift bie Nothwendigkeit von vornherein ins Auge gefaßt, die absolute Bapftgewalt einzuschränken und zu ermäßigen; seine Borfcbläge gingen sehr in Ginzelheiten ein, aber er meinte, wenn ber Bapft einige fromme und tuchtige, mit ber Braxis und ben Aufgaben ber Curie bekannte Manner zu Rathe ziehen wollte, bann murbe es leicht fein. brauchbare Vorschriften aufzustellen: striktes Verbot ber Pfründenanhäufung in einer Berson, Verringerung der Commenden, Revision der Gebrauche und Bollmachten sowohl ber Dataria, als bes höchsten papstlichen Gerichtshofes ber Rota, größere Sorgfalt bei ber Verleihung ber geistlichen Aemter, Aufhebung papstlicher Reservatrechte, umfichtigere Berudfichtigung ber geistlichen Erforbernisse bei geistlichen Würben u. bal. — in folchen Rich= tungen bewegten sich seine einzelnen Erörterungen; babei aber verlangte Egibio auch eine Berringerung staatlicher und fürstlicher Rechte innerhalb ber Kirche - ben geiftlichen Charafter ber Kirche rein zu erhalten, mar ber Gefichtspunkt, dem er in allen Ginzelheiten hierbei folgte. Die Gefammtheit feiner Bemerkungen und Anregungen und Vorschläge zeigte

beutlich, daß Egibio die Verwaltungspraxis in Rom aus Erfahrung kannte und, ohne in die Prinzipien des katholischen Kirchenthums irgendwie einsichneiden zu wollen, an die Auswüchse des Papalspstems und die Ausartungen der Praxis die bessernde Hand sorgsam und vorsichtig anlegen wollte: zu einer Radicalkur würde sein Programm nicht den Anstoß gegeben, wohl aber gegen das augenblickliche Uebel einige zweckmäßige Heilsmittel angewendet haben.

Der beutsche Nuntius, ber das Wormser Sbikt zu Stande gebracht, Aleander ermahnte mit eindringlichen Vorstellungen zu einer Reform der römischen Sitten und Gewohnheiten; er hielt neue Gesetze für überflüssig, wenn nur die alten Vorschriften ordentlich angewendet würden: der Papst solle den gesammten Clerus zu kanonischem Leben anhalten und antreiben, und alle unwürdigen Geistlichen strafen oder absetzen; — bei solchem Vorzehen glaubte er ein nahes Verschwinden des Lutherthums in Aussicht stellen zu dürfen.

Einer ber nieberländischen Verehrer bes neuen Papftes ließ bamals ein merkwürdiges Schriftstud ausgeben, eine lebendige und feurige Aufforberung zur Reformation ber Kirche, eingekleibet in eine Bision bes Autors, bem Apollo erschienen und bie Soffnungen und Aussichten ber Reformation auseinandergeset hatte: bei schroffer Verurtheilung Luthers und bes beutschen Unternehmens forberte er ein Conzil zur Reinigung und Besserung ber Geistlichkeit; kein Wort wurde gespart ihren Verfall mit grellen Farben zu malen. Und mit biefem Rieberlander ftimmte völlig überein ber Spanier Bives, ber in ben Nieberlanden als humanistischer Lehrer lebte; auch er verlangte die Berufung eines Conziles und mahnte an energische Ausführung der so dringend nothwendigen Kirchenreformation: Abrian habe als Papst nur auszuführen, was er früher selbst oft als noth-Vives meinte babei, bas Conzil sollte allein mit ben= wendia bezeichnet. jenigen Fragen befaßt werden, welche für ein religiös-sittliches Leben wirkliche Bebeutung hatten, nicht aber mit theoretischen Streitigkeiten ber Schultheologie: warm und eindringlich waren feine Worte; auf bes geistesverwandten Papstes Gemüth mußten sie aufmunternd und tröstend ein= wirken.

Roch werthvollerer und gewichtigerer Zuspruch aber wurde Abrian bamals von Erasmus zu Theil.

Wir faben, wie Erasmus bas mit bem Wormfer Sbitt eingeleitete

Repressivingtem getabelt und gerabe im Hinblick auf die burch Luther erregten Birren bie von ihm längst vertretenen firchenreformatorischen Dag: regeln anempfohlen hatte. Um fo lebhafter begrüßte er ben neuen Bavit, beffen Gefinnung und perfonlichen Charafter er kannte: nicht ihm zu feiner Erbebung, sondern bem Bapftthum jum Gewinne Diefer Berfonlichkeit meinte er Glud munichen zu follen; die Annahme ber Wahl bot ihm ichon bie Gewähr, daß jett wirklich eine Reformation versucht werben follte. forberte seinerseits von Erasmus thätige Mitwirtung zu bem Werke, bas ihnen beiden am Herzen lag; ebensowohl eine literarische Bekampfung Luthers und seiner Arrlehren, als eine Mitarbeiterschaft an ben allgemeinen Daß= regeln ber Reform legte ber Papft seinem Freunde auf: er verlangte, daß Erasmus zu ihm nach Rom kommen follte. Aber zu einer Ueberfiedlung oder Reise nach Rom war Erasmus nicht zu bewegen; er begnügte sich bamit, bem Papft schriftlich und burch Bermittlung einer Bertrauensperson feinen Rath ju ertheilen. Er lebnte es ab, gegen Luther ju fcreiben; boch bestritt er energisch jebe Gemeinschaft mit bemselben ober jebe Sym= pathie mit seinen Tendenzen. Er warnte vor dem Gedanken an Gewalt und Unterdrückung wiber die Partei Luthers; ja er empfahl, Allen, welche geirrt hätten, Berzeihung und Amnestie entgegenzutragen. Dagegen meinte er burch Reformen in ber Kirche bem Abfall ber Deutschen und bem Irr= thum ber Lutheraner zu begegnen: er bat ben Bapst zur Erwägung ber nothwendigen einzelnen Maßregeln eine Anzahl unabhängiger, ernster und milder, leibenschaftsloser und gelehrter Männer aus ben verschiedenen Länbern Europa's um fich zu versammeln. Leiber bricht bie uns erhaltene Sandschrift bes Erasmus an ber Stelle ab, mo bie Auseinandersetzung ber einzelnen von ihm empfohlenen Schritte beginnen follte: wir bedauern nicht vollständig das damals entwickelte Programm zu übersehen, aber wir find im Stande aus sonstigen Darlegungen zu erfahren, auf welche Bunkte besonders Grasmus' Aufmerksamkeit sich gerichtet hatte. Jebe prinzipielle Neuer= ung in firchlichen Dingen follte ausgeschloffen fein; aber in Gebrauchen und äußerlichen Einrichtungen wurde man fich ben Bunfchen ber Leute fügen und zeitgemäße Beränberungen in ben bergebrachten Buftanben pornehmen können; die Hauptsache mare, allen theologischen Streit und Bank zu meiben, die Briefter auf eine seelsorgerische und predigende Thätiakeit ju verweisen, welche vornehmlich frommen driftlichen Sinn und tugend= baften Bandel in ben einzelnen Menschen zu erwecken bestrebt mare: in

ber Sorge für fromme, ihrem Amte und Berufe gewachsene, taugliche Geist= liche lag nach Erasmus' Meinung ber Schwerpunkt ber ganzen Reform.

Benn nun Abrian auch burch Erasmus' Weigerung, in Rom zu erscheinen, gerade nicht freundlich berührt wurde, so mußte er doch dem wesentlichsten Inhalte seiner Gedanken zustimmen; er legte Hand an ihre Aussührung an. Durch Caraffa und Rossi und Gazella ließ er sich berathen; den Niederländer Enckevort stellte er an die Spize der Dataria, einen anderen Niederländer, Dietrich Heß (Hezius) machte er zu seinem Sekretär. Carvajal und de Bio hatten großen Ginsluß auf seine Entschlüsse.

An bem Ernst und bem Eifer, mit bem man in Rom bamals sich ber Arbeit hingab, kann man nicht zweifeln; wohl aber sind ihr Hinder= nisse und Schwierigkeiten erwachsen von einer Bedeutung und einem Um= fange, daß die Früchte der ganzen Arbeit schließlich nur kleine und unan= sehnliche blieben.

Abrian's erster Gebanke mar, mit ber Reorganisation bes Ablaß= wesens zu beginnen. Weil ber papstliche Ablaß 1517 ben ersten Anstoß zur Erhebung Luthers gegeben, und weil, nach Anficht vieler Theologen. Lehre und Braris bes Ablasses wirklich von Zweifeln und Bebenken und Aergernissen nicht frei mar, so schien gerabe diese Frage Gelegenheit zu Reform und Neuordnung zu bieten. Abrian felbst hatte als theologischer Schriftsteller über die Lehre seine Ansicht schon geäußert; er brauchte von seiner eigenen Ansicht nur Anwendung für bie Gesammtkirche zu machen: eine bogmatische Kestsebung ber Ablaftheorie auf Grund ber perfönlichen Ueberzeugung des neuen Bapftes murbe fcon eine Befferung jener in letter Reit von Bapft Leo X. gebilligten Auffassung ber Lehre enthalten und bamit zur Abicaffung ichmer empfundener Digbrauche in ber firchlichen Braxis ben ersten Grund gelegt haben. Abrian hatte ben Glauben an die Rraft und Wirksamkeit kirchlicher Abläße festgehalten; ihm war der Ablaß nicht allein ein Erlaß ber firchlichen Strafen, sonbern eine wirkliche Bergebung ber Sünden durch die Bermittlung ber Kirche geblieben; aber er hatte auf Seiten bes buffertigen ben Ablaß nachsuchenben Sünders wirkliches Gefühl ber Buße und Reue zur Voraussetzung bes Ablasses gemacht und bie Spendung bes Ablasses burch bie Organe ber Kirche an ordnungsmäßige Formen und geregelte Ermächtigungen ber firchlichen Obern gebunden. Wenn nun Abrian mit erneuertem Nachbruck biefe Anschauungen in ber Bragis ber Kirche jur Geltung zu bringen vermochte, bann murbe er mit

mancher im Laufe ber Zeit eingeschlichenen laren Gewohnheit und mancher erfahrungsmäßig geübten Connivenz ber Seelsorger aufgeräumt haben.

Der Papst fand in Rom unter den Kardinälen neben sich einen ans dern Gelehrten, der ebenfalls schon mehrere Abhandlungen über die Ablaßsfrage geschrieben, den Kardinal de Bio: er hatte eine ganze Reihe von scholastischen Controversen dogmatischer und kanonistischer Natur über den Ablaß behandelt; er hatte die Macht der Kirche und ihrer Organe auf diesem Gediete nachdrücklich behauptet und vor allem sich darum bemüht, daß nur ein von den zuständigen Kirchenoberen ertheilter Ablaß Wirkung und Bedeutung für den Sinzelnen mit sich bringen sollte; er hatte auch die Wirkung des Ablasses an die Nothwendigkeit einer Leistung unbedingt zu binden gesucht, deren Größe je nach dem Werthe, den die gute That für die Kirche gerade habe, durch die Vertreter der Kirchengewalt abgemessen werden müßte; er hatte überhaupt die Beachtung der alten kirchelichen Busordnungen bei dem Ablasse einzuschärfen gesucht.

Wir find leiber barüber nicht in einer glaubwürdigen Weise unterrichtet, welche Stellung zu einander die Ansichten ber beiben Dogmatiker eingenommen, von benen ber Gine jett ein einflufreicher Karbinal in ber Curie und ber Andere ber mit bem bochften Ansehen bekleibete Bapft selbst Wie immer biese Theoretiker über bie Lehre sich einigen mochten, - eine Bereinbarung über bie Doctrin zwischen Abrian und be Bio bürfte nicht besonders schwierig gewesen sein, - es erhob fich bei ben Berathungen in Rom aus ber Mitte ber Praktiker ein höchst folgenschwerer Wiberstand gegen bie ganze Reformabsicht. Für bas römische Kirchenregiment hatte bas Ablagwesen ebenso eine praktische Seite, wie so manche ber anderen Gebräuche und Ginrichtungen in ber Kirche, beren theoretische ober bogmatische Basis anfechtbar ober zweifelhaft genannt werben konnte. Die Curie, welche die Geschäfte ber Rirchenverwaltung für die gange Welt besorgte, war nicht in ber Lage, bie finanziellen Früchte aus bem Ablaß Verbotener Migbrauch und erlaubter Gebrauch waren bei biefer Einrichtung auf bas engste ineinander verwachsen: bie gröbsten Ausschreitungen konnte ber Bapft mohl wegschneiben; aber er ftreifte babei jebesmal boch ben Punkt, wo ein entschloffener Ginschnitt in die übliche Praxis das Lebensprinzip des Ablagwesens selbst bedrohte. Gine beträcht= liche Ginfdrantung bes Ablasses batte unzweifelhaft eine empfinbliche Gin= schränkung ber papstlichen Finanzen zur Folge gehabt.

Ganz ähnlich lagen bie Dinge auf anderen verwandten Gebieten. Abrian wünschte einige eherechtlichen Dispense abzuschaffen, bie nur noch bie Bebeutung von Gelbabgaben befagen; ferner wollte er bas Sportel= und Tarmesen beschneiben, nach welchem oft brudenbe und beschwerliche Rahlungen beim Antritt geiftlicher Memter an die Curie zu leisten maren. Die Pfründenvergebung überhaupt forberte seine persönliche Aufmerksamkeit und Thätigkeit heraus. Er hatte von Anfang an die Patronatsbefugnisse und Brasentationsberechtigungen ber weltlichen Machtbaber aus ber Kirche zu entfernen unternommen; er hatte, frei von allen Rebenrudfichten, nur nach bem kanonischen Rechte bie geiftlichen Anstellungen vergeben wollen; er selbst erwog nun die einzelnen Fälle, die an die Curie kanten, mit peinlichster Gemissenhaftigkeit; außerst schwerfallig erledigte er selbst alle biese Geschäfte. Seine Beamten waren zu großem Theil für ihren Unterhalt auf die Sporteln und Gefälle angewiesen; viele der Aemter in Rom pflegten burch Rauf ben Inhabern allein juganglich ju fein. Papft Leo hatte insbesondere einen ganzen Saufen neuer Stellen geschaffen, die fürzlich erst gegen theilweise beträchtliche Summen vergeben waren: auf diese Weise hatte Leo's Kinanzminister, der Kardinal Lorenzo Bucci, den Schatz zu füllen gesucht. Abrian mar entschlossen, die überflüssigen Curialen von sich zu entfernen, — der Aemterkauf und die ganze Kinanzwirthschaft der Anwartschaften und Dispense, ber Inabenerweise und Sportelzahlungen war ihm verhaft: an ihre Eristenz legte er hand an.

Aber zäh und unüberwindlich war die Macht der bestehenden Bershältnisse selchet gegenüber einem Papste, welcher, von den besten Absichten erfüllt, nach reineren und geistlicheren Ideen das Leben seiner Kirche zu gestalten unternahm.

Mit den höchsten Behörden seines Hoses mußte Adrian seine Maßzregeln erwägen; die Dataria und die Rota und die Pönitenziaria mußten selbst an der Berathung über ihre Resorm Theil haben. Die Männer, welche bisher in den Seschäften dieser Behörden gelebt, erhoben ihre Einzwendungen und Bemerkungen, — Pucci sowohl, als Soderini und die anderen Praktiker. Alle ihre Einreden liesen darauf hinaus, daß die Einkunste aus jenen Einrichtungen nicht zu entbehren und daß ein Ersat des zu erwartenden Desizites aus anderen Quellen nicht zu beschaffen.

Abrian's Reform war bamit überwunden und vereitelt. Die allgemeine Maßregel, die er erstrebt, setzte er nicht durch: das Eine, was er vermochte, war eine Anweisung an seine Beamten und Freunde Enckefort und Heß, bei der Aussertigung und Expedition der einzelnen Fälle, die zu ihrer Entscheidung gelangten, möglichst gewissenhaft und möglichst sache lich zu verfahren.

Ein winziges Ergebniß bochgespannter Entwürfe!

Abrian selbst hatte ber Hoffnung sich gern hingegeben, burch bie reformatorischen Magregeln, die er plante, der religiösen Bewegung in Deutschland ben Borwand zum Abfall von ber Kirche entziehen zu können; er gebachte durch seine römische Reformation Luther und seine Bestrebungen au überwinden. Das, was seinerseits ihm ju biesem Zwecke nöthig erschienen, hatte er zu thun nicht unterlassen. Mit Zustimmung seiner Kar= binale schärfte er bie kirchliche Borschrift ein, bag jeber Prebiger eine Erlaubnig bes Bischofes gur Prebigt aufweisen mußte; er wollte baburch bie gewaltig machsenbe Fluth ber Prabikanten in Deutschland einbammen. Er suchte ferner Luther ben Rudhalt in Deutschland zu untergraben, inbem er birekt an Luthers Beschützer, ben Kurfürsten Friedrich von Sachsen, seine mahnenden Worte gerichtet; er forberte einzelne städtische Magistrate auf, Luthers Schriften zu verbrennen: mahrend er ben Buricher Reformator Zwingli bamals noch milbe und schmeichelnd zu behandeln und bei Rom festzuhalten suchte, brangte er gegen Luther zu ben gewaltsamften und feinblichsten Schritten. Ginen seiner Vertrauten, ben Bischof Francesco Chieregati von Teramo, entfandte er im November 1522 zum beutschen Reichstag mit bem nachbrudlichen Ersuchen an bie beutschen Reichsstände, der Regerei Luthers ein baldiges Ende zu machen; gleichzeitig aber ließ er ihnen von seinen reformatorischen Gebanken Mittheilung machen.

Mit ungewohnter Offenheit enthüllte Abrian durch Chieregati seine geheimsten Gedanken und Absichten. Während er die beweglichsten Vorstellungen erhob, den Schandsleden der Ketzerei von der ruhmreichen und ihm selbst so theueren deutschen Nation zu entsernen, während er mit den lebhaftesten Farben die Folgen der deutschen Bewegung, Streit und Zwist, Bruderkrieg und Umsturz alles Bestehenden, den Deutschen ausmalte, dot er Berzeihung Allen, welche reuig zur Kirche sich zurückwenden würden, und drohte mit Strasen Allen, welche in der Opposition ausharren wollsten. Dann aber verbarg Abrian nicht, woher nach seiner Ansicht das Strasgericht Gottes über die Menschen — als solches bezeichnete er das Auftreten Luthers — seinen Ursprung genommen: die Sünden des Clerus,

in erster Linie die Migbrauche und Gebrechen, welche im romischen Papftthum zu Tage getreten, erklärte Abrian unverhohlen als bie Grundurfache bes bamaligen Zustanbes. Auf die Curie warf Adrian das volle Gewicht fittlicher Berfculbung; und mit beiligftem Ernfte fündigte er feinen Entichluß an, die Reformation ber Curie und ber ganzen Kirche an Haupt und Gliebern ins Werk feten zu wollen. Er betheuerte, nur in biefer Absicht die Bürde des Papsithums auf sich geladen zu haben: nicht mit einem Schlage schmeichelte er fich bas Werk zu vollbringen; aber allmälig und schrittmeise hoffte er bie Heilung ber alten, eingewurzelten und fehr complicirten Krankheit burchzuführen. Und um die Unterftützung ber beutichen Fürsten sich zu gewinnen, versprach er genaueste Beobachtung ber alten Concordate, beren Berletzung burch römische Agenten ihm selbst früher icon miffallen: er verhieß bie Selbständigkeit ber Landeskirchen zu achten und war gerne bereit, fromme und wissenschaftliche Leute mit papstlichen Mitteln bireft zu unterftügen.

Dieses ungeschminkte Bekenntniß bes Papstes legte ein glänzendes Zeugniß ab von seinem sittlich-religiösen Geiste und seiner frommen Gessinnung: was er sagte, war Abrian's voller Ernst: es enthielt das Programm jener Kirchenreformation, die auf Spaniens Boden schon durchgeführt war und jetz Italien und die allgemeine Kirche zu ergreisen sich anschickte; es kam entgegen den Ideen und Absichten, wie sie Erasmus und Vives und Egidio und Aleander ihrerseits schon formulirt und aufgestellt hatten. Was noch vor der Sendung Chieregati's nach Deutschland Abrian in Rom versuchte, das hatte den ersten Ansang der verheißenen Reformation bilben sollen.

Zwar hatten bie reblichen Absichten bes Papstes in Rom selbst schon eine empfindliche Niederlage erfahren; die Praktiker der Curie hatten seinen Resormationsversuch dort schon im Keime erstickt. Nichtsbestoweniger wagte Papst Abrian den Schritt in Deutschland: er hoffte, daß dort vielleicht ein besseres Ergebniß seine Absichten lohnen würde.

Chieregati's Persönlichkeit war für die Sendung eine gute Bahl. Es war ein sittlich religiöser Geist, von guter Bildung und praktischer Erfahrung; er war lange Zeit Vertrauter und Begleiter des Karbinals Mathias Lang gewesen, des leitenden Staatsmannes am Hofe Kaiser Maximilians I.; auch Spanien hatte er schon einmal besucht. Er hatte dann seine Begadung für die kirchlichen und kirchenpolitischen Geschäfte als

Nuntius in England bewährt, jenes Bischof Caraffa geistesverwandter Nachsfolger in diesem Posten. Ende des Jahres 1518 war er von dort nach Spanien verset; neben dem Legaten Egidio von Biterbo und in herzelichem Sinvernehmen mit demselben nahm er die kirchlichen Interessen bei dem jungen Herrscher Spaniens wahr. Dort hatte er die persönliche Bestanntschaft Adrian's gemacht: jetzt schien gerade Chieregati dem Papste der Mann, nach seinen Absichten in Deutschland zu wirken.

Erasmus begrüßte biese Sendung mit freudigem Zuruf; er hoffte guten Erfolg von ihr. Auch Aleander begleitete sie mit voller Zustimmung. Aber sie war nicht nach dem Sinn der römischen Praktiker. Soderini stellte die cynische, aber nicht immer durch die Erfahrung widerlegte Erswägung an, daß man die Rezer schwerlich durch Zugeständnisse und Resormzusagen gewinnen würde: radikale Aenderungen eines Verwaltungssystemes hätten oft den Sturz desselben herbeigeführt; er empfahl ohne Verzug Zwangsmaßregeln vorzudereiten und einzelne deutsche Fürsten zu Vorzkämpsern eines päpstlichen Kreuzzuges wider die Rezer anzuwerden. Dies Recept war selbstwerständlich in der damaligen Lage der Welt unanwendsdar; aber die Frucht, welche Chieregati in Deutschland erzielte, entsprach schließlich doch mehr Soderini's warnenden Voraussagen, als den optismissischen Heroriken des Vapstes und der Resormfreunde.

Es ist nicht bie Aufgabe ober Absicht ber gegenwärtigen Darstellung, ber Entwicklung zu folgen, welche Luthers reformatorische Tendenzen seit dem Wormser Reichstage durchgemacht haben. Luther selbst war für die nächste Zeit auf alle Fälle in Sicherheit gebracht; er lebte zurückgezogen auf der Wartburg bei Sisenach, mit diblischen Studien und literarischen Arbeiten beschäftigt, welche der Sache seiner Kirchenresormation zu dienen bestimmt waren. Er bemühte sich, die dauerhaften Grundlagen seiner kirchlichen Richtung in ernster und wissenschaftlicher theologischer Arbeit zu erbauen. Seine Uebersetung der Heiligen Schriften war bestimmt, allen Christen die biblische Begründung des von ihm gelehrten Evangelium nahe zu bringen und die gläubigen Gemüther mit der Kraft ihrer religiösen Wahrheit zu durchdringen. Luther fand wackere theologische Genossen und Mitarbeiter, unter ihnen keinen größeren Werthes als den jugendlichen Bhilipp Melanchthon, der in der That an wissenschaftlichen Berdiensten in

Philologie und Philosophie und systematischer Dogmatik Luther sogar übertraf. Daneben aber wirkten und arbeiteten unter ben Massen bes Bolkes, sie zu erregen und für die Sache der Resormation in Bewegung zu bringen, noch andere streitbarere und populärere Geister; es wurde ganz gewaltig gegen die Pfassen und Mönche, gegen den Ceremoniendienst, gegen Beichte und Ablaß, gegen Heiligendienst und Fastengebote, gegen kirchliche Zehnten und Abgaben geeisfert und gelärmt. Die zahlreiche Schaar der "Prädistanten", unter denen Sberlin aus Günzburg einer der fruchtbarsten und radikalsten, rief in den meisten Theilen des deutschen Reiches den religiösen und kirchlichen Umschwung hervor.

Es bezeichnet eine neue weitere Phase in dem reformatorischen Pro-Beg, daß auf Grund ber evangelischen Predigten Luthers und seiner Genossen neue firchliche Organisationen und Einrichtungen versucht murben. Der Grund so vieler Gebräuche bes bisberigen kirchlichen Lebens mar ja burch Luther zerftort: Die Folge mußte sein, daß man an die Beseitigung ober Umwandelung jener Dinge Sand anzulegen sich entschloß. Die üb= liche Form ber Meffe, die herkommliche Ordnung bes Gottesbienstes, die Ueberlieferung ber geiftlichen Gelübbe und bie auf ihnen beruhenden Institutionen bes Klosterlebens, — bas waren bie Bunkte, beren Beseitigung bas bringenbste Anteresse ben Freunden Luthers erschien. Die bisberigen kirchlichen Organe und Behörden hatten fich ber Lutherischen Anschauung Aus freien Studen begannen baber einzelne Anhänger Luthers burch eine Art von Selbsthülfe in Einzelheiten Banbel zu schaffen. ging babei nicht überall ohne tumultuarische Auftritte zu. Mit heftiger Gewaltsamkeit geschah sogar bie Beränderung bes Gottesdienstes in Wittenberg; noch radikalere Ibeen suchte man in Zwidau zu verwirklichen. kam hier soweit, daß Luther sich veranlaßt sah, den Uebertreibungen reformatorischen Gifers sich entgegenzuwerfen. Der Gefahr öffentlichen Gr= scheinens tropend, kam er von der Wartburg nach Wittenberg, um Oftern 1522, und predigte gur Mäßigung und Borsicht; seinem Ginschreiten gelang es, die äußerliche Ordnung herzustellen und zu bewahren.

Im Kurfürstenthum Sachsen erfolgte nun unter ber wohlwollenden Aufsicht und Leitung der Landesregierung eine neue Aufrichtung und Orzganisation der äußeren Erscheinung des kirchlichen Wesens. Luthers Anweisung ging dahin, daß man den besonderen Stand der Geistlichen beseitigen sollte; den Bischöfen und ihrem Anhange drohte er unnachsichtig

Untergang und Bernichtung. Und in Kursachsen wenigstens wurden um biefe Zeit auch die Berwaltungsbefugnisse der Bischöfe beseitigt. Der Landes= herr, im Anschluß an Luthers kirchliche Ideen, berathen von den theologischen Freunden des Reformators, begann schrittweise und allmälig die Fundamente zu einem kirchlichen Neubau zu legen.

Das Wormser Edikt hatte Luthers neuernde Ideen verworfen. Aber es wurde befolgt oder verachtet je nach der persönlichen Stellung, welche die einzelnen Landesherrscher gegenüber Luther ergriffen. Im Herzogthum Sachsen waltete Luthers hikigster und grimmigster Feind, Herzog Georg; er mahnte den kurfürstlichen Better wiederholt an die Ausführung des Reichsgesetz; er klagte auch bei dem Reichsregiment wiederholt über seines Nachdarn Ungehorsam; er führte in seinen Gedieten streng und energisch das gegen Luther ergangene Berdot von Kaiser und Reich durch. Bei Luther erregte Herzog Georgs Berhalten großes Mißbehagen; er meinte, wenn die deutschen Fürsten auf Georg hören und nach seinem Beispiel der Sache des Evangelii Widerstand leisten wollten, dann würden gefährsliche Unruhen und Aufstände in Deutschland ausdrechen; — nach Luthers Ansicht würde hartnäckiger Widerstand gegen die durch ihn verkündigte göttliche Wahrheit selbst eine gewaltsame Bernichtung der Widersacher rechtsertigen.

Das Reichsregiment, bas nach ber Entfernung Kaiser Karls formell an der Spize des Reiches stand, genoß nicht des Einflusses, um ein von allen Theilen Deutschlands gleichmäßig befolgtes Berhalten erzwingen zu können. In den weltlichen Angelegenheiten hatte es kein Ansehen und fand Gehorsam nur da, wo die Privatinteressen dem obersten Besehle gehorsam zu sein wünschten; ganz besonders aber in der kirchlichen Frage erreichte das Regiment die allgemeine Durchsührung des Schiktes von 1521 nicht. Das Regiment that für das Berbot der Lutherischen Neuerungen so gut wie nichts; es ergriff aber ebensowenig die Gelegenheit, durch Försberung Luthers die eigene Popularität zu erhöhen.

Das Regiment war in sich gespalten und getheilter Ansicht; die Landesherren von Deutschland gingen ebenso ihre verschiedenen Wege in der Behandlung der kirchlichen Lage.

Im Frühjahr 1522 war in Nürnberg ein Reichstag versammelt gewesen, der kaum eine Frucht gezeitigt. Im September desselben Jahres 1522 versammelten sich die Stände noch einmal in Nürnberg. Dort sollte nun noch einmal die kirchliche Frage vorgenommen werden. Zu diesem Reichstage erschien des Papstes Abgesandter, der Nuntius Chieregati. Er stieß von vorneherein auf Verhältnisse, die seinem Gesuche um Entschiedensheit gegen Luther äußerst ungünstig waren. Gern nahmen die deutschen Stände Akt von dem Sündenbekenntniß, das der Papst im Namen der Kirche ihnen abgelegt; aber die Mehrheit der Stände folgerte daraus keinesswegs die Nothwendigkeit einer Unterdrückung Luthers, sondern gerade im Gegentheil sah man dadurch in gewissem Sinne eine Rechtsertigung Luthers gegeben. Es behauptete die Ansicht im Reichstage schlieslich das Feld, welche ohne Umschweise auf den päpstlichen Antrag mit der Forderung eines Conziles und mit der Uebergade der Beschwerden des deutschen Reisches gegen Kom antworten wollte.

Ein Ausschuff murbe zur Brüfung bes papstlichen Antrages gebilbet: in bemielben gewann bie Luther freundlich gefinnte Richtung bie Ober-Das Gutachten bes Ausschusses brang bann, wenn auch mit einigen Abschwächungen und Einschränkungen, in bem wesentlichen Inhalte im Reichstage selbst burch. Der Reichstag beschloß keineswegs Luthers Sache zu ber seinen zu machen, aber er trat boch auf einen ganz anderen Standpunkt als berjenige mar, ben man 1521 innegehalten. Mit ber größten Ent= schiedenheit und mit fast leibenschaftlichem Rachbrucke wurde jetzt von den Ständen bes beutschen Reiches die fortmährende Berletung ber Concordate burch Rom gerügt; es wurden alle bie hergebrachten, oft besprochenen, aber nie erledigten Klagen über die römische Einmischung in beutsche Kirchenangelegenheiten und die finanzielle Aussaugung Deutschlands ju Gunften Roms zusammengetragen und ein sehr abschreckenbes Bilb ber Beziehungen zwischen Rom und Deutschland entrollt: in allen biesen Richtungen beischte und erhoffte man vom Lapfte eine fraftige und einsichtige Besserung. Aber um recht gründlich Wandel zu schaffen und bie entstandenen firchlichen Wirren ju schlichten, forberte bas beutsche Reich bie Berufung eines all: gemeinen Conziles. Die offizielle Bertretung ber Nation eignete fich also bamals bas Felbgeschrei an, mit bem Luther zuerst gegen bes Papstes Autorität aufgetreten mar. Und daß die Ideen Luthers auf die Stände bes Reichstages icon gewaltigen Ginfluß erlangt, zeigte fich in ben näheren Details, mit benen die Conzilforberung vorgetragen wurde: mit Auftim= mung des Kaisers sollte der Bapft das Conzil berufen; binnen Jahresfrift follte es aufammentreten, und awar in einer ben Deutschen bequem gelegenen

Wahlstatt, wie etwa in Straßburg, Köln, Mainz ober Met; es sollte ferner festgesett werben, daß nicht allein die Geistlichen, sondern auch die Laien auf demselben erscheinen und daß Alle frei und ungehindert durch ihr Verhältniß zu den geistlichen Oberen ihre Meinung aussprechen dürfzten. Der Reichstag machte aber auch für die Zwischenzeit dis zur Entscheidung des Conziles schon seinerseits einen Borschlag; er gedachte von dem Wormser Ediste abzusehen und den Geistlichen einstweilen nur die Pflicht einfacher, friedlicher, driftlicher Predigt auf Grund des Evangelium und der bewährten kirchlichen Schriften aufzulegen, — eine Bestimmung, die in ihrer Vieldeutigseit der individuellen Auffassung den weitesten Spielzaum ließ; es wurde deßhalb von den geistlichen Mitgliedern des Reichsztages dis zulett noch nähere Bestimmungen hinzuzusügen verlangt, aber von der Majorität wurde eine solche einschränkende Klausel schließlich doch abgelehnt.

Befrembend war für Chieregati, ber mit ben lautersten Absichten in Rürnberg erschienen und bes Papstes reformatischen Gifer aufs lebhafteste betheuert hatte, ein so entschieden seindlicher Bescheid bes deutschen Reiches. Er unterließ es nicht, Gegenvorstellungen zu machen und gegen die neuerneben Gelüste der Deutschen den Boden des hergebrachten Kirchenthumes zu vertheidigen. Aber er erreichte damit nichts.

Dem sächfischen Gesandten erklärte er, an ber früheren Aredigt Luthers gegen kirchliche Diftbräuche felbst Gefallen gehabt zu haben, selbst seine Angriffe auf den weltlich gesinnten Papst Leo musse er billigen, aber Luthers Angriffe gegen die Sakramente und andere Dogmen und Grundfate ber Kirche seien zu verhindern und zu verhüten; er rühmte bie heiligen Absich= ten bes regierenden Papstes, ber alle Unordnung in ber Kirche abzuschaffen tracte, - Eröffnungen, die ernstlich gemeint und aufrichtig gesprochen waren. Der Sachse stimmte in das Lob der Verson und der Absichten des Bapstes ein: er hoffte fie follten fich verwirklichen; aber er hatte einen Ueberfluß von Grunben und Vormänden dafür anzuführen, daß man gegen Luther nichts thun könnte: es sei Sache ber Beiftlichen mit ihm ben Streit auszumachen und burch aute Lehre und Predigt ihn zu überwinden. Freiheit ber Predigt und Austrag bes Streites burch gelehrte Theologen hielt man bem Nuntius entgegen. Offiziell mußte Chieregati bie ftanbifche Schluffolgerung aus Abrian's Bekenntnig ber Reformnothwendigkeit als eine Beleibigung bes Rapfithums bezeichnen; er nannte ben Entschluß, Luther und seinem

Anhana Straflofiakeit statt ber Drohungen bes Wormser Ebiktes zuzuerkennen, ein Attentat auf Papft und Raiser und die Ehre bes beutschen Reiches selbst; er wollte nicht zugeben, daß die deutschen Beschwerben gegen Rom eine gerechte Urfache jum Abfall von der Kirche enthielten, besonders ba ja Papft Abrian Abstellung ber Beschwerben und Reformation ber Kirche feierlichst und aufrichtiast angelobt babe. Das Conzil. saate er, würde gewiß Bapst Abrian nicht abweisen; aber die dem Berlangen nach einem Conzile angehängten Bunfche und Bedingungen schienen ihm unannehm= bar: fie bilbeten eine unangemessene und ungerechtfertigte Fessel bes Papftes. Und was das einstweilige Auskunftsmittel anging, den Predigern und Seelsorgern eine allgemeine Ermahnung zu christlicher Predigt zu ertheilen, so hatte ber Nuntius bagegen nichts einzuwenden; aber er erinnerte bei biesem Anlaß an die jüngst erlassene Vorschrift, daß nur berjenige, den der Diöcesanbischof bestellt ober bessen Lehre er geprüft und gutbefunden habe, zu bem Predigtberufe zugelaffen werben follte. Nach Chieregati's Anficht wurde gerade in der strengeren Beachtung und Befolgung der kirchlichen Gesetze und Ginrichtungen bas geeignete Seilmittel ber firchlichen Uebel ge= funden werben können.

Die antipäpstliche Strömung in der Reichstagsmehrheit war indessen bamals schon eine so gewaltige, daß die stärkere Betonung der kirchlichen Prinzipien durch den römischen Sendboten eine noch stärkere Abweisung von Seiten der Stände hervorrief: zwar würde man seine Worte durch Gegenworte zu widerlegen im Stande sein; aber man sei mit anderen wichtigeren Dingen beschäftigt und wolle zunächst abwarten, welche Wirkung die eingereichten Beschwerden Deutschlands beim Papste haben, und obseinen schönen Worten auch die entsprechenden Thaten solgen würden: so höhnisch lautete die lakonische Absertigung, die der Reichstag dem Vertreter des Papstes zukommen ließ.

Chieregati, ber in Deutschland die Ueberzeugung gewonnen, Luther's Sache sei schon so festgewurzelt, daß hundert Menschen sie nicht wieder ausreißen könnten, der stets neue Retereien auftauchen sah, Chieregati verließ jett voll Entrüstung den Reichstag, und der Reichsabschied verkündigte das Abkommen, auf welches die Stände im Gegensatz zu den Forderungen Roms sich vereinigt hatten.

Des Papftes Absichten waren also im Frühjahr 1523 auch in Deutsch= land gescheitert. Wenn in Rom sein Bersuch ber Kirchenreformation bei

benjenigen, welche an ber Fortbauer ber herkommlichen firchlichen Bermal= tung und Regierung ein perfonliches Intereffe hatten, auf gaben und unüberwindlichen Wiberspruch gestoßen war, so trat Abrian's reblichem Ent= fcluß, die gefunkene Kirche bes Mittelalters burch eine zeitgemäße Refor= mation wieder zu alter Kraft zu beleben, in Deutschland die Abwendung ber Deutschen von ben Prinzipien bes mittelalterlichen Kirchenthums in ben Wohl ware es möglich gewesen, bas Verhältniß bes Papstthumes zur beutschen Kirche so zu ordnen, daß ben Beschwerben ber Deutschen gegen Rom abgeholfen murbe; wohl mare es benkbar gemefen, bie Beftäti= gungsfrage, die Angelegenheit der Exspectanzen und Reservationen, der Annaten und Zehnten und alle berartigen Ginrichtungen ber kirchlichen Bermal= tung auch Deutschland gegenüber so zu gestalten, wie bies in ber spanischen Landeskirche zur Befriedigung ber Spanier abgemacht mar, und wie es für Frankreich und für England gerabe bamals angebahnt wurde; wohl wäre eine innere religiöse Neuaufrichtung ber Kirche in ganz Europa burch Abrian ausführbar gewesen. Aber alle biese Reformen hatten niemals bie beutsche Reformationsbewegung beschwichtigt ober versöhnt ober übermun-Die Rieberlage Abrian's in Deutschland war die nothwendige und unabweisbare Folge ber neuen kirchlichen Ibeen und Prinzipien, die Martin Luther jungft für seine Nation errungen und seiner Ration damals schon eingeflößt hatte. Der Gegensatz ber katholischen Reformationsversuche und jener reformatorischen Tenbenzen, welchen Luther und sein An= hang in Deutschland hulbigten, mar ein tiefer und prinzipieller: — mochte er immerhin noch eine Zeitlang verbedt bleiben, mochte er immerhin bamals noch nicht auf allen Seiten ben Menschen zum Bewußtsein gelangt sein, er war bennoch vorhanden, unversöhnlich und unvereinbar in seinen Grundlagen, mehr und mehr trennend und auseinandertreibend in feinen Aeußerungen.

Abrian's geistige Kraft war durch das doppelte Mißgeschick gebrochen und erschöpft. Seine Stellung war in Rom eine immer peinlichere ge-worden. Bon dem humanistischen Hofe Leo's X. war er mit beißendem Spott und unverhohlener Abneigung begrüßt worden. Er hatte die von Leo X. gezahlten Bensionen an Dichter und Künstler beschnitten. Nun lästerten und höhnten die geistreichen Literaten über ihn. Er lebte einsach

und eingezogen wie ein Gelehrter; er hatte sich seine alte Haushälterin aus den Niederlanden mitgebracht. Da erklärte man ihn für einen Geizhals. Die Römer machten aus dem ernsten und sittenstrengen Niederlander eine Karrikatur. Unersahren in den großen Geschäften der Kirche, unsicher in dem Treiben der italienischen Politiker, wurde sein Vertrauen von einzelnen Personen anfangs mißbraucht; die Entdeckung dieser Thatsache hatte ihn mißtrauisch und argwöhnisch gemacht; er hatte zuletzt nicht gewußt, an welche Rathgeber er sich halten sollte. Die Bevölkerung von Rom legte ihre Antipathien gegen ihn schonungslos an den Tag. Von seinen geistlichen Freunden beeinflußt, ging er zuletzt mit scharfen Gesetzesprosekten um, dem lockeren Leben der Römer Einhalt zu thun und das Aeußere seines Hoscs und seiner Haupstadt in andere Formen zu zwingen.

Als er Bapst wurde, war die öffentliche Meinung auf einen engsten Anschluß von Kaiser und Bapft gefaßt: hatte sich boch zulett sein Borganger zu einer kaiferlichen Allianz hingebrängt gesehen; es hieß, Abrian ber Erzieher bes Raisers wurde in biefer Bahn mit Gifer ihm folgen. Aber Abrian in seiner unpraktischen und pedantischen Weise hatte von vornherein erklärt, er wollte sich als Bater ber gesammten Christenheit zeigen, er wollte zwischen Karl und Frankreich neutral bleiben. Erst nach langem Berren und Drängen, unter vielem Aerger auf beiben Seiten, brachte ibn bie kaiserliche Diplomatie zum Anschluß an Karl: ber Offensive gegen Frankreich trat er enblich am 3. August 1523 bei. Andrerseits batte bas alud= liche, unaufhaltsame Vorbrängen ber Türken bem Bapfte großen Kummer bereitet; ber Kall von Rhobus hatte sein driftliches Gefühl heftig bewegt. Reine Bureben und Bitten hatte Abrian gespart, die europäischen Mächte zum Kreuzzuge wiber ben Islam zu spornen: feine Worte waren ohne Frucht verhallt. So hatte die Gesammtlage Europa's den in politischen Dingen ungeübten Bavft mit ichweren Sorgen erfüllt: irgendwelcher Ruten von seinem Regiment war weber Europa noch ber Kirche erwachsen.

Es wird erzählt, Abrian habe selbst es als ein Unglück bezeichnet, baß in so gesahrvoller Zeit seinem Arm die schwere Bürde des Papstthums auferlegt worden. Fromm und wahrheitsliebend, ernst und streng, pflichtgetreu und voll religiösen Gefühles, hatte er seinem Amte sich hingegeben; — aber trot der besten Absichten war ihm Alles, was er angesaßt, mißglückt. Ja, seine reinste und beste That, — jenes durch Chieregati abgegebene Geständniß schwerer Sündenschuld auf Seiten des Papst:

thumes, — war zur Quelle neuen Unheiles für die ihm anvertraute Kirche geworden: Deutschland rechtfertigte seine immer weiter gehende Trennung von Rom gerade durch den Hinweis auf die Erklärungen des Papstes. Rur in dem Fall hätte Adrian eine Wirkung seiner Worte erzielt, nur in dem Fall durfte er auf sie zählen, wenn sein Bekenntniß unmittelbar und gleichzeitig mit energischen Wahregeln der Kirchenresormation verknüpft gewesen wäre, — ohne sie war und blied es eine zwar gutgemeinte, aber gefährliche Uebereilung.

Wer bes Papstes reblichen und aufrichtigen Absichten seinen Beifall zollt, wird boch seinen Mangel an benjenigen Eigenschaften nicht verschweisgen bürfen, welche aus einem guten und tüchtigen Theologen erst einen guten und tüchtigen Leiter ber Kirche zu machen im Stande. Schon als Regent von Spanien hatte er seine geschäftliche Ungeschicklichkeit verrathen; als Papst erwies er sich nicht fähiger und nicht gewandter: sicher war es ihm nicht gegeben, die hemmungen und hindernisse, die seinem ebeln und preiswürdigen Unternehmen entgegenstanden, zu besiegen und zu bemeistern.

Der erste Bersuch der Kirchenreformation nach den Grundsaten der katholischen Kirche war am Ende seines Pontifikates fruchtlos im Sande zerronnen.

Abrian ftarb lebensmube und elend am 14. September 1523.

Es hat mehr als brei Jahrzehnte gebauert, bis wiederum ein Papst, von Adrian's Gesinnung und Ideen erfüllt, auf Petri Stuhl Platz genommen hat. Der spätere Fortsetzer Adrian's aber, — es war sein Freund und Gehülse Carassa, — sand Zeit und Welt in ganz anderer Gestalt, als Adrian sie verlassen: die deutsche Reformation hatte in der Zwischenzeit siere Banner ausgepstanzt und ihre Wurzeln untilgbar in's Erdzeich eingesenkt. Auch der innerlich erneuerten katholischen Kirche aber war es dann nicht mehr möglich, die Macht des Arotestantismus zu überwinden.

## Diertes Kapitel.

## Aufschwung katholischer Reformation. 1524 — 1525.

Unter seine größten Wohlthäter und Förberer wird der beutsche Protestantismus immer den römischen Papst Clemens VII. mit dankbarem Gebächtniß zu rechnen haben. Ein Papst, welcher in der damaligen Erzegung der Geister von der Aufgabe der kirchlichen Reformation seinen Sinn fern hielt, konnte nicht anders, als dem Wachsthum der protestantischen Reformation und dem Absall Deutschlands von der päpstlichen Kirche Vorschub und Nachhülse leisten.

Nach Abrian's Tode hatte die kaiserliche Diplomatie alle Mittel aufsgeboten, bei der Wahl seines Nachfolgers einen Politiker durchzubringen, welcher an der kaiserlich-päpstlichen Allianz für die italienischen Angelegensheiten seithalten würde: das war im Augenblicke ihr nächstes Interesse gewesen; nach den Erfahrungen, die man so eben mit dem unpolitischen Theologen gemacht, gab dies politische Bedürsniß den Ausschlag. Aus dem Conclave ging Leo's Better und intimer Rathgeber, Giulio de Medici hervor, der sich Papst Clemens VII. nannte.

Er war ein feiner, gebilbeter Mann, als Staatsmann geschult, gewandt und bisher erfolgreich: große Hoffnungen wurden auf ihn gesetzt. Aber er entsprach in keiner Weise den Erwartungen der Welt. Als Papst, dem die höchste Entscheidung zusiel, wurde er unsicher, schwankend, inconsequent. Mit nervöser Unruhe und Neizbarkeit stürzte er sich von der einen auf die andere Seite: zwischen die Macht des Kaisers und des Franzosenkönigs gestellt, wechselte er wiederholt, augenblicklichen Impulsen geshorchend, die Partei; und von unablässigem Mißlingen waren Jahre lang

alle seine Thaten und Maßregeln begleitet. Das Ziel seiner Gebanken war ein ganz weltliches, italisch-dynastisches: von kirchlichen und religiösen Antrieben ober Regungen war er ganz unberührt, ohne Verständniß und ohne Empfindung für geistliche Dinge.

Die glänzende Schaar der Humanisten und Künstler, die sich vor Abrian zurückgezogen, kehrte freudig nach Rom zurück. Clemens wendete ihnen die Gunst des heiligen Vaters wieder zu. Seine Staatssecretaire wurden zwei geistreiche Männer entgegengesetzer politischer Parteisärbung, der französisch gesinnte Siderti und der kaiserlich gerichtete Schomberg. Von ihnen war Giberti ein frommer Mensch, dem sittliche Wärme und religiöser Sinn eignete. Er allein aber, damals noch in jugendlichem Alter und überhaupt eine Persönlichkeit ohne größere Energie, vermochte nicht durch seine einzige Kraft in der geistlichen Tendenz Abrian's das Papstthum sestzuhalten, sobald es erst einmal von dem Wirbel politischer und diplomatischer Strömungen und Gegenströmungen ergriffen war.

Anfangs wirkte noch kurze Zeit die geistliche Richtung Abrian's in ber Curie fort. Wir sahen, Caraffa war dem alten Papste Beistand und Rathgeber gewesen; er war es, der für die Fortsetzung der Bestredungen Abrian's noch eine Weile bei dem neuen Papste sich bemühte, — eine originelle, eigenthümliche, für die Partei der katholischen Kirchenresormation geradezu charafteristische Erscheinung.

Siovanni Pietro Caraffa stammte von Vaters Seite her aus einer altadeligen Familie Neapels; seine Mutter war die Erbtochter der Grafen von Montorio. Reich und angesehen war sein Haus, am Hofe der Arasgonesischen Könige von Einstuß und mit hohen Kirchenämtern vielsach des dacht: mehr als ein Jahrhundert hindurch lieferten die Caraffa's die Erzbischöse von Neapel; auch zur Kardinalswürde waren einzelne Verwandte schon gelangt. Den jungen Knaben hatte man dem Kirchendienste bestimmt; aber zu wiederholten Malen hatte die Familie sich seinem Eintritt in ein Kloster widersetz; ungern und nur aus Rücksicht auf die Verwandten hatte er sich gefügt. Im Alter von achtzehn Jahren, 1494, kam er an den päpstlichen Hof und wurde bald mit Auszeichnungen und Aemterandietungen überhäuft; nachdem er wiederholt sich gesträubt, nahm er 1504 das Vissthum Chieti an. Er hatte griechisch und hebräisch eifrig studirt; inmitten der loderen und leichtsertigen Wirthschaft am Hose Alexanders VI. und Julius II. hatte er nur für seine theologischen Ausgaden Sinn gehabt;

auch bas klaffische Alterthum, seine Sprache und seine Philosophie eröffnete sich seinem Berständniß; in der Runft der Rede strebte er Meister zu werben. Als er bas Alter von breißig Jahren erreicht, war er nicht mehr im Stande, einer höheren Laufbahn fich zu entziehen; er war genothigt, 1506 eine Mission zu König Ferbinand bem Katholischen nach Reapel auzunehmen: ber spanische Monarch machte tiefen Gindruck auf sein lebhaftes erregbares Gemuth. Dann eilte er, in sein Bisthum zu kommen; sechs Jahre blieb er in feiner Diocefe, eifrig mit ber Berwaltung berfelben beschäftigt, energisch bas kirchliche Treiben bort nach bem Maßstab ber alten Rirchengesetze reformirenb. Lange sträubte er sich, am Lateranconzil Theil ju nehmen; als er endlich bort erschien, bemühte er fich, die Unterwerfung ber schismatischen Karbinäle zu vermitteln. Daß die Berfohnung Leo's mit bem Reformeiferer Carvajal erfolgte, wurde Caraffa ausbrudlich gu= geschrieben. Dann mußte er als Nuntius nach England und von dort nach Spanien geben. In Spanien erfüllten bie Ibeen ber spanischen Reformation, wie früher ichon berührt, seinen Sinn. Die Reime bes firch= lichen Kanatismus, die sich vorher schon bei ihm verrathen, entwickelten fich unter bem Ginflug und im Berkehr mit ben Leitern bes spanischen Clerus zu gewaltiger Sobe. Nach Italien zurückerufen — wegen eines persönlichen Confliktes war seine Stellung am Hofe bes jungen König Karl unhaltbar geworben - traf er 1520 in Rom wieder ein. Er nahm fofort thätigen Antheil an den Berathungen über die Sache Luthers: er gehörte zu benienigen, welche bie Bulle gegen Luther verfaßten ober rebi-Auch literarisch beschäftigte er sich mit ben schwebenben Fragen: er schrieb eine Abhanblung über die Rechtfertigungslehre, die ihm bei Papst Leo großen Beifall errang. Ein thätiges Mitglieb jenes Bunbes ber göttlichen Liebe, welchem Thiene, Giberti u. A. angehörten, strebte er damals die innere Reformation der Geistlichkeit vorzubereiten. ihn Abrian VI., ber spanische Reformpapft, in fein Bertrauen; wie wir faben, geborte er zu ben vornehmlichften Gehülfen biefes aufrichtigen und frommen Papstes, bem er in Spanien schon bekannt geworben und bem er damals schon seine Freundschaft gelobt hatte. Abrian hielt von bem Eifer Caraffa's große Stude; er beabsichtigte, ihn zum Karbinal zu er= heben; aber sein Tod störte alle berartigen Absichten und Entwürfe.

Caraffa behielt Anfangs unter Clemens noch einigen Ginfluß; seine Beziehungen zu Giberti setzte er noch eifrig fort; ja er empfing von bem

neuen Papste sogar ben Auftrag und die Vollmacht, den römischen Clerus einer Prüfung auf theologische Bildung und sittlichen Wandel zu unterwerfen: dem Drängen Caraffu's gab Clemens nach, daß jede Spur simonistischen Treibens und ungeistlicher Mittel beim Erwerbe geistlicher Aemter durch Caraffa bestraft werden sollte; gleichzeitig wurde er die als fromm und tüchtig erprobten Geistlichen ohne weiteres zu beförbern in Stand gesetzt.

Das war ber Weg, auf bem bie Umwanblung bes verweltlichten Clerus zu geiftlicher Berufserfüllung, bie Reformation ber verberbten Rirche in Spanien burchgeführt worben mar: bie Erneuerung bes geiftlichen Bersonales mußte ber erste Schritt sein zu jener Reformthätigkeit, welche Abrian in Spanien gelernt und mit feinen Gesinnungsgenoffen in Rom fich vorgesetht hatte; bies Berfahren versprach Erfolg, wenn es lange genug mit Energie burchgeführt wurde. Abrian's furzes Pontififat hatte noch nicht viel zu wirken vermocht, Caraffa sette mit ber ganzen Thatkraft seines leibenschaftlichen und heißblütigen Billens biefe Arbeit fort. Bapft Clemens aber, ber ihn zuerst ermuntert und ihm ben Auftrag gegeben hatte, machte felbst ihm die Weiterarbeit balb unmöglich. Es stellte sich balb beraus, bag Pfrunbenverleihungen nach weniger ftrengen Grunbfaten vorkamen, die ohne ihn ober neben ihm her geschehen waren; bas verbroß ihn: burchzugreifen und bie untanonischen Beforberungen rudgangig ju machen, fehlte ihm bie Gewalt: so entschloß er lieber sich, gang von ber öffentlichen Wirksamkeit gurudzutreten: er verließ ben papftlichen Sof. Gine mehr private Thatigkeit erkor er sich; burch seelsorgerische Mühe und burch anfeuernbes Beispiel bachte er seiner allgemeinen Aufgabe bienen zu konnen.

Caraffa und Thiene vereinigten schon 1524 ihre Bemühungen zur Gründung eines neuen geiftlichen Vereines ober einer neuen religiösen Gesellschaft; es sollten tüchtige Seelsorger herangebildet werden. Wie die Benedictiner in der Selbstheiligung, die Franciskaner in der Nachahmung Christi durch ein demüthiges Leben, die Dominikaner in dem Kampfe gegen die Ketzer ihre hauptsächliche Aufgabe gesehen hätten, so sollte die Seelsorge Mittelpunkt und Ziel für die Thätigkeit der neuen Vereinigung bilden. Die regulären Sleriker oder die Theatiner wollten ein Beispiel und eine Musterschule sein für den Weltclerus: jedes Glied des neuen Ordens sollte fähig sein, ein Pfarramt zu bekleiden; und doch gedachte man die Eigenschaften des Ordenswesens damit zu verbinden. In den Ordenshäusern verpstichtete man sich zu leben, von Almosen den Unterhalt zu fristen, aber

biese Almosen nicht zu erbetteln, sondern sie ruhig und sorglos als ganz freiwillige Gaben zu erwarten. Thiene und Carassa sammelten bald mehrere Genossen; nicht gern gewährte Papst Clemens Carassa die Erlaubniß, sich von der Curie zurückzuziehen, seinen beiden Bisthümern zu entsagen, seinen ganzen Besit an Andere zu verschenken. Doch dem Ungestüm und dem Eiser Carassa's mußte der Papst sich fügen; im Juni 1524 bestätigte er den neuen Orden.

Nicht gering war von Anfang an Caraffa's Thätigkeit und Erfolg. Er warb Genossen für seinen Orben, ganz besonders aus den vornehmen Kreisen des italischen Abels, zu welchem er selbst gehört hatte; er entfaltete als Prediger und Seelsorger nachhaltige Wirksamkeit. Der Eindruck dieser Borgänge auf die Zeitgenossen war ein großer. Mit Recht ist bemerkt worden, daß nicht sowohl ein Seminar von Priestern, als ein Seminar von Bischösen aus diesem abeligen Priesterorden geworden. Auf den Ton und die Färdung der Lebensanschauung Italiens übten die Theatiner bald nachhaltigen Einsluß aus, der in kurzer Zeit Früchte universeller Bedeutung zum Vorschein gebracht.

Caraffa's Verbindungen erstreckten sich über die Grenzen bes neuen Orbens hinaus. Seit ben Tagen, in welchen bas Dratorium ber göttlichen Liebe in Rom zusammengetreten, ftand Caraffa in Berkehr mit allen fromm erregten Gemüthern Staliens. So mar er im Stanbe, helfend einzutreten bei ben Berfuchen seines Freundes Giuftiniani, ben Camalbulenser-Orben zu reorganisiren: icon 1522 murbe eine neue Congregation besselben eingerichtet. So griff er bei ben Reformen ber Franziskaner mit ein. Unter ben Franziskanern gabrte es bamals; verschiebene Elemente waren in bem Orben untereinander gemischt; die strengergefinnten strebten nach einer Absonderung von den laxeren Genoffen zu gelangen, die taug= lichen von ben untauglichen Beiftlichen ju icheiben. Fra Matteo Baffi hatte in jener Zeit eine neue Franzistanercongregation ins Leben gerufen, welche die Weltentsagung, Armuth und Riedrigkeit bes Ordensstifters Fransistus strenger als alle bisberigen Franziskaner nachzuahmen sich abmühte Baffi und Lobovico be Fossombrone machten aus berfelben einen neuen. Orben, bie Capuziner; boch nicht leicht mar es, bes Papftes Genehmigung zu bemselben zu erwirken. Fossombrone kam beghalb nach Rom und suchte ben Rath und die Sulfe Caraffa's für biefen Zwed nach. Zwar ftand Caraffa im Rufe, bereitwillig jebe strengere Richtung und Bestrebung zu unterstützen, doch besiel ihn selbst damals der Argwohn, daß die neuen Capuziner vielleicht ganz Anderes im Schilde führten, als sie vorgaben; er unterwarf daher Fossombrone und seine Genossen einer strengen und eingehenden geistlichen Prüfung: bei dieser Procedur aber erkannte er ihren Ernst; und da war er es, der beim Papste ihnen Billigung und Erlaubeniß zu ihrem Unternehmen auswirkte; das Breve vom 18. Mai 1526, das Fundament des Ordens der Capuziner, wurde Carassa's Vermittlung verdankt.

Man kann weitere Orbensgründungen ähnlicher Natur als Früchte ber von jener Stelle aus gegebenen Anregungen betrachten. Ein paar Jahre später entstanden die Somasker und die Barnabiten, beides Berzeinigungen von regulären Clerikern nach dem Muster der Theatiner, die sich die spezielle Aufgabe der Erziehung, Pflege und Bildung von Kindern gestellt hatten. In den Organismus des kirchlichen Ordenswesens hatte Carassa durch seine eigene Stiftung und durch die Nachahmungen derselben neue Glieder eingefügt.

Es waren Ausstrahlungen bes alten kirchlichen Geistes, ber eine Zeit lang ermattet und niedergedrückt damals sich zu neuer Lebendigkeit wieder erhoben. Die spanische Landeskirche war vorangegangen; nun erschloß auch Italien sich dieser Wiedergeburt der mittelalterlichen Kirchenidee. In dem kurzen Pontisikate Adrian's VI. war der Versuch gemacht worden, die Gesammtkirche diesen neu aufgeledten alten Prinzipien mit Nachdruck wieder zu unterwersen. Nach Adrian's Tode siel privaten und persönlichen Besmühungen einzelner Geister diese Aufgabe zu, welche recht eigentlich Sache des Papstthums hätte sein sollen, für welche aber Papst Clemens VII. weder Verständniß noch Interese besaß. Aus der Curie zogen sich seit 1524 mehr und mehr die reformatorisch gerichteten Geister zurück; das kirchliche Streben sand an andern Orten Italiens neue Stätten; in Rom wurde politisit und biplomatisit und intriguirt, — zum Schaben der römischen Kirche.

Papst Clemens hatte die Erledigung jener deutschen Anträge, die auf Abstellung der deutschen Beschwerden und auf Berufung eines Conziles gerichtet waren, bei seiner Thronbesteigung unter seinen ersten Aufgaben vorgesunden. Er schickte einen seiner gewandtesten kirchenpolitischen Diplomaten nach Deutschland, den Kardinal Lorenzo Campeggi, mit dem Aufstrag, versöhnend und beschwichtigend auf die Deutschen zu wirken. Campeggi

war früher Jurist gewesen, juristischer Professor in Babug und Bologna: nach bem Tobe seiner Frau war er Cleriker geworben und biente in ein= zelnen kirchlichen Aemtern. Als Runtius kam er nach Deutschland. Damals hatte er großes Ansehen und große Anerkennung sich verdient, als er bem antipäpstlichen Conzile von Bisa bie Unterstützung Deutschlanbs entzogen und Kaiser Maximilian mit bem Papfte ausgesöhnt hatte: seit biefer feiner erften Beiftung galt er für einen ber erprobteften und gefchickteften Staatsmänner ber Curie; er gehörte zu ber taiferlich-fpanischen Partei in Rom; er hatte Abrian in seiner Regierung nach Kräften zu helfen ge= sucht und war von ihm 1523 nach Ungarn geschickt, für ben Türkenkrieg bie Einleitungen zu beförbern und zu beschleunigen. Ihm trug bamals Clemens auf, wohl in ber Erinnerung an seinen früheren beutschen Erfolg, bas sich abwendende beutsche Reich jum zweiten Male zu gewinnen. Man hoffte auf fräftige Unterstützung burch ben Raiser, welcher bem neuen Bapfte icon eifrige Zusagen gemacht und nachbrudliche Beihulfe zur Unterwerfung ber beutschen Tenbenzen von 1523 in Aussicht gestellt hatte. Amischen Kaiser und Bapft bestand bamals Einvernehmen über bie Ablebnung bes vom beutschen Reichstage Chieregati gegenüber eingenommenen Standpunktes.

Mit ben größten Schwierigkeiten hatte Campeggi zu ringen, als er nach Deutschland kam: auf bem Reichstage erwuchsen ihm keine neuen Lorbeeren.

Die Nachwirkung bes Nürnberger Reichstages von 1523 war eine ben römischen und altkirchlichen Absichten keineswegs förberliche gewesen. Im Reichsregiment war diesenige Ansicht, welche, wenn sie auch nicht geradezu für Luther eintrat und Lutherischen Impulsen sich direkt hingab, doch damit einverstanden war, frei die Lutherische Resormation sich entwickeln zu lassen, diese Ansicht und Richtung gewann mehr und mehr Boeden und Spielraum. Das Regiment gerieth immer mehr von dem Standpunkt des kaiserlichen Religionsgesetzs von 1521 weg.

Nun entzogen sich allerbings bem Regimente selbst seine Stützen. Die Stäbte fanden sich in ihren Handelsinteressen verletzt; sie beschwerten sich am kaiserlichen Hose. Die zweideutige Haltung des Regimentes aus Anlaß des Ritteraufstandes von 1522 und 1523 erregte ihm an anderen Stellen Abneigung. Raiser Karl war nur zu bereit, mit solchen Elementen Fühlung zu suchen, um das Regiment zu beseitigen und unter seinen Einsluß

birekter die beutschen Angelegenheiten zu beugen. Mit den Beschwerdesführern aus städtischen Kreisen einigte sich die kaiserliche Politik im Herbste 1523; aber die Minister des Kaisers ließen doch jene Gesandten nicht im Unklaren über die Misstimmung, welche Karl wegen der städtischen Hinsen neigung zu Luther empfand; und gute Worte dem Kaiser zu geben, sahen die Städteboten sich veranlaßt. Der Kaiser schickte darauf als seinen Bersteter ins Reich Sinen seiner in den Niederlanden erprodten Räthe, Jean Hannart. Seine Aufgabe war, das Regiment aus dem Sattel zu heben und in der Religionssache die Haltung des Reichstages von 1523 wieder auf den Ton von 1521 zurückzustimmen.

Am 14. Januar 1524 wurde barauf in Nürnberg ber neue Reichstag eröffnet. Gegen das Reichstegiment erhob sich sofort heftiger Ansturm, sowohl von Rittern als Städten, benen aus dem hintergrunde hannart aus Kräften nachhalf. Auch über seine kirchliche Haltung führten einzelne Bischöfe Beschwerde, nicht minder Herzog Georg von Sachsen. Die Ber wirrung der Parteibestrebungen war eine große und allgemeine. Zuletzt kam eine Beränderung des Reichstegimentes zu Stande, durch welche der Einfluß des kaiserlichen Bruders, des Erzherzogs Ferdinand, dem Karl 1521 die österreichischen Perzogthümer überlassen hatte, in allen Reichszangelegenheiten verstärft werden sollte. Doch gewannen die Zustände Deutschlands in den nächsten Jahren keineswegs an Festigkeit und Zusammenhang. Noch ungünstigeren Berlauf nahm die kirchliche Verhandlung in Nürnberg.

Schon als Campeggi kam, bebeutete bas Regiment ihm, er möge ohne vorgetragenes Kreuz und ohne Segenertheilung einziehen; so stark war die Lutherische Strömung, daß man bei berartiger Provokation ein Attentat auf den Legaten besorgte. Borsichtig und behutsam trat Campeggi am Reichstage auf; seine Schritte wurden von Hannart nach Mögelichkeit unterstützt. Aber es gelang nicht, Eindruck auf die vorwaltende Rehrheit zu machen.

Campeggi trat ber Ansicht entgegen, als beabsichtige er zu Gewaltsschritten wiber die Lutheraner zu reizen; er erbot sich zu berathen, wie der einreißenden kirchlichen Berwirrung gesteuert werden könnte. Die Stände beriefen sich auf die unaufhaltsame Ausdreitung der Lutherischen Meinungen im Reiche; sie wollten vom Legaten wissen, welche Mittel er dagegen zu empfehlen im Stande; sie erkundigten sich aber auch nach der papstlichen Antwort auf die 1523 erhobenen beutschen Beschwerben. Der letzteren

Erinnerung entgegnete Campeggi mit dem Einwande, daß eine offizielle Ueberreichung der Beschwerden nicht stattgefunden, daß man aber in Rom über die vorzeitige Veröffentlichung derselben mit Recht sich verletzt gefühlt; übrigens habe er Vollmacht, mit den Ständen deßhalb zu verhandeln; er forderte den Reichstag auf, nach dem Vorgang Spaniens eine Botschaft an den Papst zu schicken, der sicherlich auch der beutschen Nation Alles, was durch ehrliche Mittel geschehen könnte, bewilligen würde. Der Reichstag übermittelte nun dem Legaten jene oft behandelten Beschwerden: die Abstellung der küchlichen Mißbräuche wurde einhellig als dringend nothwendig bezeichnet; in erster Reihe waren dies die römische Sinmischung in deutsche Pfründenbesetzung und die Auflage kirchlicher Steuern und Absgaben, unter welchen gerade im damaligen Augenblick die dem Erzherzog Ferdinand für den Türkenkrieg gemachte Zusage eines Orittels aller geistlichen Sinkünste großes Aergerniß aufgeregt hatte.

Die religiösen Wirren in Deutschland zu schlichten, gelang noch weniger. Zwar nahm ber Reichstag keineswegs offen für Luther Partei;
er blieb in ber Richtung, die er 1523 betreten. Weber Campeggi noch
Hannart erreichten eine Spaltung ober Veränderung der Mehrheit. Der
Reichstag beharrte nicht nur auf seinem vorigjährigen Beschluß, sondern
er ging sogar einen Schritt über ihn hinaus. Man sagte zu, das Wormser
Ebikt auszuführen, soweit dies möglich wäre. Dann wiederholte man die Forderung eines öhumenischen Conziles; und dis zu den Entscheidungen
dieses Conziles gedachte man eine einstweilige Ordnung in Deutschland
durch einen Reichstag oder eine Synode zu errichten; es sollte ein Auszug
aus den neuen und streitigen Lehren durch gelehrte Männer gemacht und
zur einstweiligen Entscheidung jener deutschen Versammlung vorgelegt werben: dis dahin wäre das Evangelium nach rechtem wahrem Verstand und
nach der Auslegung der von der Kirche angenommenen Lehre ohne Ausruhr und Aergerniß zu predigen.

Das war beutlich — Luthers Richtung hatte sich ber Deutschen jetzt immer maßgebender bemächtigt. Dhne Bebenken und ohne Zaubern setzte sich ber Reichstag über seines Kaisers Ansicht hinweg: offen befand er sich im Widerspruch zu bem Willen bes Kaisers. Jenes Gesetz von 1521 und bieser Erlaß von 1524, beibe waren ergangen im Namen der kaiserlichen Majestät. Karls Sinn stimmte dem Wormser Edikt gern zu; aber daß er dem Nürnberger Gesetz seinen Beifall schenken würde, war kaum zu erwarten.

Einstweilen freilich mußte Karl bie Sache ihren Beg gehen laffen; es war unmöglich, bie Nachachtung bes Wormser Ebiktes mit Nachbruck erzwingen zu wollen.

Bu ber Conzilforberung bes beutschen Reichstages hatten jett Kaiser und Papft Stellung zu ergreifen.

In Rom erwog man reiflich und eingehend die Conzilfrage und die Lage Deutschlands. Man hielt es für nöthig, gegen die Nürnberger Beschlüsse bei dem Kaifer vorstellig zu werden. Man hielt es für nütlich, auch an die anderen europäischen Mächte sich zu wenden, um durch ihre Intervention die deutschen Conzilabsichten zu hemmen oder wenigstens den Deutschen die Lage zu erschweren. Man gedachte ferner, die treu gebliebenen deutschen Reichstheile fester an Rom zu ketten, Separatverhandlungen im Reiche gegen den Reichstag anzuspinnen und so die Einheit des deutsichen Auftretens zu sprengen. Zulet meinte man, nicht prinzipiell das Conzil abzuweisen, aber auf die augenblicklichen Hindernisse aufmerksam zu machen, Abstellung der Beschwerden privatim verheißend.

Die papstliche Klage hatte in einem Punkte bei Karl schnelle Wirkung. Er verbot im Juli die nationale, auf den November beabsichtigte Bersammlung und bestand auf der Rechtsgültigkeit und der Ausführung seines Wormser Gesetzes. Andrerseits aber nahm er jetzt selbst in das Programm seiner Politik das Conzil auf. Einen entscheidenden und überaus wichtigen Entschluß hat Kaiser Karl in jenen Tagen gesatt, einen Entschluß, der von jetzt ab fast ein Menschenalter hindurch Leitstern und Motiv seines Handelns geblieben.

Wir sahen, Luthers Berusung an ein Conzil hatte von Anfang an im beutschen Bolke gezündet; schon in Worms war davon viel gerebet worden; und 1523 hatte der Reichstag offiziell diese Forderung zu seiner Sache gemacht. Im kaiserlichen Staatsrathe war 1521 die Conzilidee nicht ganz ohne Anklang geblieben: des Kaisers Kanzler, Gattinara, hatte sie aufgegriffen; er hatte schon damals erklärt, ohne ein Conzil würde man der kirchlichen Wirren nicht Herr werden. Doch war damals seine Ansicht nicht durchgedrungen. Nach den Erfahrungen der letzten drei Jahre aber schloß Kaiser Karl selbst der Ansicht seines Kanzlers sich an. Er sahre aber schloß Kaiser Karl selbst der Ansicht seines Kanzlers sich an. Er sahre aber schloß Kaiser Karl selbst der Ansicht seines Kanzlers sich an. Er sahre in, daß dem offenbaren Ungehorsam der Deutschen wider sein Gesetz eine enerzgische Adwehr gebühre; und auf zwei Wegen würde eine solche Action ermöglicht werden können, entweder durch gewaltsames persönliches Sins

schreiten Karls ober burch Berufung bes ökumenischen Conziles: ba aber bie Gewalt in biesem Augenblicke nicht zu gebrauchen möglich, so empfahl Karl ber Erwägung bes Papstes bas andere Mittel, — für nächstes Frühzighr ein Conzil! Er beutete auf Tribent als einen geeigneten Bersammzlungsort hin, indem er von vorneherein weitere Bertagungen des Termines und ebenso etwaige Berlegungen an andere Orte schon für zulässig hielt.

Eine Differenz ber Anschauungen zwischen Kaiser und Papst war bamit vorhanden: Karl war jett bereit, den Deutschen darin eine Conzession zu machen, daß auch er ein ökumenisches Conzil zur Beruhigung Deutschlands und gleichzeitig zur Durchführung der nothwendigen Reformation für wünschenswerth ansah; Clemens dagegen war keineswegs einem Conzile geneigt. Sicher würde Abrian keine Schwierigkeiten gemacht und Hand in Hand mit dem Kaiser diese Aufgabe zu lösen gesucht haben; aber Clemens, den seine weltliche Politik schon vom Kaiser mehr und mehr trennte, war dem conziliaren Programme Karls auf alle Weise Widerstand zu leisten gesonnen.

Im ersten Augenblide wurde ber Zusammenftog in ber firchlichen Frage zwischen Raiser und Bapft vermieben. Da die politischen Borfälle und Interessen schon die Lage immer gespannter machten und die Gefahr einer Entfrembung bes Bapftes von ber Sache bes Kaisers immer brobenber heraufzog, begnügte sich bes Raisers Vertreter in Rom, ber spanische Herzog von Sessa, die gegen Luther gerichteten Erklärungen bes Raisers an bas beutsche Reich bem Papfte mitzutheilen, ohne bei bem zweifelhaften und gereizten Manne das ihm in tiefster Seele verhaßte Conzil anzuregen ober zu berühren. War baffelbe ja boch für ben Augenblid gang außer Frage, so lange bas Kriegswetter immer heftiger tobte. Erft nach gludlich vollendetem Ariege glaubte die kaiserliche Staatskunft zur Idee des Congiles gurudareifen gu burfen. Ginftweilen muchs bie Spannung gwi= schen Clemens und Karl immer höher. Alle Borstellungen, daß die Rucksicht auf die deutschen Wirren dem Papste ein Ausharren in der kaiserlichen Berbindung als Pflicht seines Amtes auferlegte, alle Bitten und Be-Papft Clemens neigte auf die Seite schwörungen fruchteten nichts: ber Frangosen, und Raifer Rarl ließ in Rom die Verhandlung über bie beutschen Religionsbändel gang fallen: ohne ben Bapft mar für ihn nichts zu thun; er konnte nur auf beffere Reiten hoffen.

Inzwischen hatte Campeggi, vom Reichstage abgewiesen, boch Gele-

legenheit gefunden, einen neuen Grund zur Erhebung des Katholicismus in Teutschland vorzubereiten. Jene Aufforderung des Reichstages, für die Novemberversammlung die kirchlichen Beschwerden und Anträge in kleineren Kreisen vorzuberathen, benutzte Campeggi zur Sammlung der römisch gessinnten Elemente. Karl's Bruder, Erzherzog Ferdinand, den Regenten von Desterreich, und die Herzoge von Bayern, sowie eine Anzahl deutscher Bischöfe brachte er im Juni 1524 in Regensburg zusammen. Die alten Beziehungen der Kirchengewalt zu den Obrigkeiten gelang es damals für die süddeutschen Territorien auss neue kräftig anzuspannen und dauernd zu befestigen.

Wir haben erörtert, wie im 15. Jahrhundert gerade baburch bas Papftthum feine Machtftellung begründet, daß es ben Staatsregierungen einen Antheil an ber Kirchenregierung preisgab und so bie fürftlichen mit ben papstlichen Interessen vereinigte. Bas ben großen Mächten bewilligt. wurde zum Theil auch den deutschen Territorialregierungen gewährt. Rehn= ten von ber Geiftlichkeit, Abgaben von bem Ertrage ber geiftlichen Gefälle und Sporteln pflegten ber Krone Spanien gezahlt zu werben; in ben Nieberlanden erlangte Karl's Regierung ein ähnliches Tributverhältniß; und auch auf Desterreich behnte man basselbe aus. Es war ein geschickter Rug firchlicher Bolitik, baß ben Bergogen von Bapern biefelbe finanzielle Conzession zugewendet wurde; fie hatten schon seit einigen Sahren birekt beim Papfte barauf hinzielende Antrage geftellt. Luthers Gegner Ed hatte 1523 persönlich in Rom eifrig und erfolgreich beshalb verhandelt; Papst Clemens bewilligte noch bereitwilliger, als seine Vorganger, bas, mas zur Befestigung bayerifcher Treue gegen Rom bienlich erschien. Es empfingen bie bayerischen Herzoge bas Recht burch ihre Commissarien ben Clerus ihrer Lande "visitiren" zu lassen, über sein firchliches Thun landesherrliche Aufficht zu führen; eine besondere Commission zur Prüfung bes Clerus hinfictlich feiner Orthoboxie murbe eingesett; in Ingolftabt murbe ber firchliche Eifer ber Universität anzufeuern gefucht. So murben in Bapern bie Rrafte bes alten Rirchenthumes bamals energisch zusammengefaßt. Mit ben benachbarten Bischöfen von Salzburg, Regensburg, Baffau, Freifing und Augsburg blieb man in Berkehr und Eintracht; Die Luther'sche Lehre verwarf und verbot man als "einen viehischen Jrrthum und Gottesläfterung"; und die hergebrachte kirchliche Lehre trug man Sorge burch einen tüchtigeren Clerus von jett an verkündigen und vertheidigen zu laffen,

In Bayern hatte in ber That icon eine Gegenbewegung gegen Quther's Reformationstendenzen seit 1522 sich geregt. Auf einer Spnobe zu Mühlborf im Frühjahr 1522 waren die ersten Berabredungen der fübbeutschen Bischöfe zur Herstellung kirchlicher Disciplin getroffen; die baveriichen Berzoge beabsichtigten ihre subbeutschen Rachbaren burch ein Bunbniß zu gemeinsamer Rirchenpolitit zu verpflichten. An biese Voraange knüpfte Campeggi an, als er im Juni 1524 bie subbeutschen Stanbe in Regensburg um sich versammelte. Mit ihm vereinigten sich Erzbergog Ferdinand, die bagerischen Bergoge, die Bralaten von Salzburg, Tribent, Regensburg, Bamberg, Speper, Strafburg, Augsburg, Conftanz, Bafel, Freifing, Briren und Baffau. Es waren biefe Bischöfe theilweise Berfonen fürstlicher Stellung, theilweise eifrig theologisch gefinnte Clerifer; aber es waren unter ihnen auch Männer, wie ber Baseler, ber Strafburger, ber Augsburger Brälat, welche ben reformatorischen Tenbenzen ber kirchlichhumanistischen Geister jener Tage, vor allem bes Erasmus, von jeher gehulbigt und den Rathichlägen ihres hochverehrten Lehrers und Bildners mit offenem Sinn fich hinzugeben pflegten. Das größte Aufsehen hatte 1517 ber neue Augsburger Bijchof Christoph Stadion erregt, als er in einer Synobalrebe bie Nothwendigkeit sittlicher Reformen seinem Clerus fo energisch betont hatte: bie außerliche beuchlerische Werkheiligkeit ber Geist= lichen hatte er schneibend gerügt; mit Visitationen hatte er an seinem Clerus nachbrudlich gearbeitet. 1524 erweiterten sich bie Kreise solches Stre-Da schlossen jene Fürsten in Regensburg zunächst ein enges Bundnig mit einander ab, in welchem sie fich zur Abwehr ber Lutherischen Neuerungen von ihren Gebieten und ju gegenseitiger Unterftützung für diesen Zwed verpflichteten. Es war damit die Absicht einer allgemeinen beutschen Berhandlung ber kirchlichen Angelegenheit schon lahm gelegt, noch ehe Karl's Verbot in Deutschland eintraf.

Gleichzeitig aber hatte Campeggi nach Berathung mit ben Geistlichen eine Reformmaßregel erlassen, durch welche eine Disciplinirung des beutsschen Clerus erstrebt wurde, analog den spanischen Errungenschaften, und analog den Absichten Adrian's und Carassa's für die Gesammtkirche.

Als Campeggi nach Deutschland sich aufgemacht, hatte Erasmus zu biesem Verfahren gerathen; er hatte ben Legaten zu Billigkeit und Gerechtigkeit bes Auftretens gemahnt, vor Befehlen und Drohungen ihn ernstlich gewarnt; er hatte gemeint, wenn man den Weg praktischer Reformen un-

gescheut einschlagen und burch einzelne Erlaffe die schlimmsten Anstände beseitigen wollte, so würde dadurch die Herstellung tirchlicher Eintracht ans gebahnt werden; er spornte den Papst und seine Bischöfe und die kirchlich gefinnten Fürsten zu solchem Borgehen an; dann, rief er aus, würde am Ende Luther noch den Anstoß zu einer heilsamen Wendung der kirchlichen Dinge gegeben haben!

Man muß urtheilen, wenigstens Campeggi folug folde Burebe nicht in ben Wind. Er hatte sich einen tüchtigen Geiftlichen, Fra Simonetta, aus Benedig mitgebracht; er verwerthete Kaber's und Ed's Bredigererfahrung; er trat mit den katholischen Gelehrten in anregende Berbindungen. Aber weit wichtiger war das allgemeine Mandat, das er in Regensburg erließ. Da schärfte er ein, was bas Lateranconzil vor einigen Jahren verordnet, mas Bapft Abrian erneuert, was Chieregati in Nürnberg icon betont hatte, bas Gefet, bag Prebigt und Seelforge nur bemjenigen zustehe, ben bie firchlich verantwortliche und allein competente Inftanz bazu bestellt ober ermächtigt habe; und von allen kunftlichen und neuernden Predigten und Bibelauslegungen follte man fich fern halten, vielmehr nach Anleitung ber großen Lehrer ber Kirche, namentlich bes Cyprianus, Chrysostomus, Ambrofius, Hieronymus, Augustinus und Gregorius, nücktern und schlicht und ohne Umkleidung und Ausschmückung durch Fabeln und Schnurren nur die firchlichen Bahrheiten lehren. In jeder Diöcese follte jett eine Bisitation ber Geiftlichen burch zuverläffige und tüchtige theologische Commissarien ftattfinden, um alle Anhänger Luther's aus geistlichen Stellen zu entfernen. Dem gesammten Clerus wurde bann Chrbarkeit bes Wandels bringend anbefohlen; ftrengere Bucht und Ordnung sollte alle die Auswüchse und Schandflecken, die in der kirchlichen Praris bemerkbar geworben, abschnei= ben und für bie Rutunft unmöglich machen: ben Erpreffungen ber Beiftlichen bei dem Bolke, der Unmasse von Gelberhebungen für firchliche Leistungen, bem Unfuge ber Ablafframer, ber Uebergahl ber geistlichen Feiertage, und allen jenen Dingen, burch welche im täglichen Leben ber Maffe bes Boltes die Kirche ihre Eristenz anzeigte und ihren Zwang auferlegte, ihnen follte hier burch die Regensburger Reformation Campeggi's ein Ende gemacht werben.

Es läßt fich nicht läugnen, daß die Wirkung dieses Kirchengesetes im Ganzen wohl in Sübbeutschland den Absichten seiner Urheber entsprochen hat. Dagegen hat dasselbe Geset auf den Norden und auf das mitte lere Deutschland keinen Einfluß ausgeübt. Ueberall wo Luther's Lehre in die Nation einzudringen sich fähig gezeigt, dort blieb überall der Versuch einer Disciplinirung des alten kirchlichen Clerus ohnmächtig und unkräftig. Dort hatte man ja die Abhängigkeit vom Clerus überhaupt abgez geschüttelt, die Grenzen des alten Kirchenthumes überhaupt überschritten: und da machte es wenig Eindruck, daß nach den neuen Verordnungen der Clerus der alten Kirche etwas besser oder etwas weniger schlecht geartet sein würde.

Die Regensburger Vorschriften mußten nun erst ausgeführt werben. Die bort versammelten ober vertretenen Bischöfe hatten in ihren Gebieten erst bei ihrem Clerus Gehorfam ben neuen Anweisungen zu erwirken. Der Augsburger Bischof legte sofort 1524 Hand an, seinen Clerus unter bie neuen Ordnungen zu zwingen. Aber bis sie allenthalben in Wirksam= keit traten, darüber gingen noch einige Jahre hin. Immerhin war ein erster Anfang zu Reformmaßregeln für die katholische Kirche gelegt. auf bem später weiterzubauen möglich mar: wenn man mährend ber näch= sten Jahre in Campeggi's Fußstapfen tretend mit ber Berbesserung einzelner Punkte im Zustande ber Kirche fortfahren wollte, bann schien bamals die Hoffnung in manchen angesehenen Vertretern der Kirche zu erwachen einer Uebermindung der Lutherischen Tenbenzen. Erasmus lobte und em= pfahl mit marmen Worten biefes Verfahren; ber englische Karbinal Wolfen. ber in England sich bemühte, bie antikirchlichen Regungen nieberzuhalten. meinte, Campeggi's Weg wurde jum Ziele hinführen. Für alle biefe Aussichten und Erwartungen war es ein Berhängniß, daß Papst Clemens' politisches Treiben die gut angelegten Anfänge ber kirchlichen Restauration bald störte und trübte.

Für die katholische Anschauung war es ein wichtiges Moment, daß in dem Ringen der Geister tüchtige Gegner gegen Luther sich erhoben.

Die Art und Beise, in welcher Luther seine Waffen zuerst gegen die Praxis und dann nicht minder gegen die Prinzipien der Kirche geführt, hatte auf die Menschen einen nachhaltigen und großen Sindruck gemacht; wie Keulenschläge waren seine Schriften auf die Häupter der unvorsichtig sich gegen ihn herauswagenden Geistlichen niedergefahren; wo es die Berskündigung und Vertheidigung der erkannten Wahrheiten galt, hatte er keine Person und keine Sache geschont; er hatte Jeden, der sich ihm in den Weg gestellt, mit wunderbarer Schneidigkeit und Schlagfertigkeit niedergeworfen;

Ed und Faber und Emfer und Cochläus und Murner hatte er grimmig zersauft und zerhauen; auch die hochangesehenen Staliener Silvester Brierias und Ambrosio Catarino hatte er ohne jede Schonung mit dem Aufgebot seiner ganzen geistigen Kraft und aller seiner Gelchrfamkeit bekampft. Staunen vor ber geistigen Rraft bes Reformators ergreift uns, wenn wir bie polemischen Schriften Luthers aus jenen Jahren uns vergegenwärtigen : den Theologen von Profession war es dabei nicht besser ergangen, als dem Rönige von England, ber bie Früchte seiner theologischen Studien gegen Luther herauszustellen gewagt. Wer Luthers literarischer Thätigkeit seine vollste Bewunderung zollt, der braucht beshalb noch nicht alles und jedes, was Luther in ber hite bes Gefechtes gefagt, für richtig zu halten ober zu vertheibigen — ein Urtheil über biefe sachliche Richtigkeit ist übrigens gar nicht eine Aufgabe, beren Lösung bem Siftorifer geziemt; - unzweifelhaft ist boch die Thatsache, daß alle diese Schriften Luthers bei ben Deutschen begeisterten Beifall gefunden; unzweifelhaft ift aber auch ber Grund, weßhalb fie bas Berz ber Deutschen so mächtig erfaßt haben. Luthers Schriften waren nicht spstematische Darlegungen bogmatischer Theorien, nicht geist= reiche Uebungen scholaftischen Scharffinnes, nicht witige Spiele gelehrter Spitfindigkeit: es waren unverhohlene, offenherzige, volltonende Offenbarungen seines religiosen Gefühles und seiner religiosen Erfahrung; die meiften Produtte feiner Feber waren mit feinem Bergblute gefdrieben; natur= lich, unverfälscht, einfach gab fich in ihnen seine Natur; berb und grob war er mitunter, auch jovial und saftig und nichts weniger als zimperlich in ber Bahl feiner Ausbrucke: immer aber traf er mit feinen Ausführ= ungen in bas Berg seiner Deutschen hinein.

Um Luther hatten sich viele andere Geister geschaart, verschiedener Begabung und verschiedenen Wirkens, gelehrte Theologen und volksmäßige Schriftsteller: sie alle aber standen unter dem Einsluß seines Geistes; sie liehen seinen Anregungen weitere Aussührung und Verbreitung. Unter ihnen waren Einzelne an Belesenheit und Gründlichkeit der Studien, an Tiese und Consequenz philosophischen Denkens ihm überlegen. Andere übertrasen ihn an populärem Witz und drastischer Darstellung. Aber Riemand gebot über eine Vereinigung der verschiedensten Gaben, durch die gerade der Charakter des Resormators bestimmt und ausgeprägt wurde. Luther überragte Genossen und Gegner.

Gegen biese Propaganda Lutherischer Prebigt und Lutherischer Bucher Raurenbrecher, Geschichte ber tath. Reformation. L. 16

mußte die katholische Seite ben Versuch machen, wirkungsvollere Gegner ins Feld zu schicken, als biejenigen gewesen, die zuerst die kirchliche Sache gegen Luther geführt hatten. Gin Bergleich biefer späteren Bolemiker mit ihren früheren Borgängern fällt sehr entschieden zu Gunsten der späteren Schriften aus. Der Italiener Ambrofio Catarino trat mit ganz anderer Rüftung wiber Luther in bie Schranken als Silvester Brierias; murbevoll und umfassend war seine Apologie ber überlieferten Kirche. Auch Emser's spätere Leistungen brachten mit ernsthafter Wirkungskraft bie Momente, die fich für die alten Einrichtungen geltend machen ließen, zum Ausbruck und Selbst bes Erasmus' englischer Freund und Gesinnungs: zur Anerkennung. genoffe, Bischof Fisher von Rochefter, ber aus Colet's Unterweisungen eine reine biblische Theologie gewonnen hatte, sah sich veranlaßt schon 1523 gegen die Lutherische Reformation zu schreiben; in sehr augemessener Beise hob er die in der Ueberlieferung der Kirche enthaltenen religiösen Motive hervor und lehnte mit Nachdruck und Erfolg bie Migverständnisse ab, die der kirchlichen Lehre von Glauben und Werken angeheftet worden. Sier also hatte gegen Luther Einer berjenigen Theologen sich erklärt, der selbst sein ganzes Leben einer Besserung der Kirche gewidmet. Luther ließ diese Schrift unbeantwortet. Darauf aber gelang es felbft Erasmus zu einer Bekämpfung Luthers zu bewegen.

Wieberholt hatten schon einflußreiche Personen auf Erasmus eingerebet, bie Sache ber Kirche gegen Luther zu vertheibigen. Napst Leo und Papst Abrian hatten ihn bazu aufgeforbert; König Heinrich von England hatte ihm beftig zugesett; vom kaiserlichen Sofe hatte Karl's Beichtvater Glapion ihm die Führung eines Feldzuges wider Luther angetragen: — lange hatte Erasmus sich gesträubt; zulett aber faßte er boch den Entschluß, in der Deffentlichkeit sich mit Luther auseinanderzuseten. In seiner Haltung gegenüber der Reformation Luther's war seit 1520 keine prinzipielle Aenderung vor fich gegangen; nur waren für feinen Standpunkt mit ber Beiterentwicklung ber Lutherischen Tenbenzen immer beutlicher jene Schattenseiten herausgetreten, die er gleich Anfangs an ihr bemerkt hatte: daß die Abwendung der Menschen von der alten Kirche an so vielen Stellen zu Tumult und Revolution geführt, gab er ben Kührern der Reformation Schulb: für bie wenig erbaulichen Menschlichkeiten, bie vorkamen, machte er das Prinzip der Bewegung verantwortlich. Ihm fiel es ganz besonders auf, daß die Predigt des Evangeliums, wie er sagte, die Menschen noch

nicht beffer gemacht habe. Auf beiben Seiten tabelte er bie Streitluft, bie Reigung jur gewaltsamen Bebrudung bes Gegners. Das erregte Treiben in Deutschland wurde ihm immer wiberwärtiger. Die Angriffe auf Grund und Sein ber historischen Kirche migbilligte er ebenso entschieben, wie er ben Borkampfern berselben in ihrer Plumpheit und Heftigkeit bie eigent= liche Schuld an ber Ausbehnung und ber hite bes Rampfes jufdrieb. Bas er felbst gethan hatte, war nicht recht gelungen: seine Ginwirkung auf Glapion und burch Glapion auf Raiser Rarl, seine Mahnung an ben reformfreundlichen Papft Abrian, alles war fruchtlos geblieben. Ein weiterer Umftand tam bazu. Wir durften schon früher bemerken, daß bei vielen Menschen ber alten Kirche bie Anficht entstanden, bas gange Schaffen und Wirken bes Erasmus felbst sei ein firchenfeinbliches und firchenverberbliches gewesen, ja es habe sogar ben ersten Anftog jum Lutherthum geboten; biefe Ansicht hatte fich immer mehr und immer einflugreichere Anhänger erworben; und immer mächtiger wurden bie Angreifer, die ben Erasmus für mitschulbig an der Sache Luthers erklärten. Diese Thatsache verstärkte seine Antipathie gegen Luther. Allerdings, die offiziellen Gewalten in England und ben Niederlanden, in Frankreich und in Spanien, ja in Rom felbft maren auf feiner Seite; feine gelotischen Gegner wurden verfolgt, bestraft, jum Schweigen verurtheilt. Erasmus genog ungestört seines Ansehens bei Bapft und Raiser, bei ber boben Geistlichkeit und ben Fürsten Europa's; — aber Aerger und Berbruß bereitete ihm bennoch bie Runde biefer monchischen Befehdung. Auf ber anberen Seite hatten leibenschaftliche Anhänger ber Neuerung von Erasmus offene Erflärung und Uebertritt zu Luther erwartet und geforbert. Und als Erasmus biefen Ansprüchen nicht nachkam, hatten fie ihn mit Scheltworten und Schmähungen überhäuft. Ganz besonders bosartig mar der Standal, ben turg vor seinem Tobe hutten bem früher so gefeierten Erasmus bereitete. Much Erasmus ließ sich bamals ju bochft unerfreulicher und unwürdiger Befehdung huttens hinreißen. Bon allen biefen Einbruden bestürmt und gebrängt gab Erasmus julest ben Freunden und Gonnern nach: offen trat er in ben Kampf ein als Wibersacher Luther's, als Streiter für bie Grundfate ber überlieferten historischen Rirche.

Bekannt ist ber Berlauf bieser Fehbe. Es war lange vorher schon von ihr gerebet, ehe sie ausbrach. Die Abwendung bes Erasmus von seiner Sache war Luther schon beutlich geworden; seine ersten ungünstigen Gin-

brude von Grasmus Thatigfeit tehrten ihm mit erneuerter Starte gurud: bie gegenseitige Entfrembung mar lange icon vorhanden. Luther hatte sich burch verschiebene Gerüchte, die Borläufer des Ereignisses felbst, veranlaßt gesehen in ftolzem und selbstbewußtem Schreiben Erasmus von bem Angriffe zurückzuhalten: biefe Aurebe, mehr noch eine Drohung als eine Warnung. reiste ben vermöhnten Gelehrten erst recht jum offenen Bruche; Erasmus stellte benselben bamals Luther sofort in Aussicht. Im Spätsommer 1524, nachbem eben in Regensburg zuerft ber Katholicismus seine beutschen Kräfte gesammelt hatte, erging bes Erasmus Streitschrift gegen Luther. Mit Scharfblick hatte Erasmus ben Bunkt gefunden, in welchem er vor einem gebilbeten und aufgeklärten Bublifum Luther zu verwunden boffen burfte: Luthers Laugnung ber menfchlichen Willensfreiheit und feine Behauptung einer sehr extremen und krassen Bräbestinationslehre. schrieb aus ber Kulle seiner Gelehrsamkeit und seiner philosophischen Bilbung; er schrieb klar und zierlich, mit feiner Fronie manche Spiten und Stiche in seinen Bortrag einflechtenb. Luther antwortete lange Zeit nicht. - aus lleberbruß und Unluft jum Streite, wie er felbst fagte. aber schrieb er eine Entgegnung, mit ber er ben Erasmus gründlich abgefertigt zu haben glaubte: er blieb bei seinen früheren Behauptungen, die aus ber Tiefe seiner Ueberzeugung ihm erwachsen maren; er trug fie mit hinreißender Gewalt vor, voll Schwung und Feuer religiöfer Begeisterung, wenn auch gewaltig grob und berb gegen Erasmus. Hierauf noch einmal zu entgegnen hielt Erasmus für nothwendig; — neue Momente von Erheblichkeit kamen jedoch in seiner zweiten Schrift nicht zu Tage.

Das literarische Duell zwischen Erasmus und Luther war ein Vorgang, bessen Bebeutung nicht leicht überschätt werden kann. Es war der hochgebildete, allenthalben verehrte, unermüdliche Wortsührer eines ausgestlärten Kirchenthums, einer durch die Macht der Wissenschaft herbeizusührenden Reformation der Kirche, der sich von Luthers resormatorischen Tendenzen öffentlich lossagte und sie mit dem Gewichte wissenschaftlicher Gründe zu verwerfen unternahm. Erasmus hatte nicht gegen einen einzelnen Punkt, sondern gegen den innersten Kern der Lutherischen Predigt seinen Angriss gerichtet; handelte es sich scheindar nur um eine religionsphilosophische Theorie, so wurde damit doch der innerste Hauptpunkt der Contropusses, wissenschaftlichen Katholicismus und Protestantismus berührt. Erasmus beshauptete als unverlierbaren und unzerstörbaren Erund des religiösen Les

bens die historisch gewordene Kirche. Luther entfernte sich von derselben und begnügte sich mit der geistigen Gemeinschaft der Gläubigen als der "Erwählten" Gottes. Luther war in dem subjektiven Gefühl seiner engen Berbindung mit Gott nicht zu beirren; in seiner Lehre von der Unfreiheit des menschlichen Willens und von der Gnadenwahl kam die höchste und strengste Abhängigkeit des religiösen Subjektes von der Gottheit zum Aussbruck; das innerlich sichere Gefühl der Heilsgewißheit des einzelnen Christen wog ihm schwerer, als Macht und Autorität der äußerlichen Kirche.

Zwei entgegengesetzte Weltanschauungen trasen bamals auf einander:
— ber geläuterte und gereinigte, seiner weiteren Verbesserung entgegensstrebende Begriff der katholischen Kirche — und auf der andern Seite der seiner Ideen sicher gewordene und siegesgewiß in die Zukunft schauende Glaube des Protestantismus. Wer in dem Zusammenstoße gesiegt? — die Frage läßt sich schwerlich ganz beantworten; ich möchte meinen, Keiner! Beide Gegner wurden an dem Gegensaße der andern Seite nur fester in ihrer Ueberzeugung. Erasmus wurde in seiner Absehr von der deutschen Resormation immer entschiedener und beutlicher; und Luther's Gegnerschaft auch gegen die resormirte Papsitirche wurde immer unversöhnlicher und unheilbarer.

Der Einbrud biefer Borgange auf bie bamaligen Menschen mar ein tiefer. Erasmus burfte fich mit ber Borftellung ichmeicheln, eine Angahl gebilbeter Geister jur Umtehr von Luther's Wegen veranlagt ober bestärtt ju haben. Bei Melanchthon schlug natürlich sein Versuch fehl; aber selbst biefer nächste Freund Luther's ließ ihm Gerechtigkeit widerfahren, er lobte seine Mäßigung; er erkannte ben Gegensatz ber Prinzipien an, - und blieb trot aller Entruftung und heftigkeit Luther's im Berkehr mit Erasmus. Rur Aufklärung ber gesammten Lage hatte jebenfalls Erasmus einen brauchbaren Anftoß gegeben; sein Anhang wuchs auf firchlich-tatholischer Seite. Unter ben Bischöfen Deutschlands hatten Biele ihm ichon früher reichen Beifall gespendet; bie Pralaten von Bafel, Augsburg, Strafburg hulbigten schon lange offen ben Ibeen bes Erasmus; ihnen war Erasmus' literari= iches Heraustreten aus ber Referve eine große Genugthuung; aus ihrem Sinne hatte er geschrieben, und mit Erasmus hielten fie an ber Rothwenbigfeit einer Erneuerung innerhalb ber Rirche entschloffen fest; für bieselbe thätig zu sein waren sie von nun ab noch freudiger bereit.

Wenn man sich eine vollständige Uebersicht über das geistige Leben

und Streben jener erften frischen Zeit ber reformatorischen Tenbengen aneignen will, barf man nicht überseben, baß gleichzeitig mit ber gründlicheren Entfaltung ber Lutherischen Ibeen sofort auch eine Entfremdung einzelner Personen von Luther Plat griff. Nicht nur, daß, wie wir bemerkten, bie älteren humanisten Reuchlin, Wimpheling, Brant sich von Anfang an von Luther zurudgehalten; nein felbst von ben jungeren und energischeren Beiftern gaben Einzelne bie freundliche Meinung, bie fie anfangs gehegt, febr entschieben auf. Bonifacius Amerbach und Beatus Rhenanus, Wilibald Pirkheimer und Ulrich Zasius kamen in biesen Jahren zu ber Ansicht, bag Luther's Tenbenzen die Erneuerung firchlichen Lebens nicht ju ichaffen aeeignet, nach ber fie verlangten: Baber und Streit allein saben fie burch Luther entfesselt: ber Zank ber Theologen schien ihnen bie Barbarei bes finfteren Mittelalters jurudzurufen und bas begonnene Beitalter miffenschaft= licher Bilbung mit Untergang ju bebroben. Daß jest auch Erasmus offen wiber Luther sich gewendet, bestimmte bas Urtheil mancher Erasmianer. So brach bamals Glareanus mit ben ber Neuerung zugeneigten Freunden. So murbe bes Mutianus Sinn von trüben Gefühlen und Ahnungen bei bem Anblicke der Lutherischen Reformationsthaten mehr und mehr verdun-Einer ber gefeiertsten Führer bes unruhigen Humanistenheeres, fand Mutianus burch Luthers Rabikalismus sich verlett; bas elende Schickfal ber vertriebenen Nonnen flögte ibm Mitleib für fie ein; Luthers Berufung an bie Leibenschaften bes großen Haufens migbilligend meinte er, auf bie Berftorung bes firchlichen Wesens mare es abgesehen, nicht auf seine Berbesserung. Seinem Freunde Erasmus schüttete Mutianus sein kummerbelabenes Herz aus: vor bem Abfall zu ben Lutheranern bemühte er fich bie früheren Genossen zu retten. Und Cobanus Besse gerieth wenigstens in's Unbehaglich und unbequem empfanden sie bie Lage, die zu Schwanken. allgemeinem Kampfe selbst unter ben alten Bunbesbrübern auszugrten Unzufrieden war bamals auch schon Crotus Rubianus, wenn auch fein Uebertritt zur fatholischen Seite noch einige Jahre fich hinzog.

Eine eigenthümliche und ganz selbständige Haltung hatte von jeher Cornelius Agrippa eingenommen; er bewährte seine Art, wenn er damals sowohl gegen die Gebrechen der alten Kirche als gegen die Ercesse der Lutheraner eine seltsame Mischung aufgeklärten Humanismus und unverständlicher Geheimnisthuerei vertheidigte; die Verschiedenheit kirchlicher Formen versolgte er durch die Religionsgeschichte verschiedener Zeiten und

Bölker; aber mit heftigen Ausfällen würzte er seine Darlegung sowohl gegen ben Papst als gegen Luther, ben "unüberwindlichen Ketzer." Agrippa that wohl bem Anhange Luthers keinen großen Abbruch, aber seine Stimme fügte boch in ben Chorus bamaliger Geister merkwürdige Töne hinein: sie spiegelt uns immerhin den Reslex des Geisterkampses auf ein humanisstisches Originalgenie wieder.

In Erfurt, an ber Universität, die Luther so früh zugejauchzt, erhob sich ebenfalls wieder die alte kirchliche Richtung; es war Konrad Kling, der sich hier ihrer annahm und ihr zeitweise zum Siege verhalf. Auch der alte Usingen socht unter dieser Fahne. Aus diesen Kreisen gab man bald das Stichwort aus, Luther habe in den Schaaren ausgetretener oder weggelausener Mönche, die in ihrer Sittlichkeit Schiffbruch gelitten, seine wärmsten Anhänger und rührigsten Streiter. Die Opposition unwürdiger Klosterzbewohner, denen Zucht und Ordnung des Mönchthums beschwerlich gefalzlen, wurde als treibende Ursache des Abfalles von der alten Kirche verstündigt. Im Gegensatzu solchem Unwesen entschlossen sich die Männer der Kirche die überlieferten Grundsätze ihrer Religion scharf und bestimmt aufs neue zu betonen.

In Regensburg hatte Campeggi ben beutschen Theologen ber kirch= lichen Partei sich freundlich genähert: bei allen Versuchen kirchlicher Restauration mußte boch immer einer ber wichtigsten Schritte bie Neubeleb= ung der Theologie sein. Campeggi hatte sein Auge auch darauf gerichtet; er veranlagte ben ichon feit Jahren im Streite erprobten Kampfer wiber Luther, Johann Ed, jener fo populär geworbenen trefflichen Busammenfassung ber gegnerischen Meinungen, die Melanchthon schon 1521 gemacht hatte, ein ähnlich angelegtes katholisches Sandbuch ber Kirchenlehre entgegenzustellen; es murbe ein vielbegehrtes, eifrig gelefenes Buch. Reben Ed und Risber bemühten fich, ben bier empfangenen Anregungen folgend, noch andere beutsche Theologen um Klarstellung und Darlegung ber kirchlichen Lehre: Bertold Birftinger und Caspar Schabger, Johann Dietenberger und Rohann Kaber; sie ließen in den nächsten Jahren einzelne Schriften ausgeben, in welchen fie theils die prinzipiellen Grundlagen ber Kirche und bes Rirchenglaubens zu erharten suchten, theils bie wichtigften Lehren ber firchlichen Theologie genauer barzustellen und eingehender zu begründen strebten. Pirstinger's, Schatger's und Fisher's Ausführungen waren mit wohlthuender Warme und achter Religiofität geschrieben; gegenüber ber laxen Praxis bes Ablahwesens, gegenüber bem vielsach rein äußerlichen Treiben kirchlicher Ceremonien und Fasttage und sogenannter "guter Werke" setzen sie die innere religiöse Gesinnung des Menschen als nothwendiges Fundament aller kirchlichen Wirksamkeit wieder in ihr volles Recht ein. Daß der Angriff Luthers auf die Praxis der Kirche, wie er sie 1517 vorgefunden, ein berechtigter gewesen, trat in dieser ihm seindlichen Literatur überraschend zu Tage: vornehmlich durch den Cindruck, den Luther gemacht, wurde jene neue Verinnerlichung des katholischen Lehrvortrages hers vorgerusen.

Einer ber Theilnehmer an ber Regensburger Berfammlung, Erzbischof Lang von Salzburg, ertheilte, in feine Diocese gurudgekehrt, einem seiner untergebenen Theologen ben Auftrag, die kirchliche Lehre ohne Umhüllung zu zeigen, nicht wie bie Lutheraner sie bargestellt, sonbern wie fie wirklich von gläubigen Theologen erfaßt murbe; nach mehrjährigen Stubien erschien Bertold Birftinger's "Temtsche Theologen", eines ber erquidlichsten und wohlthuendsten Zeugniffe driftlichen Geiftes, bas an religiöfer Wärme und Ueberzeugungstreue nicht hinter ben besten Buchern ber Protestanten zurückteht. Zur Stärkung der Wankenden und zur Befestigung ber Gläubigen war es bestimmt: und bieser Aufgabe war reichlich in bemselben genügt. Die kirchlichen Kreise legten ferner Werth barauf, in ber beutschen Sprache bie Bibel auch ihren Anhängern zugänglich zu machen. Die ungeheuere Wirkung ber Lutherischen Bibelübersetung hatte gezeigt, wie groß bas Beburfnig bes Volkes nach biefer geistigen Speise mar. Natürlich burfte man nicht wagen bem katholischen Bolke bas Werk Luthers zu bieten; in einzelnen beutschen Ländern wurde Luthers Uebersehung gerabezu verboten. Die Leipziger theologische Fakultät hatte bas Berbot bei Herzog Georg befürwortet, und Emfer, Georgs Hofgeistlicher und Bertrauter, hatte ausführlich erörtert, wehhalb man ben Laien Luthers beutsche Bibel nicht in die hand geben burfte. Dann aber fertigte Emfer, im Auftrage bes Herzogs Georg, eine Uebersehung an, die Luthers angebliche Rehler zu verbessern vorgab, die aber in Wirklickfeit nur eine wenig geänderte Bearbeitung bes Lutherischen Textes mar. Außerbem murben in verschiebenen Theilen Deutschlands Synoben gehalten, wie 3. B. in Mainz und in Köln, um bas in Regensburg begonnene Werk ber Disciplinirung bes Clerus weiter fortzuführen und auszubehnen.

Alle biefe Bemühungen und Bestrebungen bienten ber Rräftigung

bes alten kirchlichen Prinzipes. Es bilbet bas Jahr 1524 in ber That einen Wenbepunkt in ber Entwicklung ber beutschen Reformation.

Campeggi's Auftreten in Regensburg, Erasmus' offene Parteinahme gegen Luther, bas Erwachen einer neuen kirchlichen Literatur, bas waren bie Ursachen bieser Wendung. Die gewaltigsten Wirkungen hätten einseintreten mussen, wenn die Seele des Kirchenregimentes, das römische Papstthum, es über sich vermocht hätte, sich an die Spize der katholischen Reformationstendenzen zu schwingen!



## Drittes Buch.

Derhandlungen der Religionsparteien in Deutschland.

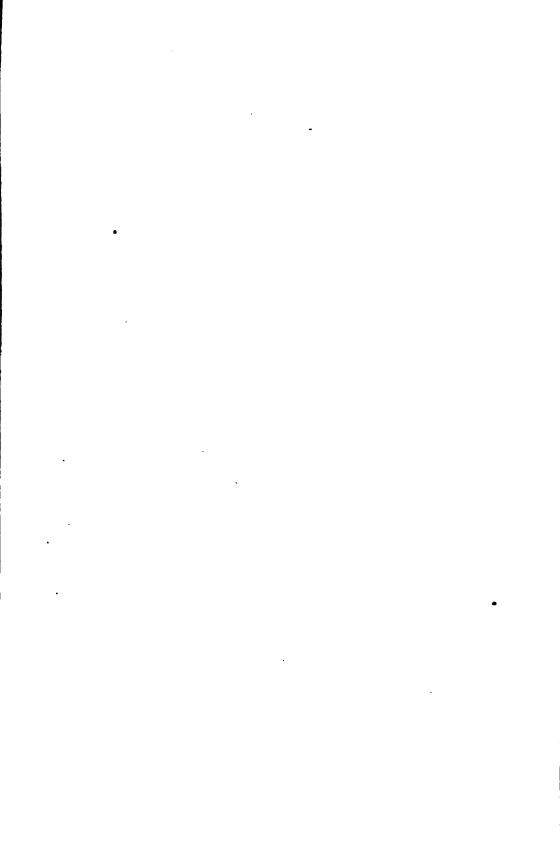

Zwei geistige Strömungen haben nebeneinanber im britten Jahrzehnt bes 16. Jahrhunderts die Menschen ergriffen und bewegt; beibe richteten sich gegen den äußeren und inneren Verfall der dristlichen Kirche; beibe bestrebten sich, dem religiösen Bedürfniß des gläubigen Herzens Befriedigung zu verschaffen und den kirchlichen Einrichtungen neue Lebenskraft und Leistungsfähigkeit einzuhauchen.

Die eine bieser Bewegungen ging barauf aus, die erstarrte, von der Religion fast verlassene Kirche des Mittelalters aufs neue mit religiösem Geiste und religiösem Gesühl zu erfüllen, das Ideal der Kirche, wie es dem Mittelalter vorgeschwebt, von den Fehlern und Fleden, die damals an ihm hasteten, zu reinigen, Kirche und Welt auf den Standpunkt des Mittelalters zurüczuschienen. Die ganze große Anstalt der Weltkirche mit ihrer das geistliche und weltliche Gediet gleichzeitig umfassenden Organisation, mit ihrem ganzen Personal und Besitz und Rechtsbestande galt es auszurüchten und aufrecht zu erhalten; alle die eigenthümlichen Eigenschaften der mittelalterlichen Kirche war man bestrebt zu schützen oder herzustellen: kurz, eine Wiederbeledung der mittelalterlichen Prinzipien sollte dem neuen Zeitalter der Weltgeschichte zugebracht werden.

Die andere Tendenz führte ein neues Prinzip in die Welt ein; sie suchte von der Autorität der mittelalterlichen Kirche den menschlichen Geist überhaupt zu befreien, die Kirche aller ihrer weltlichen Zuthaten und Anshänge zu entkleiden und auf eine ausschließlich geistige Wirksamkeit und Aufgabe ihre Bedeutung zu beschränken. Die politischen Rechte, welche die Kirche in Beschlag genommen, wurden dem Staate zurückgegeben, die Selbständigkeit des Staates von der Weltkirche angebahnt und eingeführt. Nicht auf äußerliche Rechte und äußerliche Mittel, sondern allein auf die innere Religiösität der einzelnen Individuen gedachte man die kirche liche Gemeinschaft zu erbauen: die Subjektivität des religiösen Menschen

wurde freigemacht und bie innere Gesinnung zum einzigen Prüfftein und Gerichtshof kirchlichen Wesens erhoben.

Dort erneuerte man die Bande und Fessell des Mittelalters; hier gewährte man Freiheit und Selbstbestimmung. Dort holte man von der Bergangenheit Losung und Prinzip der Zukunft; hier schuf man neue Ibeen und neue Bildungen für die neue Zeit.

Die beiben Tenbenzen mußten in schroffften Gegensatz gegen einanber gerathen, sobald sie erst ihrer Bebeutung gegenseitig sich bewußt geworden; und doch waren sie beibe verwandten Quellen entsprungen. Dem religiösen Impulse, der Neubelebung religiösen Gefühles verdankten sie beide ihren Ursprung. Zwar nicht ganz gleichzeitig waren sie ins Leben getreten: jene Absicht der Herstellung und Befestigung der mittelalterlichen Kirche war in Spanien schon einige Jahrzehnte in voller Arbeit und stand eben im Begriffe, auch in Italien Geltung zu erlangen, als Deutschland den Kroztestantismus gebar; — aber ihre volle Ausprägung und Gestaltung gewannen sie beide um dieselbe Zeit, in jener ersten Hälfte des dritten Jahrzehnts, deren wichtigste Charakterzüge wir uns vorgeführt haben. Da war die prinzipielle Grundlage schon gelegt für den deutschen Protestantismus und für die Erneuerung der alten hergebrachten Kirche; da waren Eigensschaften und Absichten beider Tendenzen schon beutlich geworden.

Welche von beiben die Herzen der Menschheit sich erobern, welche von beiben die Gegnerin aus dem Felde schlagen und sich selbst behaupten würde, das war die Frage, um deren Lösung die Geschichte des 16. Jahr= hunderts sich bewegt hat.

Der universalhistorischen Betrachtung kann es keinen Augenblick zweifelshaft erscheinen, an welche Seite ber Fortschritt ber Weltgeschichte gebunden. Das protestantische Prinzip ber beutschen Resormation enthielt in sich ben Keim ber weltgeschichtlichen Zukunft. Nicht die Wiederherstellung, sondern die Bekämpfung der mittelalterlichen Kirche ist das Ereignis, welches den Grenzstein zwischen Mittelalter und Neuzeit aufgerichtet hat.

Weber bem neu entstandenen Protestantismus, noch dem neu aufsgelebten Katholicismus ist es damals geglückt, das ganze Abendland zu gewinnen und alle christlichen Nationen sich zu unterwerfen: eine Spaltung und Scheidung trat ein im kirchlichen Leben der Völker; ein Ergebniß, das an und für sich schon eine unermeßliche Tragweite für die Freiheit der Geister entfaltet. Weiterhin entschied aber die Parteinahme der Nationen

für ober gegen ben Protestantismus, für ober gegen bie erneuerte Kirchen= anstalt bes Mittelalters überhaupt über Zukunft und Leben jedes einzelnen Bolkes.

Auf der Seite der alten Kirchenprinzipien verharrte mit grimmiger Entschlossenheit das spanische Volk; bei dieser Seite blieb Italien; auf diese Seite kehrte nach langen Schwankungen Frankreich zurück. Zuletzt stellte es sich heraus, daß die Romanen den Boden des Mittelalters zu behaupten im 16. Jahrhundert sich entschlossen.

Dagegen war ber Protestantismus ein Kind beutschen Geistes. Ansfangs schien das ganze beutsche Reich den Joeen der protestantischen Resformation huldigen zu wollen; Einwirkungen mannichsachster Art wußten dann einen Theil der Deutschen, und zwar vornehmlich Süddeutsche Volkstheile, bei der alten Kirche zu erhalten; doch blieb die Mehrzahl dem Impulse treu, dem sie einmal gefolgt. England und die standinavischen Völker traten nach und nach zur deutschen Partei hinüber: schließlich schien der Protestantismus eine Sache der Germanen zu werden.

Das war bas enbliche Ergebniß einer langen Entwicklung, bas war bas Resultat langer und schwerer Kämpfe, harter und mühsamer Arbeiten, zweifelsvoller und wechselnder Schwankungen und Bewegungen. Die gesammte Weltgeschichte bietet kein anziehenderes und lehrreicheres Thema, als die Geschichte dieses Bildungsprozesses der romanischen und germanischen Kirchengemeinschaften.

Es ist nicht die Aufgabe und nicht die Absicht dieser Darstellung, Geschichte und Entwicklung des Protestantismus im einzelnen zu verfolgen; unserem Zwecke geschieht Genüge, wenn die historischen Wendepunkte kurz charakterisirt und die Berührungen der protestantischen mit der katholischen Reformation im Zusammenhange aufgeführt werden. Dagegen fordern gerade die Versuche unsere besondere Ausmerksamkeit heraus, die in den nächsten Jahren zur Ausgleichung und Vereinigung der beiden getrennten reformatorischen Strömungen wiederholt angestellt sind.

## Erftes Kapitel.

## Entwicklung der kirchlichen Gegenfäße. 1525—1529.

Im Jahr 1525 erlebte Deutschland einen Orkan, bessen gewaltiges Wüthen und Toben die gesammten Zustände des öffentlichen Lebens ersschütterte und umzuwälzen drohte.

Wir erinnern uns bes Momentes, — es war im Frühjahr 1521, als die Lutherische Predigt in unverkennbaren Beziehungen und Berbinbungen zu ber alle Schichten ber Nation burchwogenden revolutionären Neigung gestanben. Damals hatten sich bie beiben, im Grunde boch sehr verschiedenen Tendenzen gegenseitig vorwärts geschoben und vorwärts ge-Doch biefer Augenblick mar vorübergegangen, ohne daß ber revolutionäre Zündstoff sich allseitig entladen. Und schrittweise, zwar langfam und allmälig, von Fall zu Fall, aber boch in stetiger Beiterentwicklung ihrer geiftlichen Prinzipien hatte auch die reformatorische Arbeit Luthers fich von ben revolutionaren Elementen losgesagt und getrennt. bonnerte Luther noch mit ungeschwächter Energie und Grobheit gegen Bischöfe und Pfaffen und Monche, wohl fuhr er fort, ben Obrigkeiten, bie feiner Reformation fich entgegenstellten, alle üblen Folgen anzukundigen und anzubroben; aber andrerseits hatte er sein reformatorisches Werk unter ben Schut ber Landesherren befohlen, welche gegen unruhige Ritter und aufrührerische Bauern und neuerungslustige Städter ihre fürstliche Macht in die Höhe zu schrauben sich alle Mühe gaben. Das Reich hatte ja Luthers kirchliche Richtung 1521 verworfen; und wie sehr auch die Reichs= tagsbeschlüsse von 1523 und 1524 von dem Edikte des Jahres 1521 abgingen, wie sehr sie Luthers Wert freieres Spiel ju schaffen geeignet maren, sie bebeuteten boch immer noch nicht Schutz ober Förberung der Lutherisschen Reformation. Auf die Fürsten und Magistrate einzelner Territorien sah Luther sich hingewiesen. Gine gewisse vorsichtigere Beachtung bestehender Zustände, ein gewisser conservativerer Zug mußte damit in seine Haltung sich einmischen.

Es ist nicht eine rein historische und objektive, es ist vielmehr eine aus falschen Gesichtspunkten heraus unternommene apologetische Betrachtung, welche sich die Thatsache zu läugnen vorsetz, daß Luthers evangelische Predigt die ungeheuere, schon aus dem 15. Jahrhundert herstammende sociale Aufregung in den untersten Bolisschichten ganz gewaltig gesteigert und zum Ausbruch reif gemacht hat. In noch höherem Grade trug die in Luthers Spuren wandelnde Agitation der Lutherischen Prädikanten zu diesem Ergebniß dei. Die von Luther gepredigte evangelische Freiheit wurde roher und greifbarer von den Bauern aufgefaßt, als sie gemeint war. Aber diese Misverständnisse der neuen Predigten schafften zu den vorhanzbenen revolutionären Ursachen neue Nahrungsstosse hinzu. In den letzten Monaten des Jahres 1524 und in der ersten Hälfte von 1525 raste der surchtbare Aufstand der Bauernschaften durch Südz und Mittelbeutschland: er bedrohte die Fürsten und Herren, die Gewalthaber jeglicher kirchlichen Richtung.

Wie die zunächst bedrängten Territorialmächte zwei Jahre früher die Erhebung der Ritter unter Sidingen's Führung niedergeworfen, so banbigten sie jett den Aufstand der Bauern. Beide Male brachte ihnen ihr Sieg eine Stärfung ihrer Machtstellung; in politischen wie in kirchlichen Dingen zogen sie jett die entscheidende Führung ganz in ihren Besit.

Luther hatte bei ber immer brohenber werbenden Bauernbewegung sein Ansehen zuletzt gegen die Bauern in die Wagschale geworfen. Um so enger schlossen sich nach der Niederlage der Bauern die Bande zwischen dem Reformator und den siegreichen Fürsten; um so sicherer wurde die Aussicht, daß ein Theil der deutschen Reichsstände wenigstens vor dem Reiche die Sache der Kirchenveränderung vertreten würde.

Auf ber anderen Seite benutzten einzelne Fürsten ben Sieg über die Bauern zu lebhafterer Verfolgung der kirchlichen Neuerer. In einzelnen sübbeutschen Gebieten wurden nicht nur die Anhänger und Bekenner extremer Ansichten und Gelüste, sondern auch die gemäßigteren Jünger der Wittensberger Kirchenreformation mit geistlichen und weltlichen Strafen bedrängt

und bebrückt. Hier erschallte an manchen Stellen laut und unverhohlen ber Ruf, daß wider das ketzerische Treiben nach Anleitung des Wormser Ebiktes die Mittel bürgerlichen und kirchlichen Rechtes zur Anwendung kommen müßten: eine gewaltsame Restauration des Katholicismus schien hier im Anzuge.

Als der papstliche Legat im Sommer 1524 in dem Regensburger Convente die firchlich gefinnten subbentichen Fürften und Bischöfe zu einer ber firchlichen Reuerung feindlich entgegengesetten Berbindung gusammengebracht hatte, ba mar bies subdeutsche katholische Separatbundniß ber erfte Rif in ber bisher auf ben Reichstagen von 1523 und 1524 herrschenden Mehrheit gewesen. Die Ereignisse von 1525 befestigten und bekräftigten bie eingetretene Spaltung. Ja, auf beiben Seiten gab es barauf Besprechungen und Verabredungen ber gleichgesinnten Territorialgewalten über gegenseitigen Schut und Rudhalt: biejenigen, welche Luthers 3been nachgegeben, fühlten fich burch bas Auftreten ber auf firchlichem Boben verbliebenen Fürsten bedroht. Hessen und Sachsen hatten sich verbunden. Luthers firchliche Ibeen zu beschüten. Ihnen aber ftand balb eine andere Bereinigung gegenüber, welche jur Durchführung bes Wormfer Cbiftes, jur Aufrechthaltung ber alten Lehre, jur Verhinderung jeder Reuerung fich gebilbet. Zwei feinbliche Bündnisse traten wider einander ins Leben, in bem einen ber Kurfürst, in bem anbern ber Herzog Georg von Sachsen. Wie leicht konnte bei ber Lagerung ihrer Länder und Besitzungen ein Conflikt entstehen, aus bem bann ein allgemeiner Brand nur zu bald fich ent= facht hätte!

Aus ber Mitte ber katholischen Berbindung wendete sich Herzog Heinrich von Braunschweig nach Spanien an den Kaiser, seine Jutervenstion in die deutschen Verwicklungen herbeizurufen. Und Karls Lage war damals so, daß er geneigt war, zur That wider die kirchliche Bewegung zu schreiten.

Jenes Net päpstlicher Intriguen, in bas Clemens sich 1524 eingelassen, um bes Kaisers Machtsestsetzung in Italien zu zerschneiben, war burch ben großen Sieg ber kaiserlichen Heere bei Pavia am 24. Februar 1525 völlig zerrissen. Der Kaiser gebot jetzt über Italien; und Papst Clemens mußte wenigstens für ben Augenblick sich ihm fügen. Der Kaiser aber wollte ben Sieg nicht allein zur Orbnung ber italischen Machtverhältnisse benutzen, er gedachte jetzt auch die religiöse Bewegung zu regeln und zu leiten; wiederum meinte er das Conzil zu berufen, um die Irrthümer der Lutherischen Sekte auszurotten und die allgemeine Reformation in der christlichen Kirche durchzusühren. Das war im Sommer 1525 des Kaisers Programm: den ihm durch Gottes Gnade verliehenen Sieg über seine Feinde wollte er zur Ausrottung der Keher benuhen; kein Zugeständeniß gedachte er den Feinden der Kirche mehr zu gewähren; selbst den Bruch mit dem deutschen Reichstage glaubte er nicht zu schenen. Und wie erst in Madrid der Friede mit dem gefangenen Franzosenkönige zu Stande gekommen, schien seiner Action volle Freiheit geschaffen. Damals hieß er jene Botschaft der kirchlich gesinnten Fürstenvereinigung willkommen, er stellte gerne Unterstützung und Gülse in Aussicht, er sagte sein persönliches Erscheinen in Deutschland und seine Thätigkeit für die allgemein verlangte "Reformation" der Kirche zu.

Der auf ben November 1524 beabsichtigte Reichstag zur Borbereitung ber Deutschen für bas allgemeine Conzil war an bem Verbot bes Kaisers gescheitert; und die Unruhen von 1525 hatten ihn außerbem völlig unmöglich gemacht. Nach dem Sturme versuchte man im Dezember 1525 einen Reichstag in Augsburg zu halten; er wurde schlecht besucht. Die Entscheidung wurde schließlich vertagt. Im Sommer 1526 sollte ein neuer Reichstag in Speyer zusammenkommen, auf dem dann endlich eine Lösung des schon fünf Jahre währenden Zwistes getroffen werden mußte.

In Sübbeutschland brängten bie Herzoge von Bayern und bie im Schwäbischen Bunde vereinigten Fürsten und Herren und Stadtobrigkeiten zu einer katholischen Politik hin; im Norden hielt Herzog Georg von Sachsen die katholische Parteisahne hoch. Ein Gönner und Beschützer des Erasmus und des Erasmischen Humanismus, ein Landesherr mit kräftig ausgeprägtem Herrschergefühle, ein deutschgesinnter Herr, der römischen Wirthschaft gram und abhold, war Herzog Georg ein eifrig frommer Sohn und Bekenner der Kirche, die das Mittelalter beherrscht hatte, und ein leidenschaftlich zorniger und thatkräftiger Widersacher der kirchlichen Neuerzung, für die Luther sich erhoben. Sehr früh hatte Georg Bedeutung und Tragweite der Lutherischen Resormationstendenzen durchschaut; — wo er und so weit er vermocht, hatte er sie bekämpst. Aber gleichzeitig hatte er jener innerlichen Erneuerung und Berbesserung des kirchlichen Wesens mit beißem Eiser sich zugewendet, die in Abrians VI. Bekenntnissen, in der Thätigkeit Campeggi's und in der Schriftstelleret des Erasmus sich ange-

kundigt hatte. Herzog Georg verlangte 1526 von dem Reichsregiment und dem Reichstag endlich die Tilgung der kirchlichen Wirren; er ließ sein kirchliches Programm damals entwickeln: dies Document eröffnet der geschichtlichen Würdigung eine sehr interessante Gedankenwelt.

Herzog Georg hielt bafür, daß die Ursache des Jresales, das Gott über bie Menschen verhängt, in ber schlechten Auswahl ber Bralaten beftände; er bekannte es als eine Sunde besonders der Fürsten, daß fie unwürdige Geiftliche aus weltlichen Interessen und Rücksichten in geiftliche Aemter gebracht: baraus entspränge bas Verberben ber Laien. Georg aber wies gleichzeitig auch auf die Begierbe ber Weltlichen nach bem Befit ber Beiftlichen bin als auf ein Motiv zu ben üblichen Angriffen auf ben Clerus: seine Erörterung richtete schonungslos fich wiber Freunde und Feinde. Mit nachbrücklichstem Ernste beischte er bann, bag bas Treiben ber letten Jahre endgültig abgeschafft murbe. Er sagte geradezu, aus bem Lutherischen Evangelium wäre in seinen Ländern grausamer Aufruhr entstanden, ben nur Gottes Onabe vermittelft ber Intervention bes Bergogs und feiner Freunde noch gewendet: Die Gefahr mare bringend gewesen einer Unterwerfung auch ber herzoglichen Lande unter das Lutherthum. Mit heftigem und unumwundenem Worte flagte ber Bergog über die Rante und Schliche ber Lutherischen Propaganda; er benuncirte bie Agitation, mit ber man Mönche und Nonnen aus ben Rlöstern vertrieben und bas firchliche Gut ju weltlichen Zweden in Besitz genommen batte: Berftellung bes alten Bustandes war in allem und jedem ber Kern seines Berlangens.

Herzog Georg war über bes Kaisers entschiedenes Berbot einer Nationalsynobe hoch erfreut: wie widersinnig, in Luthers Lehre Gutes und Böses scheiden und dis zum allgemeinen Conzil eine Ordnung errichten zu wollen! Rach seinem Dafürhalten widerstrebte Luthers Lehre ganz und gar jedem Conzile: wer wollte erwarten, daß eine Partikularsynode etwas besseres fundiren sollte, als die allgemeinen Conzile früher beschlossen! Für Aufruhr und Tumult, wie sie durch Deutschland sich ergoßen, machte Georg das Lutherthum allein verantwortlich: es habe sich auch wider die Obrigkeiten erhoben und sie zu stürzen gesucht; diesen Bestredungen entschiedensten Widerstand zu leisten, war die Aufsorderung, die der Herzog von Sachsen an seine Mitfürsten richtete.

So energisch biese Sprache lautete, so wollte boch Herzog Georg auch bie oft nachgewiesenen Migbräuche abgestellt sehen: bie Nothwenbigkeit

einer "Reformation" und eines burch Papft und Kaiser gemeinsam anzuordnenden Conziles stand diesem grimmigsten Hasser des Lutherthums fest.
Mit der Absicht der Repression verband sich ihm unmittelbar der Gedanke
der Reformation. Wir sinden ihn von Joeen erfüllt, die dem Anschauungskreis der kaiserlichen Politik enge verwandt waren. Ohne Schwierigkeit
konnten Kaiser Karl und diesenigen deutschen Fürsten, die Herzog Georg
anhingen, zur Einheit der Action sich zusammenthun.

Im März 1526 hatte Raiser Karl bereits einige beutsche Fürsten aufgefordert, bei dem alten Glauben in der alten Kirche zu beharren und auch auf ihre Nachbaren babin einzuwirken, daß die Keperei in Deutschland wieber vertilgt wurde: auch von feiner Seite ichien alfo Schlimmes ben Anhängern Luthers bevorzustehen. An die Reichsftande erging am 25. Juni 1526 bes Raifers Antrag, ber Reichstag folle Mittel und Wege berathen, wie ber driftliche Glaube und bie kirchliche Ordnung bis jum Rusammentritt bes Congiles ethalten bleiben könnten. Der Reichstag ließ fich auf bie Sache ernstlich ein; man beschloß in bie Detailberathung ber zu beobachtenben firchlichen Einrichtungen einzutreten; aber babei auch von ben geiftlichen Migbrauchen zu handeln, sette man gegen ben Ginfpruch ber Geistlichen burch. Und in ber That, ber Reichstag machte fich an biefe Arbeit: es begann eine betaillirte Erörterung ber geistlichen Miß= brauche, welche abzustellen waren; es erhielt bie anticlericale Richtung bes öffentlichen Geistes innerhalb ber Einzelbiscussionen mehr und mehr bie Oberhand.

Wenn einst 1521 in Worms und 1523 in Nürnberg die Beschwersben Deutschlands gegen Kom von den Reichsständen zusammengetragen waren, so stürzte sich jetzt, 1526, die Speyerer Versammlung noch tiefer in die kirchlichen Discussionen hinein. Dabei zeigte sich in Art und Weise einzelner Fürsten der Geist der Lutherischen Kirchenideen auf das unverholenste. Die mächtigsten Fürsten, die ihm anhingen, hatten kurz vor dem Reichstage sich zu fester, gemeinsamer Haltung zusammengeschlossen und gegenseitigen Schutz mit allen ihren Mitteln als ihr Prinzip einander verdürgt. An ihrer Spitze stand Kurfürst Johann von Sachsen, ein entsichlossener und überzeugungstreuer Mann. Sein Geist herrschte in den Berathungen der Kurfürsten.

Mit größtem Freimuth wurde gegen bas Unwesen bes römischen Rirchenregimentes gesprochen; Reformen in Ansehung ber geiftlichen Steuern,

ber Privilegien der Bettelmönche, der römischen Eingriffe in Recht und Berwaltung wurden lebhaft gefordert und befürwortet. Selbst weiterzehende Aenderungen kamen in Anregung: Zulassung der Priesterehe und Freigebung des Laienkelches im Abendmahl, Einschränkung der Fasten, Sinsührung der deutschen Sprache in den Gottesdienst und dergleichen Dinge mehrere. Nicht jeder einzelne Punkt wurde von allen Seiten gebilligt. Noch weiteres stand für die weitere Debatte in Aussicht. Da aber erhoben die Bertreter des Kaisers Einsprache; sie wiesen darauf hin, daß der Kaiser niemals eine Abweichung von der hergebrachten Kirche zugeben würde: man wurde gewahr, wie sehr man sich von Karls Willen schon entsernt hatte. Deßhalb schien es, ehe man zum Schlusse kam, doch nothwendig, des Kaisers Meinung noch einmal einzuholen und zu dem Ende ihm die Lage Deutschlands eingehend klarzulegen.

Den Kaiser hatten mittlerweile die Veränderungen der europäischen Politik zu einer ganz anderen Entschließung gebracht, als er sie im Frühzighr 1526 sich gestaltet hatte.

Aufs neue hatte Papst Clemens das Spiel seiner Intriguen begonsnen; er hatte die Grundlagen einer antikaiserlichen Liga in Italien vorbereitet, er hatte die Franzosen zu neuem Kriege ermuntert, er bemühte sich, England von der Allianz des Raisers zu trennen und auf französisch-italische Seite zu ziehen. In Italien wetterleuchtete es wie vor dem Ausbruch eines neuen großen Krieges; und der Papst war dabei das treibende Element. Im Hindlick auf diese Wendung der Lage, in der Boraussicht, bald der Hülfe beutscher Soldaten in Italien zu bedürsen, zog Karl gegen die deutschen Neuerer gelindere Saiten auf; er war bereit, einstweilen die Strasbestimmungen des Wormser Ediktes fallen zu lassen und die geistliche Angelegenheit der Entscheidung eines späteren Conziles zu übertragen.

Es war ein inhaltsschwerer Entschluß: es hieß ben bisherigen Standpunkt preisgeben. Auch erhoben sich von Seiten ber kirchlich gesinnten Stände Einwendungen gegen die Aushebung des Wormser Stikes. Da bot sich der Ausweg, den Reichsgliedern die Sache anheimzustellen. Am 27. August faßte der Reichstag den Beschluß, daß dis zu dem bevorstehenden allgemeinen oder nationalen Conzil ein jeder Reichsstand in Beziehung auf das Wormser Stikt "für sich also leben, regieren und sich verhalten solle, wie er ein solches gegen Gott und den Kaiser hosse und vertraue zu verantworten."

Die Tragweite dieses Reichsbeschlusses war eine gewaltige: einmal wurde hier von Kaiser und Reich trotz der Winkelzüge des Papstes an der Absicht festgehalten, zur Ordnung der allgemeinen Kirche ein allgemeines Conzil zu veranstalten; sodann aber wurde für die sicher nicht ganz kurze Zwischenzeit dis zur Versammlung dieses Conziles Abstand genommen von dem scharfen Verdote der Lutherischen Kirchenbewegung; es wurde einstweilen den Territorialgewalten gestattet, nach ihrem Gewissen, d. h. nach ihrem Belieden, für die Angelegenheiten ihrer Landeskirchen zu sorgen. Der territoriale Zug deutscher Entwicklung, der in politischer Beziehung schon zum Abschluß gekommen und auch in kirchlichen Dingen im 15. Jahrhundert schon in die Gestaltung der Verhältnisse eingegriffen, wurde innerhalb der deutschen Kirche zum Rechtsboden für die nächsten Jahre erklärt.

Auf bem Grunde bieser reichsrechtlichen Bestimmung legten nun bie Landesobrigkeiten Hand an die Ordnung ber kirchlichen Berhältnisse.

Anfangs zwar hatte Luther versucht, seine religiösen Anschauungen und Prinzipien in weit freierer Beife in bas praktische Leben einzuführen; anfangs hatte man nach seinen firchlichen 3been an einzelnen Stellen firch= liche Gemeinden zu bilden unternommen. Seine Worte über das Recht ber Gemeinden, sich bie Bfarrer zu mählen, seine Aeußerungen über bie Unverbindlichkeit firchlicher Ceremonien und Saftengefete für ben gläubigen Chriften, feine Anweisungen und Belehrungen über bie Verberblichfeit bes priesterlichen Colibatszwanges waren von ben Prabitanten aufgegriffen und in lebhaftem Bortrage burch bas Bolk getragen; fie hatten in mehreren Stäbten bie Anregung ju firchlichen Reubilbungen gegeben. Aber biefe erften Experimente firchlicher Gemeinbebilbung konnte Luther felbft nicht für gelungen erachten. Durch seine ersten Erfahrungen erschreckt, batte er sich an die weltlichen Obrigkeiten gewendet, um burch sie eine Ordnung auf biefem Gebiete zu erhalten und zu ichuten. Luther und feine theologischen Freunde erkannten fehr bald, belehrt burch die faktischen Erlebniffe, daß die Ruftande Deutschlands für eine Gemeindebildung, wie er fie als Ziel ber Kirche erftrebte, noch nicht reif waren. Luther fah, bag bie Menschen, wie sie bie mittelalterliche Kirche nun einmal gemacht hatte, für seine Kirche noch nicht vorgebilbet; er vertagte baber bie volle Ausgestaltung seiner Ibeale und bemühte sich, burch religiöse Bredigt bes "Evangeliums" ben Boben für seine Kirche erft zu bearbeiten. Unter

Mitwirkung Luthers und seiner Anhänger und Genossen wurden durch Organe der Landesobrigkeiten die kirchlichen Zustände "visitirt" und geregelt. Durch die Landesobrigkeiten wurden äußerlich die Berhältnisse geordnet; Klöster wurden aufgehoben, kirchlicher Besit wurde eingezogen und für die Bedürfnisse der neuen Kirchen und des Schulwesens verwerthet. Auf dem Einvernehmen der politischen Obrigkeiten und der Lutherischen Theologen beruhte vorläusig in allen diesen Punkten die kirchliche Festsetung innershalb der einzelnen deutschen Länder.

Man darf hierbei nicht übersehen, daß Luther und die andern Reformatoren mit ihm bamals bie hoffnung noch nicht fahren gelaffen, eine Reformation ber Gesammtkirche burchseben ju konnen: wenn fie bamals von dem Körver der allgemeinen Kirche der Christenheit sich gesondert, so galt ihnen biese augenblickliche Trennung nur als ein vorübergebendes Uebel, beffen Beseitigung fie balb zu erleben bachten: bie 3bee ber Zugebörigkeit zur driftlichen Mutterkirche war noch lebendig in ihnen. hatten die protestantischen Territorien von der kirchlichen Jurisdiction ber Bischöfe fich losgefagt; boch maren fie immer noch ber Meinung, bas Bisthum felbst als ein febr zwedmäßiges Institut ber Kirche beibehalten zu follen; sie waren auch aus Rudficht auf bie äußere Ordnung zur Anerfennung bes Papftthums noch immer bereit; fie hielten an bem Glauben noch fest, mit der Kirche bald wieder sich zu vereinigen; sie hofften burch bas erwartete und zugefagte allgemeine Conzil bie Einheit ber Christenheit Und wie unklar und nebelhaft ihre Vorstellung bald wieder berzustellen. von biesem Conzil sein mochte, - sie nahmen alle an, bag bas von ihnen erftrebte Conzil jedenfalls anders gestaltet fein mußte, als die papstlichen Conzile des Mittelalters und als das jüngste Beispiel eines folchen, das fie selbst noch erlebt; — bei aller Unsicherheit über Charakter und Natur eines Conziles bestand boch ihr Sinn fest auf diesem Verlangen: nur bis zu seiner Entscheibung hatten fie für ihre Umgebung kirchliche Vorkehrungen und Einrichtungen getroffen.

Kaiser Karl hielt in bieser Zeit an der Conzilidee sest, seit er einmal 1524 sie ergriffen; er betrachtete das Conzil als ein gutes Mittel, die deutschen Wirren beizulegen. Aber Karl hatte sich zu gleicher Zeit auch mit dem Gedanken erfüllt, das Conzil als Werkzeug zu der Kirchenzeformation zu benutzen: sie hatte er als seine Aufgabe anzusehen gelernt. Alle die Ereignisse der Jahre 1525, 1526 — der ganz Europa erschütternde

Sieg bei Pavia, die Intriguen Clemens' VII. in Italien, der neue Krieg und die Unruhen, die in Italien bamals seine Folgen, — alle diese Erzeignisse bestärkten ihn in seiner Auffassung und seinem Vorhaben. Er fühlte sich berufen, die Herstellung der mittelalterlichen Kirche zu vollziehen.

Zwei Seiten hatte biese Aufgabe. Einmal galt es, aus sich heraus nach erprobtem mittelalterlichem Muster bie Kirche zu erneuern und wieber zu beleben. Damit aber war die Nieberwerfung und Unterdrückung der beutschen protestantischen Bewegung aufs engste verbunden. Nach diesen beiben Seiten hin zu wirken hatte Karl sich entschlossen; seine Staatskunft hatte nach beiben Richtungen hin ihr Programm sich gebilbet.

Als im Herbste 1526 die Spannung zwischen Papst und Kaiser ihren Höhepunkt erreicht hatte, da legte Karl die Forderung eines Conziles dem Papste offen vor; ja er erhob gleichzeitig dasselbe Berlangen bei dem Collegium der Kardinäle, — selbst ohne den Papst schien das Conzil in jenem Augenblicke ihm begehrenswerth. Karl brachte jetzt auch seinerseits jene Beschwerden des deutschen Reichstages wider Rom, deren er disher in Rom sich nicht angenommen hatte, bei der Curie zur Sprache. Er entwickelte in aussührlichem Maniseste alle die Klagen, die er über Papst Clemens' Intriguen und Winkelzüge zu haben glaubte; er ging mit großen und einschneibenden Entwürsen um, des Papstes Stellung in Italien anders zu gestalten. Im Zusammenhang dieser Erwägungen faßte er den Entschluß, auf das Conzil der gesammten Kirche zu dringen, ohne des Papstes Abneigung gegen eine solche Zumuthung länger zu schonen.

Des Kaisers Staatstanzler, Gattinara, ber schon seit Jahren bie Conzilidee aufgegriffen hatte und mit Erasmus über die schwebenden kirchlich-literarischen Angelegenheiten in brieflichem Berkehr stand, meinte damals: wären nur des Papstes und der europäischen Fürsten Gesinnung ähnlich der seines Kaisers! dann würden alle Schäden in der Weltlage und besonders in der Kirche leicht zu heilen sein! Gattinara stimmte völlig mit dem Gedanken des Erasmus überein, daß die Uebel, aus denen der kirchliche Zwiespalt entsprungen, sofort verbessert werden müßten. Er bestärkte den Gelehrten in der Hoffnung einer anzubahnenden allmäligen und schrittweisen Resorm. Erasmus lebte immer noch der Meinung, daß auf friedlichem Wege durch die Pstege der Wissenschaft und die Förderung der Bildung eine Heilung des kirchlichen Zwistes erfolgen könnte; er empfahl, den Streit der Bücher und der Kredigten zu beschwichtigen, alle

schlechten und leibenschaftlichen Prediger zu beseitigen und überall fromme und milbe, auf das Wesen des Christenthums allein gerichtete Seelsorger zu bestellen; er mahnte zur Toleranz und Schonung abweichender Meinungen, während er mit der schärfsten Ahndung seden Aufruhres und seder Unruhe durchaus einverstanden war: alle wichtigen Fragen, besonders die dogmatischen Differenzen, wünschte er dem allgemeinen Conzile, auf das der Kaiser hingedeutet, vorbehalten zu sehen; inzwischen verlangte er aber einzelne praktische Resormen in der Kirche ohne weiteres einzusühren.

Das war ein Standpunkt, der genau zu Campeggi's Vorgehen paßte und der den Ansichten der kaiserlichen Staatsmänner völlig entsprach; es war eine Auffassung der reformatorischen Aufgabe, der in Deutschland hers vorragende Fürsten und Bischöfe der alten Kirche anhingen, — es war der Gedanke der "katholischen Reformation".

In der Spannung des Jahres 1527 konnte es nicht ausbleiben, daß bas kaiferliche Programm ber Kirchenreformation in einem gemiffen Gegen= fat gegen bas Bapftthum Clemens' VII, sich bewegte. Bährend jener Papft in rein weltlichen Bunschen und Geluften zu leben und bie Rudsicht auf die seiner Obhut anvertraute Kirche durchaus den vermeintlichen Interessen seiner fürstlichen Machtstellung unterzuordnen schien, in bieser Beit burchbrang Raifer Rarl fich mehr und mehr mit bem Bewuftsein, baß Schut und Schirm, innere Aufrichtung und Wiederbelebung ber Kirche seinem kaiserlichen Amte Bflicht geworben. Die specifisch spanische Bor= ftellung, welche feit ben Tagen ber katholischen Könige und bes Erzbischofs Ximenez sich in ben Herzen ber spanischen Kirchenleiter festgenistet, bas Gefühl, daß Spaniens Orthodorie und Kirchlichkeit befferen und reineren Werthes sei, als Glaube und Leben bes Baters ber Christenheit selbst, es hatte fich auch in Raiser Karls Seelenleben Eingang verschafft. hoben Geistlichen seines Hofes, die berühmten Gelehrten feiner Rirche, Die vertrauten Rathe und Direktoren seines Gewissens trugen Sorge, ibn in biefer Ueberzeugung zu befestigen und zu bestärken.

Wohl entsprach bieser Anschauungsweise die Borstellung, daß eine Strafe dem weltlichen Treiben des Papstes und der Curie gebühre. Wohl konnte auf dem Boden dieser Ideen die Absicht reisen, dem pslichtvergessenen Papste eine Züchtigung angedeihen zu lassen. Andrerseits aber lag es doch von dem kirchlichen Sinne der spanischen Politiker weit ab, einen unheilbaren Bruch mit dem heiligen Bater zu wagen: ihre Absicht richtete

sich auf eine zeitweilige, von der christlichen Liebe zum Papste eingegebene Zurechtweisung seiner Irrthümer und Fehltritte, aber keineswegs auf ein Strafgericht, das ihn für immer erzürnen und die Beziehungen zwischen Spanien und Rom für immer vergiften könnte.

Im italischen Kriege machte die Politik des Kaisers von den Mitteln und Wassen Gebrauch, die sich ihr darboten. Der Uebersall Roms durch die Colonnas, die Anwerdung deutscher Söldner, die vom Lutherisschen Hasse gegen den römischen Antichrist wenigstens theilweise beseelt waren, der Marsch der kaiserlichen Truppen auf Rom selbst, — das waren die Ereignisse, durch welche man des Papstes Sinn zu bezwingen gedachte. Ihr Ergebniß war in den ersten Maitagen 1527 die Erstürmung Roms durch das kaiserliche Heer, die gründliche Plünderung der ewigen Stadt und die Einschließung des Bapstes in dem Kastell der Engelsburg.

Möglich, bag Raifer Karl nicht gang fo bart und schwer ben Bapft hatte treffen wollen, wie er ihn im Mai 1527 getroffen und geschlagen; möglich, daß er mehr mit Drohungen als mit wirklichen Schlägen bem Papst hatte zu Leibe geben wollen: — bie geschehene Thatsache konnte er nicht anbern. Seine firchliche Devotion veranlagte natürlich offizielle Bezeugungen bes Beileides und Bedauerns; aber Karl unterließ beßhalb nicht, allen möglichen Rugen für feine italienische Politik aus ber Rothlage bes Bapftes zu ziehen. Es fam in Anregung, bas weltliche Fürsten= thum bem Nachfolger Petri zu nehmen, ihn auf seine geistliche Stellung ju beschränken. Die spanischen Generale und Politiker, die in Italien fich damals aufhielten, waren bes Gefühles voll, daß es ihres Kaisers Pflicht und Beruf erheische, gegen bie Wieberkehr ber romischen Bustanbe, benen fie burch ihre That ein Ende gemacht, burchgreifende und wirksame Borkehrungen zu treffen: bie Reformation ber romischen Curie und, im Bufammenhang bamit, auch die allgemeine Reformation ber Kirche schien ihnen bie nächste Aufgabe bes Raifers. Nach ihrem Sinne handelte es fich barum, bes Raifers unbebingte Gewalt über bas Papftthum fo zu gestalten, daß nicht etwa die anderen Nationen, wie England und Frankreich, aus ber papstlichen Obebienz auszutreten einen Anlag empfingen; aber bavon waren alle überzeugt, daß für weltliche und geistliche Dinge in die engsten Beziehungen ju Spanien bas Papstthum hineingezwungen werben mußte: zu biefem Endziele murbe man bie bamalige Lage bes Papftes auszunusen tein Bebenken empfinden.

In jenen Tagen legte auch in ber Deffentlichkeit aus Anlag ber römischen Ereignisse Giner ber kaiserlichen Staatssekretaire. Alfonso be Balbes, ein junger Beamter aus der Umgebung Gattinara's und ein leiden= schaftlicher Berehrer und Anhänger bes Erasmus, ein merkwürdiges Bekenntniß ab von ben Ansichten und Tenbengen ber kaiferlichen Politik. Er fuchte in einer kleinen Kluaschrift bie unliebsamen Borgange in Rom erflärend zu rechtfertigen, die Erstürmung und Blünderung Roms burch bas kaiferliche Beer als eine birekte, wenn auch nicht gern gesehene Folge ber papstlichen Intriguen barguftellen; bann aber meinte er, Gott habe bamit ben Papft und die Kirche ftrafen wollen wegen ihrer Sunden und ihres Berberbens; er malte ben Verfall ber römischen Sitten mit recht lebhaften Farben und verlangte, wie Erasmus, beffen Unfichten und Reformplane ihm bes Lobes wurdig erschienen, eine gründliche Befferung bes kirchlichen Lebens: nachdem ber Papft und ber Clerus bie Warnungen und Mahn= ungen bes Erasmus nicht beachtet, nachbem auch Luthers Erhebung noch nicht einmal ben Clerus zur Befinnung getrieben, ba habe endlich Gott burch bas Unglück, bas über Rom gekommen, selbst nochmals zur Kirchenreformation auspornen wollen, - und im Lichte bes Reformators ber Kirche, die einst Jesus Christus gegründet, zeigte Balbes am Schluffe feiner Schrift das Bild des jugendlichen Kaisers!

Dem Inhalte nach verwandt mit biefer Ausarbeitung bes taiferlichen Sekretairs, unternahm es ein zweites Pamphlet, von einer anbern Seite aus ben Gebankenkreis ber erften Schrift noch einmal wieberzugeben: es mag bahingestellt bleiben, ob Alfonso Balbes ober sein Zwillingsbruber Ruan Balbes hier die Keber geführt hat. Noch einmal gelangten dieselben Ibeen und Tenbenzen in bem Dialog "Mercur und Charon" jum Ausbrud, welche bamals bie Kreise bes faiferlichen hofes belebten. Gine noch eingehendere Rechtfertigung bes faiferlichen Verhaltens versuchte biefe Schrift zu liefern, baneben aber auch noch nachbrücklicher ben Gebanken ber von Spanien aus zu unternehmenben Rirchenreformation zu verbreiten. weltliche Treiben ber Geiftlichen, ihre finanziellen Intereffen, ihren Mangel an theologischer und biblischer Bilbung züchtigte ber Autor mit berben Worten: die ganze Aeuferlichkeit bes kirchlichen Wesens, aus dem die innere Religion entfloben, bedte er mit icarfen Strichen auf; und biefem Rerrbilbe bes kirchlichen Abeales stellte er in warmer und gefühlvoller Schilderung bie Gigenschaften eines wirklich religiösen Lebens entgegen,

wie die frommen Geister biefer spanischen Schule es sich vorzustellen pflegten.

Man bürfte biese literarischen Produkte nicht gerabezu offizielle Darslegungen bes kaiserlichen Willens nennen, aber in freierer Gestalt und in künstlerischer Form theilten sie die Motive der Welt mit, welche die Staatsschriften und die Staatshandlungen Karls V. damals bewegt und geführt haben: als offiziöse Kundgebungen der Staatsmänner des Kaisers betrachtet, gewinnen sie die volle Bebeutung, die ihnen zukommt.

Die Absicht einer Kirchenreformation und eines Conziles, wie fie ber taiferlichen Politit vorschwebte, mußte auf Gegner und Sinderniffe Allenthalben gab es boch in ber Kirche eine große Masse von Beiftlichen, die trage und jab in ben bergebrachten Buftanben fortzuleben wünschten und ben Versuchen, bobere Bilbung ihnen zu bringen und religiösere Wirksamkeit ihnen aufzulegen, hartnädig passiven Wiberftand leisteten. Unter ihnen war Erasmus mit seiner Thätigkeit und seinen Rielen gang besonders verhaßt; sie hatten schon lange ihn als kirchenverberblich und tegerisch bezeichnet und von ben firchlichen Autoritäten Schut gegen ihn verlangt und auf Berbot, und Bernichtung seiner Schriften angetragen. Wir berührten ichon, daß bie höchsten Leiter ber Rirche bisber gegen biefe Zeloten Erasmus geschütt hatten: vor allen bie Bäpste, sowohl bie humanistisch gefinnten Leo X. und Clemens VII., als ber reformeifrige Abrian VI., waren seine Gönner. Richtsbestoweniger erhoben sich in ben Nieberlanden, in Frankreich, in Spanien immer wieber aufs neue monchische Stimmen wiber ihn und seine Schriften. Im Mai 1526 sprach bie theologische Fakultät ber Parifer Universität über bie "Gespräche" und einzelne andere Schriften des Erasmus ihr verbammendes Urtheil aus. Awar suchte Erasmus bie angefochtenen Sate zu erklaren und zu verthei= bigen, aber bei biesem Tribunal ohne Erfolg. Dagegen hatte er, seitbem er gegen Luther geschrieben, bie Spiten ber Kirche sich noch mehr verpflichtet; unter bem boberen spanischen Clerus und ben Politikern bes taiferlichen hofes zählte er warme und begeisterte Freunde, ben Staatsfanzler Gattinara, ben Staatsfefretair Balbes, die Gelehrten Bittoria und Corbova und Siliceo und Bergara und Virues und Malbonato, ben Erzbischof Konseca von Tolebo und ben Bräfibenten ber spanischen Inqui= fition, ben gefürchteten Erzbischof Manriquez von Sevilla. Bon biefen Freunden und Gefinnungsgenoffen forberte Erasmus, daß fie bie Gegnet

aum Schweigen bringen follten. Erzbischof Manriquez veranstaltete im Krühjahr 1527 eine große Theologenversammlung in Ballabolib, auf welder bie Monche ihre Klagen gegen Erasmus vorlegen konnten; mas fie vorgebracht, wurde untersucht und geprüft; bie Freunde bes Erasmus erörterten und erläuterten die Tendens seiner Schriften mit warmer Anerkennung und Begeisterung; und bas Ergebniß mar ein Berbot ber Bolemik wiber Erasmus, eine förmliche Billigung seiner Arbeiten burch bie angesehensten Rierden und die höchsten Leiter der spanischen Kirche. selbst sah sich zu einer eingehenden Vertheibigungsschrift veranlaßt, in welder er seinen Standpunkt ben firchlichen Begnern barlegte; von feinen Freunden murbe bieselbe im spanischen Clerus verbreitet. Auch an Kaiser Rarl hatte er sich mit ber Bitte um kaiserlichen Schutz gegen die Anfeinbungen ber spanischen Mönche gewendet und babei in kurzen, aber inhaltreichen Worten ebensowohl seine Berbienste um Wissenschaft und Kirche, als seine Gegnerschaft gegen Luther betont. Hulbvoll belobte Karl in einem von Alfonso Balbes redigirten Schreiben bie Bemühungen bes Erasmus gegen die Lutherische Bartei, gegen welche ber einzelne Gelehrte mehr ausgerichtet habe als Papst und Kaifer. Gin papstliches Breve, welches im Sommer 1527 bie spanischen Diplomaten vom Papste erwirkten, befahl gleichzeitig ber spanischen Inquisition, die Mönche von ihren Angriffen auf Erasmus, ben Gegner Luthers, abzuhalten und ihr Schweigen zu erzwingen. Von Spanien aus fuhr man fort. Erasmus Beifall und Aufmunterung zu spenden: ber Leiter ber spanischen Politik, Gattinara, und ber Primas ber spanischen Kirche, Fonseca, ermahnten ihn zur Ausbauer in seinem preiswürdigen Unternehmen; feine erbaulichen Schriften murben unter ihrer Fürsorge ins Spanische übersett; seine Ausgabe bes Kirchenvaters Augustinus schien bort ein besonders erwünschtes Wert; Fonseca nahm ihre Wibmung entgegen und feuerte zu immer neuen Bemühungen gegen bas Lutherthum ben großen Gelehrten an: barauf, meinte er, habe er feine Absicht zu richten, daß die falschen Dogmen der Gegner und die verderbten Sitten ber Gläubigen zugleich getroffen würden: nach beiben Richtungen bin boffte man von Erasmus' literarifcher Thätigkeit fcone Früchte ju erleben.

Das schwerste hinderniß aber ber kaiserlichen und spanischen Kirchen= politik schien ber weltliche Charakter des damaligen Papstes zu sein und zu bleiben. Papst Clemens war zwar durch die politischen Niederlagen, bie er 1527 und 1528 erfahren, zu einer politischen Annäherung an ben Raifer genöthigt, er war gleichsam gezwungen, die taiserliche Machtfülle zu ertragen. Aber für die kirchliche Aufgabe war er beghalb noch nicht jur Mitarbeiterschaft mit bem Raifer gewonnen; sein Sinn mar und blieb ber reformatorischen Aufgabe, wie fie vom Kaiser erfaßt wurde, völlig fremb. Karl hatte auf die Kunde von bem römischen Unalud schon im Sommer 1527 mit Nachdruck die frühere Forberung bes Conziles wieberbolt und zur mahrhaften Besserung firchlicher Bustande seine Thätigkeit einseten zu wollen erklart. Bei ber Freilaffung bes Papftes aus ber Befangenschaft bes taiferlichen Beeres mar die Berufung bes Conziles eine ber von kaiserlicher Seite stipulirten Bedingungen. Karl hatte von Bapft Clemens VII. die Berficherung empfangen, vollen Einverständniffes mit allen Absichten und Bunfchen bes Kaifers, gang besonbers auch in ber Conzilfrage; - aber weiter tam er beghalb boch nicht: Clemens machte bie besten Worte, und nachher fehlte immer bie That. Nach seiner Befreiung knüpfte er mit den Gegnern bes Raifers aufs neue Berbindungen an; er ließ fich auf ben jehr bebenklichen Sandel ber englischen Chescheis bung ein, in einer so zweibeutigen und hinterhaltigen Weise, baß ihm selbst baraus eine peinliche Nieberlage erwuchs. Bon Seiten bes Kaisers bauerte bie Absicht fort, mit bem Papfte ein befferes Berhaltniß zu gewinnen: man locte ihn wiederholt jum Anschluß an ben Raifer. Endlich gab bei Bapft Clemens ber bynastisch-perfonliche Wunsch, bas Saus Medici in ber Herrichaft von Florenz zu erhalten, ben Ausschlag: — enblich bahnte sich 1529 wieber eine neue Eintracht zwischen Kaiser und Bapft an, in welcher scheinbar Clemens die kaiserlichen Absichten zu unterstützen verhieß.

Selbstwerstänblich hatte der Papst nach einer Seite hin unermüblichen und ununterbrochenen Sifer an den Tag gelegt: gegen die Lutheraner hatte er immer Karls Sinn zu entstammen gesucht; keine Gelegenheit hatte er vorbeigehen lassen, zur gewaltsamen Unterdrückung der Ketzer den Kaiser zu spornen. Aus einem von Karl unternommenen Religionskriege drohte ja in keinem Falle dem Papste Gefahr oder Unbequemlickeit. Anders verhielt es sich mit dem Conzile und der "Reformation": in diesen Dingen hatte Clemens disher hartnäckig, trot aller Versprechungen, passiven Widersstand den Absichten des Kaisers geleistet; er hatte sich damit begnügt, seinen Sifer für die Sache der Kirche in pathetischen Aufrusen gegen die beutsche Ketzeri zu beweisen!

Aber eine wirkliche Action bes Kaifers für die Aufgabe der Kirchenreformation hatte nur dann Aussichten des Erfolges, ja, sie war nur dann möglich, wenn Papst und Kaifer Hand in Hand gingen. So lange Papst Clemens zu den politischen Opponenten gehört, war Karls kirchlicher Eifer matt gesetzt: erst die politische Annäherung Roms lockerte ihm die hemmenden Fesseln.

Und schon die ersten Spuren endgültiger Beilegung des Haders über Italien, die ersten Zeichen wirklicher Annäherung des Papstes an die Partei des Kaisers hatten Karl bewogen, aus der 1526 in Deutschland dem Lutherthum gegenüber ergriffenen Reserve wieder herauszutreten: sofort wagte Karl in Deutschland den Versuch, auf die entschiedene Politik des Wormser Ediktes zurückzukommen. Karl beschloß, die Speperer Conzession von 1526 wieder rückgängig zu machen.

Die Früchte bes Speperer Reichstagsbeschlusses vom 27. August 1526, auf die wir oben schon hingebeutet, waren ja keineswegs nach bem Sinn bes Raifers und ber Katholiken gewesen. Die Reuerung in kirch= lichen Dingen, die man vielfach auf Grund jener vorläufigen Conzession beliebte, wurde an vielen Stellen geradezu burch Bezugnahme auf bas in Speper erworbene Recht ber Territorien motivirt. Unanfectbar war, so lange jenes zeitweilige Rulassen ber Lutherischen Bewegung von Seiten bes Reiches dauerte, die Stellung der einzelnen Landesherren an der Spite ihrer Landeskirchen. Dagegen hatte bies Recht ber Obrigkeiten an anderen Stellen auch zu gewaltsamer Verhinderung und Unterdrückung ber Neuerung ben Anlah und die Berechtigung gegeben. In Baiern, in Desterreich, in ben südbeutschen Ländern, soweit der Einfluß des schwähischen Bundes reichte, hatten die Regierungen jeden Versuch, Lutherische Lehren zu verbreiten, bestraft; sie waren gegen die extremeren Settenbildungen, die neben bem Lutherthum hergingen, mit schweren Abnbungen eingeschritten. Gleich= zeitig aber hatten jene fübbeutschen Länber auch die auf dem Regensburger Convente 1524 inaugurirte "Reformation" fortgesett. Besonders eine 1528 in Desterreich vorgenommene "Bisitation" hatte bem mankenden Ratholicismus wieber neue Stuten und neue Klammern eingefügt. Im Ginvernehmen mit ben Bischöfen erachteten bie Landesregierungen solche Actionen für Bflichten ihres Berufes.

In Mittelbeutschland war Herzog Georg ber eifrigste Anwalt biefer Bestrebungen. Und ba man in Kursachsen und Hessen seine Gesinnung zu

kennen meinte, so traute man ihm einen Anschlag wider seine Nachbaren zu. 1528 aus Anlaß einer Denunciation seines entlassenen Kanzlers Otto von Pack wäre es beinahe zu offenem Religionskrieg mitten im Reiche gekommen. Der Eiser des Landgrafen Philipp von Hessen hätte damals nur zu schnell den Krieg entzündet, wenn nicht einige andere neutrale Fürsten zwischen die Parteien getreten und begütigend zum Frieden geredet hätten. Erregung und Spannung blieb freilich unter den deutschen Fürsten zurück.

Zweimal, 1527 und 1528, war nach Regensburg ein Reichstag ansgesagt; er wurde beidemale vertagt, gerade wegen der Erbitterung unter den deutschen Parteien und der Verwicklung, in der sich Karls Politik in Italien befand. Endlich Ende des Jahres 1528 hatte der Kaiser die Hände frei. Es war bei seiner Versöhnung mit Papst Clemens VII. eine Voraussetzung, daß er seine kaiserliche Macht ausbieten würde, wenn mögelich durch Güte, aber wenn nöthig auch durch Gewalt, die abgefallenen Ketzer der Kirche wieder zu unterwerfen.

Schon 1528 befand sich in Deutschland ber Vicekanzler bes Reiches, Balthasar Merklin, Probst von Waldkirchen und Coadjutor bes Bischofs von Konstanz, ein rühriger energischer Diplomat für die Sache ber alten Kirche. Er agitirte bei den Fürsten, die der Kirche treu geblieben; er spornte sie zur Verfolgung der Ketzer; er traf die einleitenden Schritte, daß des Kaisers Bruder, Ferdinand, zum römischen Könige gewählt würde. Erzherzog Ferdinand von Desterreich war damals schon tief in die östlichen Händel verstrick; er hatte die Krone Vöhmens 1527 sich gesichert, aber um den Besit Ungarns hatte er heftige Kriege zu bestehen, in welche die Türkenmacht erobernd einzugreisen drohte. Nichtsbestoweniger aber war Ferdinand mit allen den Plänen einer katholischen Actionspolitik einversstanden: selbst das unheimlich aufsteigende Unwetter eines Türkenkrieges schreckte weber ihn, noch die anderen Agenten des Kaisers von Entsesselung religiöser Stürme in Deutschland zurück.

Auf ben Februar 1529 wurde bann endlich ein Reichstag nach Speyer berufen, um neben den Maßregeln zur Abwehr des Türken und zur Besschützung des Landfriedens auch darüber zu berathen, wie die religiösen Irrungen dis zu dem Zusammentritt des beabsichtigten Conziles beruhigt werden könnten. Als dort am 15. März die Verhandlung begann, schlusgen die kaiserlichen Commissarien geradezu vor, die Conzession von 1526,

bie "zu großem Unrath und Mißverstand" Ursache geworden, vollständig aufzuheben, — eine Absicht, die bei vielen geistlichen Fürsten und bei Herzog Georg die lebhafteste Zustimmung fand. Die katholischen Tendenzen regten sich überhaupt auf das lebendigste in der Versammlung. Einer der literazischen Gegner Luthers, Faber, war in Speyer anwesend und wühlte eisrig gegen jede Begünstigung der Neuerung. Es dauerte nicht lange, dis man allgemein sah, daß die Partei der alten Kirche die Oberhand auf diesem Reichstag behauptete und die Mehrheit auf ihre Seite zog.

Man muß sagen, die evangelische Bewegung, die aus den Anregungen und Lehren Luthers entsprungen, mar an einem wichtigen Wendepunkt angelangt. 1529 schien innerhalb ber bas beutsche Bolk barftellenben Reichsftanbe bie berrichenbe Strömung eine gang andere geworben, als ber Reichstag von 1526 fie gezeigt. Wohl murbe von ber nothwendigen "Reformation" und bem bevorftehenden Conzil noch viel und ernftlich gerebet; aber es hatten boch viele Geister, bie anfangs ohne Besinnen bem Reformrufe zugestimmt, jest unter ben verschiedenen Brogrammen ber Reformation eine Unterscheidung ju machen gelernt; es hatten fich biejenigen, welche ausschließlich auf bem Boben und im Rahmen ber alten Ginrich: tungen und Ueberlieferungen eine Reformation, eine Erneuerung bes alten Beistes wollten, abgesondert von den Barteigangern Luthers, die eine prinzipielle Beränderung der Kirche anstrebten. Jene erfte Richtung hatte sich früher von ber zweiten, heftigeren und weitergebenden Strömung fortreißen laffen; jest mar fie zur Befinnung gefommen; jest mar fie fich bes Gegenfates zwischen ben Lutherischen Kirchenibealen und ber alten mittelalter= lichen Kirche bewußt geworben; jest wiberftrebte fie bem Drangen ber Neuerer nach durchgreifenben, bas Wefen ber Kirche berührenben Reformen und Aenberungen.

Man kann darin mit einiger Sicherheit eine Wirkung sehen der kirchlichen Reaction, die 1524 zuerst in Deutschland Boden gefaßt, eine Frucht auch der literarischen Arbeit des Crasmus; selbst die Schriften der anderen kirchlichen Theologen — eines Ec, Cochläus, Faber, Emser, noch mehr aber eines Fisher, Schatzer, Pirstinger — waren für dies Ergebeniß nicht ohne Bedeutung geblieben.

Man darf weiterhin noch ein anderes Moment zur Erklärung ber Wendung, die 1529 sich verspüren ließ, heranziehen.

Wenn seit 1522 mehr und mehr die Lutherische Reformationspredigt

bie revolutionaren Gigenschaften von sich abzustreifen gewußt, wenn fie mehr und mehr in friedlichere und ruhigere Bahnen eingelenkt, wenn fie mehr und mehr, ftatt einzureißen und zu zerftoren, zum Aufbauen und Einrichten ihre Thätigkeit hingelenkt, so waren hinter und neben Luther her extremere und radikalere Tendenzen emporgekommen. Allerlei Schwär= mer und Sektirer, Wiebertäufer und Sakramentirer, und wie man sonft noch bie verschiedenen Gruppen taufen mag, hatten fich gegen bie alte Kirche herausgewagt; sie liebten alle im Gefolge ber evangelischen Refor= matoren wiber ben Antichrift ju ftreiten und im Schatten ber evangelischen Rirchen ihre Kapellen sich zu errichten. Gewiß, Luther und feine evange= lischen Freunde lehnten jeden Zusammenhang ober jede Gemeinschaft mit ben rabikalen Sekten ab: wo fie bie Macht bes Lanbesherrn ju ihrer Ber= fügung hatten, straften und unterdrückten fie nach ihres Herzens Luft alle die, welche nicht an Luthers und seiner Gefinnungsgenoffen Evangelium fich banden. Aber alles das tilgte bei ben Ratholiken keineswegs bie Bor= stellung von einer Busammengehörigkeit ober Jentität ober wenigstens Berwandtichaft ber extremen und ber Lutherischen Reuerer. Auf biefe Früchte ber Lutherischen Saat zeigten bie Ratholiken, nicht ohne Schabenfreube, bin, als fie ber ganzen antikirchlichen Bewegung fich entgegenzu= werfen ben Entschluß faßten. In ben Speperer Reichstagsberathungen wurde ganz offen und unverhüllt diese Restexion zum Nachtheil ber früheren provisorischen Orbnung vorgetragen.

Indem man sich auf das Chaos berief, das aus dem Gesetze von 1526 entstanden, indem man die radikalen Erscheinungen religiösen Lebens als die Folgen der reichsrechtlichen Nachsicht anzog, verlangte man zu dem früheren Rechte des Wormser Stikkes, d. h. zur Unterdrückung aller Neuerzungen und Abweichungen von der allgemeinen Kirche zurückzukehren. Das bei blieb immer noch die Absicht und Zusage einer Reformation der Kirche durch ein allgemeines Conzil in Geltung.

Ein Ausschuß bes Reichstages, von ber kirchlichen Partei geführt, trat bem Antrag ber kaiferlichen Commissare bei, indem er für die nächste Zeit anordnen wollte, daß das Wormser Edikt, wo es bisher gegolten, in Wirkung bleiben, dagegen dort, wo man von ihm gewichen, jede weitere Neuerung von jett ab untersagt und der alkkrichliche Gottesdienst noch neben dem neuen Cultus Niemandem verwehrt sein sollte: die Geistlichen und ber alten Kirche gedachte man im Besit ihrer ganzen obrigkeitlichen und

finanziellen Macht zu schützen; und keinenfalls wollte man Wiebertäufer und Sakramentirer noch länger bulben. Die Mehrheit bes Reichstages pflichtete biesem Vorschlag bes Ausschusses bei.

Die Formulirung bes Beschlusses war wirklich geschickt; berselbe sah gar nicht so schlimm aus, — seine Tragweite war vorsichtig verbeckt. Aber seine wirkliche Bebeutung kam einer allmäligen Bernichtung ber gesammten kirchlichen Zustände gleich, die in einer Reihe von Territorien auf Grund der Lutherischen Iveen sich aufgebaut hatten.

Die Gefahr eines solchen neuen Reichsgesetzs wurde sofort durch= schaut. Kursachsen und sein Anhang sprachen zuerst den Wunsch der einssachen Fortdauer der Verfügung von 1526 auß; dann gingen sie einen grosen Schritt den Gegnern entgegen: sie zogen sich darauf zurück, daß wenigstens für ihre Partei der Abschied von 1526 noch ferner in Kraft bleibe. Beiderlei Verlangen lehnte die Mehrheit ab; sie überstimmte die Minderheit und heischte von derselben dann Unterwerfung und Anschluß.

Man stritt hin und her. Die Minderheit behauptete, nur dem Gessetze von 1526 verdanke das Reich seinen Frieden und seine Ruhe, deren es die letzen Jahre genossen. Bon der anderen Seite verlangte man Geshorsam unter den Willen des Kaisers. Sinzelne abschwächende Redactionsänderungen ließ die Mehrheit sich gefallen, aber bei dem wesentlichen Inshalt des beabsichtigten Abschiedes blieb sie selt, unnachgiebig, unerschüttert.

In der Minderheit glaubte man, wie an einem erworbenen Rechtstitel, an der 1526 erlangten Duldung des Reiches und an dem damals reichsrechtlich fixirten Reformationsrecht der Territorialobrigkeiten halten zu sollen und halten zu können. Man faßte die Idee, nicht nachzugeben, sondern der Macht des göttlichen Wortes vertrauend gegen eine Vergewaltigung durch die Mehrheit zu protestiren und alles weitere ruhig und gottergeben zu erwarten. In diesem Sinne erhoben einige Fürsten am 19. April den berühmten Protest gegen den von einer Mehrheit des Reichstages ihrer Einwendungen ungeachtet aufgerichteten und von der Reichstages ihrer Einwendungen ungeachtet aufgerichteten und von der Reichstages eigerung im Namen des Kaisers gutgeheißenen Reichstagsbeschluß; es waren Kurfürst Johann von Sachsen, Landgraf Philipp von Hesen, Markzgraf Georg von Brandenburg, Fürst Wolfgang von Anhalt und die Herzzoge Ernst und Franz von Lüneburg.

In letter Stunde schlugen Herzog Heinrich von Braunschweig und Markgraf Philipp von Baben noch einmal einen Mittelweg vor; eine neue

Rebaction bes Abschiedes tilgte vieles, was den Evangelischen anstößig gewesen; man machte von beiden Theilen einander einige Conzessionen. Zulet jedoch kehrte die Mehrheit zu der früheren Absicht zurück. König Ferdinand wollte von dem Compromisse nichts wissen; auch Herzog Georg von Sachsen bestand auf möglichster Deutlichkeit des neuen Gesetzes; Faber bearbeitete die wankend gewordenen nachgiedigen Gemüther der Mehrheit. So blieb es zuletzt bei dem schon beschlossenen Abschied und bei der schon erhobenen Protestation.

Aus ben Reichsstädten erklärten vierzehn ihren Beitritt zum Protest, Strafburg und Nürnberg an ber Spitze, unter ihnen auch solche, in welschen Zwingli's Lehre und Richtung herrschte.

Während bes Reichstages hatten innerhalb ber Minderheit Erwägungen über einen engen Zusammenschluß aller "Protestirenden" stattgehabt von einem allgemein protestantischen Bündniß war die Rede: Einleitungen zu einer Annäherung und Verbindung aller Elemente der Minderheit waren getroffen. Damals waren Viele noch zur Abwehr jeder Gewaltthat von Seiten der Mehrheit entschlossen.

So endete ber Speyerer Reichstag mit der Spaltung des Reiches in zwei Theile. Die Anhänger einer gründlichen, von den Ueberlieferungen des Mittelalters abweichenden Kirchenreformation hatten hier eine sowohl kirchliche als politische Partei gebildet, entgegengesetzt dem Willen des Kaisers und der Ansicht der Mehrheit.

Deutschland zerfiel von da ab in einen protestantischen und einen katholischen Theil.

Nicht viele Jahre gingen bahin, und es brohte die Möglichkeit eines feinblichen Zusammenstoßes ber beiben Theile.

## Zweites Kapitel.

## Der Augsburger Reichstag. 1530.

Eine folgenschwere Fügung und Verkettung weltgeschichtlicher Geschicke war es, daß in der Zeit, als ein großer und stets wachsender Theil des beutschen Volkes in der mittelalterlichen Kirche für seine religiösen Bedürfnisse nicht mehr Befriedigung fand, ein Herrscher des deutschen Reiches Krone trug, welcher mit voller Seele an jener Kirche hing und für ihre Herstellung zu arbeiten sich entschlossen hatte.

Schon in Worms 1521 hatte Karl zu der beutschen Religionsbewegsung und Religionsänderung prinzipiell Stellung ergriffen; der jugendliche Fürst von einundzwanzig Jahren war damals die Hosfnung der Vertreter Roms gewesen. In der Haltung, die er damals eingenommen, verharrte er fest, undeweglich, unverrückdar: — mochte der Papst zeitweise seiner kirchlichen Pslichten zu vergessen scheinen, Karl blied immer ihrer eingedenk; aus persönlicher Ueberzeugung und mit persönlichem Sifer war er ein Gegner Luthers und ein Anhänger derjenigen Tendenzen, welche die Resformation nach spanischem Muster durchzuspühren strebten.

Im Jahre 1522 kehrte Karl nach Spanien zuruck und brachte bie nächsten sieben Jahre unter den Spaniern zu. Während dieses Aufentshaltes lebte er sich mehr und mehr in die spanische Auffassung religiöser und kirchlicher Dinge hinein. Das spanische Volk aber war der Meinung, den Abfall von der Kirche, den die Deutschen gewagt, nicht dulden zu dürsen: das spanische Volk verlangte, daß die Macht des Kaisers in Deutschsland einschreiten und die kirchliche Einheit herstellen sollte. Zu einem Kreuzzuge wider die deutschen Reformatoren war Spanien bereit: zu solchem

Unternehmen Gut und Blut aus Spanien zu erhalten, burfte ber Kaifer keinen Augenblick bezweifeln.

Und boch hatte Karl schon einmal vorübergehend eine andersgeartete Politik einzuschlagen Miene gemacht, — bamals, im Sommer 1526, als er zeitweilige Duldung der Neuerung gestattet hatte. Aber es war eine nur zeitlich beschränkte Conzession gewesen, nur ein Auskunftsmittel in einer politisch gefährlichen und gespannten Lage. Seit dem Sommer 1527 war er wieder in die alte Bahn eingelenkt; wiederholt hatte er da dem Papste versichert, in Deutschland einschreiten und durchgreisen zu wollen. Sobald Clemens sich ihm genähert, stand des Kaisers Action in nächster Aussicht.

Wir sahen, sosort stellte ber Kaiser bem beutschen Reichstag, ber sich im März 1529 in Speyer versammelte, bas Ansinnen, jene Conzession von 1526 wieber aufzuheben. Indem er in bestimmtem Tone die Zusage eines allgemeinen Conziles für die Schlichtung aller religiösen Fragen wiederholen ließ, verlangte er dis zu diesem Conzile Herstellung des alten kirchlichen Zustandes, den die Lutherische Reformation gestört und geändert hatte. Eine Reaction der kirchlichen Gefühle in Deutschland unterstützte diese Wendung des kaiserlichen Willens. Die Mehrheit der Reichsstände schloß sich dem Kaiser an; die zeitweise Conzession wurde ihrer Bedeutung entkleidet: in die alten Ordnungen die kirchlichen Dinge zurückzusühren, das war das Losungswort für den Kaiser und die katholische Mehrheit. Die Anhänger Luthers bildeten eine Minderheit, die gegen die neueste Wendung der Dinge ihren Protest eingelegt hatte.

Diese Minderheit bestand aus allen benjenigen beutschen Landesherren und Territorialregierungen, die selbst sich der evangelischen Bewegung ansgeschlossen und in deren Ländern nach den Ideen und Lehren Luthers die kirchlichen Zustände eingerichtet waren. Kursachsen und Hessen, die frünztischen Fürstenthümer des Hohenzollern'schen Hauses, Ansbach und Bayreuth, das ehemalige Ordensland Preußen, das zu einem weltlichen Herzogthum der Hohenzollern unter Einwirfung der Lutherischen Reformation sich umgestaltet, Braunschweig-Lünedurg und Anhalt, die Grafschaften Mansfeld und Wertheim und die größte Zahl der freien deutschen Reichsstädte gehörten zu dieser Richtung; in anderen Ländern, in Würtemberg und Baden und Pfalz, wuchs die Schaar protestantischer Bekenner zusehends, wenn auch die Landesregierungen noch zurücksielten; die nördlichen Fürsten-

thümer, Pommern und Medlenburg, befanden sich im Uebergang auf diese Seite; selbst in vielen geistlichen Fürstenthümern hatte Luther Freunde und Anhänger, welche auf öffentliche Zulassung und Organisation seiner Lehre und seiner Kircheneinrichtung hindrängten. In stetem Wachsthum war die Partei Luthers begriffen: wohl konnte es noch möglich scheinen, nach und nach alle Glieder der Nation zu diesem Glauben zu sammeln. Und überall stand die Einführung der neuen Lehre und Kirche unter der geistigen Ob-hut, unter der maßgebenden Einwirkung Luthers und seiner Wittenberger Freunde; indem diese führenden Theologen die radikalen Elemente von sich ausgestoßen und ferngehalten, bewahrten sie, von kleinen Schwankungen und unausdleiblichen Differenzen abgesehen, im Großen und Ganzen die Einheit und den Zusammenhalt ihrer Lehre und Predigt.

Nur in Sübbeutschland war an einzelnen Stellen eine reformatorische, von der alten Kirche abgewendete, aber auch vom Lutherthum abweichende Richtung eingedrungen. Hier hatte das Auftreten des Schweizer Apostels Zwingli gezündet; hier hatte die energische religiöse Natur Zwingli's die Menschen für die Erneuerung der kirchlichen Organisationen nach seiner Weise begeistert.

Gewiß, Berührungspunkte boten Luther und Zwingli einander viele. Aber ihr Werk war doch nicht ganz dasselbe: es gab auch Unterscheide ungen und Gegensätz zwischen ihnen. Wenn in einer Frage ganz besons die Wege Luther's und Zwingli's sich trennten, — in der Abendsmahlslehre meinte Luther an der geheimnisvollen Ueberlieferung des Mittelsalters enger festhalten zu sollen, während Zwingli hier verstandesmäßigen Erwägungen größeren Spielraum gestattete, — zu Grunde lag doch eine andersgeartete Auffassung der Prinzipien in beiden Geistern. Luther hatte, wie wir berührten, an die bestehenden politischen Bildungen in Deutschsland sich möglichst eng anzusügen gesucht. Zwingli's Geist umfaßte auch das politische Gebiet seiner heimischen Schweizer Zustände mit glühendem Patriotismus: Staat und Kirche der Schweiz neu zu gestalten, war sein Ehrgeiz. Im Gegensatz zu dem Joche des römischen Papstthumes umspannte sein Geist die Idee einer umfassenden europäischen Auslehnung gegen die alten Zustände.

Als in Speyer die "Protestirenden" Stände gewahr wurden, daß die gegnerische Mehrheit, im Einklang mit der kaiserlichen Politik, den Minderheitsprotest mit gewaltsamer Action zu beantworten beabsichtigte,

ba schien es bringlich, bag alle Elemente ber Minderheit zur Einheit bes Handelns fich vereinigten. Landgraf Philipp, der thatenlustig und verwegen schon 1528 ben kirchlichen Gegnern auf ben Leib hatte ziehen wollen, erfaste auch 1529 die Lage mit hellem und kuhnem Blid. Er felbst hul= biate ber Lehre Luthers und hörte in firchlichen Fragen, die seine Landes= kirche betrafen, ergeben auf die Weisungen, die ihm aus Wittenberg zu Theil wurden; aber in ber Würdigung ber Gesammtlage ging er boch seinen eigenen Weg, oft auf demselben gehemmt durch die ruhigere und passivere Art seines nächsten Genossen, bes sächsichen Kurfürsten. bem Reichstage waren bie Lutherischen Stände bereit gewesen, unter nachbrudlicher Betonung ihres Abicheues vor ben "Sakramentirern" (unter bem Ausbruck war Awingli's Lehre einbegriffen) von den Wohlthaten der früher gewährten Dulbung alle abweichenben Richtungen auszuschließen: bann aber, nach bem Reichstage, sette ber Landgraf es burch, daß ein Berfuch engerer Bereinigung ber Lutherischen und ber Awinglischen Richtung angeftellt wurde.

Es handelte sich um theologischen Ausgleich der Lehrdissernzen; es handelte sich aber auch um eine politische Bereinbarung für den Fall eines Angrisses der altsirchlichen Partei. In Marburg begegneten sich, unter den Auspicien des Landgrafen, Luther, Melanchthon und Zwingli, Desolampad, beide Führer von größerer Theologenschaar begleitet. Aber die Berständigung über die Lehre schrecket an Luthers Festigkeit und Einseitigkeit. Man kann die Beschränktheit des sächsischen Resormators bedauern und anklagen, und doch erregt selbst dei dieser That seine Prinzipientreue, seine religiöse Ueberzeugungsfestigkeit unsere bewundernde Theilnahme.

Luther und seine Freunde waren sich des "anderen Geistes" der Schweizer Resormation in Marburg bewußt geworden; sie erfüllten sich mit dem Entschluß, den Schweizern keine Nachgiebigkeit in religiösen Fragen zu zeigen; ja sie gedachten vor Kaiser und Reich, in den bevorstehens den Berhandlungen über ihrer eigenen Kirchen Lehre und Sinrichtungen, sehr bestimmt und scharf zwischen sich und den Anderen die trennende Linie aufzurichten und mit aller Kraft zu vertheidigen.

Trot ber theologischen Spaltung aber hatten in Marburg Landgraf Philipp und ber Züricher Zwingli ein Zusammengehen auf politischem Gebiete ins Auge gefaßt; über die trennende Lehrdifferenz hinwegsehend, schien ihnen die Ibee einzuleuchten, daß alle ber alten Kirche entgegen-

gesetzen Elemente zu gemeinsamem Wiberstande gegen Kaiser und Papst sich einigen müßten: eine allgemeine evangelische Allianz war im Plane, in die man dann sogar die politischen Gegner des Kaisers hereinziehen wollte; aber nicht allein auf Defensive, sondern auch auf evangelische Propaganda war es abgesehen. Hochstiegende Entwürse bewegten den Sinn dieser Nänner. Ihre Verwirklichung war ein schweres Untersangen: das allgemeine Bündniß aller Oppositionsparteien kam zuletzt doch nicht zu Stande. Erdrückend schien gerade damals des Kaisers Macht auf Europa sich zu legen: aktiven Widerstand suchten damals Alle zu meiden. Und unter den deutschen Protestanten war die Führung bei dem sächsischen Kurfürsten, nicht bei dem entschiedenen Landgrafen.

Getrennt und gespalten, uneinig unter sich waren diejenigen, die von ber alten Kirche sich gelöst hatten und mit Spannung ber Ankunft bes Kaisers entgegensahen.

Das war die Lage in Deutschland, in welche Karl mit seiner Action einzugreisen sich entschloß. Das Bündniß, das seine Diplomaten mit den Bertretern des Papstes am 29. Juni 1529 in Barcellona unterschrieben, enthielt die Absicht, sei es in Güte oder mit Gewalt, dem Lutherthum ein Ende zu machen, da es dem Kaiser am Herzen liege, "jener Pestkrankheit Deutschlands das angemessene Gegengist zu bereiten." Und in dem Friedensschluß mit König Franz, der am 5. August 1529 in Cambray zu Stande kam, hatte auch Frankreich seine Unterstützung zum Unternehmen gegen die "Rezer" versprochen. Darauf machte sich Karl persönlich auf, zuerst in Italien alle Angelegenheiten zu ordnen und dann in Deutschland die protestantischen Wirren durch seine persönliche Intervention zu besendigen.

Im November 1529 hatte Karl eine längere Zusammenkunft in Bologna mit Papst Clemens. Mehrere Wochen lang besprachen sie in eingehenden Conserenzen die ganze Lage. Die italischen Verhältnisse brachte Karl in eine seiner Herrschaft günstige Ordnung; die römische Kaiserkrone empfing er in pomphafter Feier aus der Hand des Heiligen Vaters. Und für die deutsche Aufgabe errang er sich des Papstes Unterstützung und Hilse. Wenn im Mai dieses Jahres der kaiserliche Gesandte dei der notorischen Antipathie des Papstes gegen ein Conzil nicht gewagt hatte, das erneuerte Versprechen desselben auf dem Speyerer Reichstage in Rom zu berühren, so siel für Karl selbst eine solche Rücksicht weg: im Cinklang

mit ben früheren Abmachungen und auf Grund der früheren Erörterungen ließ er sich vom Papste die Zusicherung des Conziles wiederholen; seinersseits aber gab er das bestimmte Bersprechen ab, die Deutschen, die von der Kirche abgefallen, in den Schooß derfelben zurückführen und das deutsche Schisma heilen zu wollen.

Ueberhaupt, mit großen Projekten kam Karl 1530 nach Deutschland. Nachdem er seine Herrschaft über Italien auf dauernder Grundlage errichtet, wollte er in Deutschland den Bruder zum römischen Könige erheben, die beutschen Wirren in Staat und Kirche endgültig schlichten, Deutschlands Streitkräfte wider den Türken aufbieten und dann an der Spize des ganzen Abendlandes einen Kreuzzug ins Morgenland unternehmen. Unter den Borbereitungen für solchen weitausgreifenden Gedankenstug nahm das allzemeine Conzil des Abendlandes eine wichtige Stelle ein: — ein ökumenisches Conzil und ein europäischer Fürstencongreß sollten Karls Hegemonie über das Abendland bestätigen und befestigen.

Vom Glanze bes Siegers umgeben, trat ber breißigjährige Fürst bamals in Deutschland auf. Alle Welt erwartete Großes von ihm; mit ber allgemeinsten Spannung sahen Deutsche und Außerbeutsche bem Reichstage entgegen. Die Erregung ber Geister spiegelt sich heute noch in den Berichten sowohl ber protestantischen als ber katholischen Seite wieder.

Mit großem Gefolge erschien ber Raiser in Deutschlanb. gaben die Blüthen des spanischen Abels, die im kaiserlichen Ritterdienst ihrem jugenblichen Berricher nach Italien und Deutschland gefolgt maren. Ihm zur Seite stand ein würdiger Bertreter ber spanischen Kirchlichkeit als geistlicher Führer und Berather. Rach jenem Franzistanermonch Glapion, beffen wir aus Anlag bes Wormfer Reichstages gebachten, hatte mehrere Jahre hindurch ber Dominikaner Garcia de Loansa das Amt des Beicht= vaters bei Kaiser Karl bekleibet: es war ein frommer, ehrlicher, eifriger Monch, aber für die Aufgabe der Kirchenreformation teineswegs eine bervorragende geistige Poteng; er hatte sich in ftaatlichen Geschäften gebrauden laffen und eine gemiffe Geschicklichkeit auf politischem Relbe gezeigt. Auch ihn hatte Karl nach Italien mitgebracht; bann aber hieß er ihn in Rom bleiben, gleichsam als Spion und Aufpasser gegenüber ben Ränken und Schlichen bes Beiligen Baters. Bum Beichtvater erwählte Karl einen anderen Geiftlichen seiner Begleitung, ben Aragonier Juan be Quintana, einen Franziskanermond. Bei ben Ständen seiner Beimath boch angeseben,

in theologischen Studien gebilbet, ernster aber freier Richtung in allen kirchlichen Fragen, schien Quintana gerade für die bevorstehenden Berhand-lungen ein wohl geeigneter und gut vorbereiteter Rathgeber. Unterwegs hatte Karl allerdings noch einen schweren Berlust erlitten; sein Kanzler Gattinara war Anfangs Juni gestorben, der bis dahin mit mächtiger Hand die Handlungen der kaiserlichen Politik geleitet: seine Nachsolger, die Staatssekretaire Francisco de Covos und Nikolaus Perrenot de Granvelle, besahen noch nicht die volle Sicherheit der Action; aber besonders Granvelle bemühte sich, von deutschen Dingen und Personen umfassende Kenntzniß sich zu erwerben. Großen Einsluß auf die Entscheidungen Karls räumten also diese Beränderungen im kaiserlichen Rathe gerade damals dem päpstlichen Legaten ein.

Es war eine dem Kaiser ergebene und genehme Person, Lorenzo Campeggi, derselbe, der 1524 die erste Erhebung und Sammlung der katholischen Kräfte in Deutschland erwirkt hatte; er war jüngst in England gewesen in sehr schwieriger und belikater Mission: zwischen dem Verlangen Heinrichs VIII., von seiner spanischen Frau geschieden zu werden, und dem Verbote eines solchen Vorgehens, das Karl erlassen, und den halben Zussagen, die der Papst schon gegeben, sollte er einen Ausweg aufsinden und durchsehen; seine Versuche waren an der englischen Königin Hartnäckseit gescheitert: da hatte er, dem kaiserlichen Willen gehorchend, nichts anderes zu thun gewußt, als die Scheidungsverhandlung zuerst hinzuziehen und dann abzubrechen; als kaiserlicher Parteigänger hatte er sich schließlich auch in England bewährt.

Auf der Reise aus Italien nach Deutschland ertheilte Campeggi dem Kaiser in aussührlicher Denkschrift sein Gutachten, wie die deutschen Resligionswirren beizulegen und zu beendigen sein würden. Er empfahl die weicheren Persönlichkeiten durch gütliche Zureden oder Belohnungen zu gewinnen, unter den hartnäckig widerstrebenden aber einzelne zu bestrafen: durch diese doppelseitige Behandlung der Segner hoffte er bald den Boden zur endgültigen Behandlung der Sache zubereitet zu sehen. Er verlangte dann, daß Karl seinen Willen verkünde, keine Glaubensahweichung länger zu bulden, und daß er diesen Willen dem ganzen Reiche auflege, zuerst auf gütlichem Wege, dann aber durch Allianz mit allen katholischen Elementen, und wenn nöthig, auch mit "Feuer und Schwert": die Einschärfung und Ausstührung des Wormser Ebiktes, meinte er, würde zu solchem Er-

gebniß hinführen. Wenn aber erst einmal die gegenwärtige Bewegung in Deutschland überwunden, dann dachte er dauernd Deutschlands Ruhe zu sichern durch strenge kirchliche Inquisition, durch aufmerksame Bucherscensur, durch sorgfältige Anstellung und Ueberwachung gut kirchlicher Presdiger, mit einem Worte durch stärkere Betonung und Belebung des altektrichlichen Prinzipes.

Man muß urtheilen, Kaiser Karl und seine Minister verstatteten zunächst solchen Rathschlägen beutlich fühlbaren Einfluß auf ihre Maß= nahmen und Handlungen.

Mit einiger Befriedigung gewahrte man, daß die Festigkeit seines Auftretens ben jungen Kaiser sofort einige Fortschritte machen ließ. Er bewog seinen Schwager, ben flüchtigen König Christian von Dänemark, ber alten Kirche fich wieber zu unterwerfen; er brachte es bahin, bag bei bem Ginzuge in Augsburg am 15. Juni bie fammtlichen Fürsten, unter ihnen auch die Protestanten, in die Domkirche ihn geleiteten; er ordnete in Augsburg alle bie sonst so schwierigen und zeitraubenden Streitfragen ber Ctifette unter ben Fürsten ohne große Mühe und ohne Saumniß; er ließ auf Campeggi's Anregung ein Gebot ausgehen, daß während bes Reichstages nur die von taiferlicher Seite beauftragten Beiftlichen predigen bürften: baburch murbe ben Gefahren begegnet, welche bie protestantischen Brediger, die im Geleit ihrer Fürsten gekommen, für die Rechtaläubigkeit ber versammelten Maffen auf anberen Reichstagen erregt hatten. Karl veranstaltete auch mit großem Gepränge bie Frohnleichnamsprozession inmitten ber protestantischen Bevölkerung; - freilich sette er es nicht burch. daß die protestantischen Fürsten in der Prozession mitgingen, so fehr er fich barum auch bemühte. Bulest eröffnete ber Raifer am 20. Juni ben Reichstag. Bei biesem Staatsakte hielt ber papstliche Nuntius, Erzbischof Bimpinelli von Roffano, eine energische und fark gewürzte Rebe gegen bie beutschen Reger. In bem Berlangen begegneten fich Campeggi's und ber Brotestanten Bunfche, daß zuerft von allen Gegenständen die Religionsfrage zur Berathung gestellt murbe: bie Brotestanten erhielten bie Gelegen= beit, ein Bekenntniß ihres Glaubens vor Raiser und Reich abzulegen.

Wie hatte sich in diesen neun Jahren seit dem Wormser Reichstage bie Lage verändert!

Damals mar ein Mann aufgestanden, ber aus ber Tiefe seines religiösen Gefühles ber Erscheinung und ben Prinzipien ber mittelalterlichen

Rirche fich widersetz und aus ber innerften Erfaffung bes Christenthums eine neue religiöse Lebensgemeinschaft vorahnend verkundigt; — jest war es eine größere Bahl von Anhängern und Gefinnungsgenoffen Luthers, welche von ber früheren Kirche fich losgefagt und auf ber Grundlage Lutherischer Ideen zu einer neuen Rirchenbilbung die erften Berfuche ge-Damals war Luthers Reformation von Kaifer und Reichs= tag verworfen und verboten; jest erschien fie wiederum vor Kaiser und Reich, Anerkennung und Aulassung heischend. Und boch waren die Schwierigkeiten äußeren Erfolges nicht geringer geworben. Es war nicht mehr ein Mann, der auf seiner Ueberzeugung beharrte und in seinem Innern allein bie Richtschnur feiner Thaten befaß; es mar eine aus fehr verschiedenen Elementen zusammengewachsene Partei, die ebensowohl eine politische, als eine firchliche Seite bot und von verschiebenen Motiven Einwirkung auf ihre Entschließungen erfuhr. Auf der anderen Seite war Bedeutung und Leiftungefähigkeit bes Gegners gewachsen. Raifer Rarl mar nicht allein in feiner Berfönlickkeit fester und entschiedener, sondern auch in seinen Macht= mitteln gewaltiger geworden; und an dem Gegenfat zum Lutherthum hatte sich das altkirchliche Bewußtsein bei einer nicht zu verachtenden Gruppe beutscher Fürsten wesentlich gekräftigt und gestählt: ber Entschluß, bem Protestantismus ein Ende zu machen, war bamals ein mit Nachbruck und Entschiedenheit in diefen Kreisen gefaßter.

Bahlreich waren bie beutschen Fürsten in Augsburg anwesend. Beibe Richtungen waren durch ihre ausgezeichnetsten politischen und kirchlichen Führer vertreten. Die Fürsten und die Boten der Städte hatten juristische und theologische Räthe in großer Auswahl mit sich gebracht. Fast alle hervorragenden Namen der Theologen beider Parteien erscheinen auf dem Berzeichniß der in Augsburg Anwesenden. Allein seinen Luther hatte der Aurfürst von Sachsen nicht dem Reiche zu zeigen gewagt; schwebte doch über ihm noch die Acht des Reiches. Aber mit Luther blieben die anwesenden Protestanten unausgesetzt in brieflichem Austausch und Berkehr.

In Worms hatte einst die kaiserliche Staatskunst auf einem offiziösen Wege durch den Beichtvater des Kaisers den Versuch gemacht, die Energie Luthers für die Aufgabe der kirchlichen Reformation, wie sie jenen Kreisen vorschwebte, zu gewinnen. In Augsburg wiederholte man den Versuch bei der protestantischen Partei, selbstverständlich in etwas anderer Weise. Es kam darauf an, zu wissen, wie weit die Protestanten von ihrem Stand-

punkte abzugeben gegen einzelne vielleicht ihnen preiszugebende Conzessionen fich entschließen könnten. Gine berartige vorsichtige und verföhnliche Recognoscirung ber Gegner lag übrigens auf bem von Campeggi angera= thenen Wege; daß man bem Winke folgte, barin kann man eine Probe biplomatischer Geschicklichkeit ber kaiserlichen Seite erkennen. jungeren Sefretaire murben vorgeschickt, beibe Erasmus' begeisterte Anbeter und Gattinara's gelehrige Schüler: Alfonso Balbes und Cornelius Schenper; sie wendeten sich an den angesehensten Theologen der Protestanten, ber in Augsburg anwesend und die Stelle bes Barteiführers in Abwesen= beit Luthers zu vertreten ausersehen schien, an Melanchthon; fie erbaten von ihm sich Aufklärung barüber, ob wirklich alles bas, was man in spanischen Kreisen von der Gottlosigkeit der Lutheraner sich erzählte, wahr mare, und Melanchthon murbe es leicht, die gröbsten Grrthumer ihnen ju Die Hauptsache mar, daß Melanchthon wirklich sich bewegen benehmen. ließ, die Bunkte ju bezeichnen, in welchen seine Freunde unbebingt Congeffionen von ber Gegenseite forbern mußten; biefe Bunkte betrafen einige firchliche Einrichtungen, welche in den protestantischen Kirchen schon abgeändert waren: Zulaffung ber Priesterebe, Gebrauch des Kelches bei ber Ertheilung des Abendmahles auch an Laien, Abschaffung der Ginzelmessen und Abanderung ber Gebrauche in ber Meffe, julest Berufung eines Con-Die Verhandlungen zwischen Balbes und Melanchthon verliefen freundlich, wie es bei ber hoben Achtung, die alle Anhänger bes Erasmus vor Melanchthon hatten, gar nicht anders erwartet werden konnte; ben Stein bes Anftoges für bie weitere Berhandlung ichien vornehmlich bie Rarl ließ sich bas Ergebniß biefer Conferenzen Meffe bilben zu wollen. vortragen; er veranlaßte auch, daß Campeggi Mittheilung erhielt. Legat befand fich gewiß nicht in ber Lage, aus fich Zugeständniffe zu ge= mabren ober auf feine Gefahr ichon binbenbe Versprechen abzugeben; aber er legte in Rom an maßgebenber Stelle zur Entscheibung vor, mas ihm in Augsburg von protestantischer Seite als Kern ber Streitfragen be-Sein eigenes Urtheil fügte er bei: über ben Bunft zeichnet worden. ber Messe meinte er noch nicht klar genug zu sehen, aber mas Laien= teld und Priefterebe anginge, ftellte er anheim, vielleicht einige Bugeständnisse zu machen; die Conzilforderung hoffte er bei Seite schaffen zu können: er wollte auch erst abwarten, wie die Protestanten gegenüber ben geistlichen Besitzungen und bem ganzen Apparate ber Kirche sich verhalten

würden. Einstweilen schienen biese Praliminarien ber Berhandlung ihm gunftige Borzeichen bes weiteren Berlaufes.

Ganz unzweifelhaft mußte man auch in Rom gerade in diesem Lichte die gemelbeten Borgänge ansehen. Man hatte von dem Eindrucke, den Karls Auftreten in Augsdurg gemacht, erfreuliches gehört, — die Bekehrung des Schwagers und das Berbot der Predigten waren deutliche Beweise seiner Macht und seines Willens, — es konnte so aussehen, als ob die unerwartete Geringfügigkeit dessen, was Melanchthon als nothwendig bezeichnet hatte, nur eine Einleitung zu vollem Rückzuge sein würde: so war man voll Lob und Preis für Karls Glaubenseiser und Karls erste Erfolge. Und in dieser Stimmung glaubte man jene Conzessionen ablehnen zu müssen, indem man sie für unchristlich und den kirchlichen Grundsähen widersprechend erklärte.

Nur bann ließ sich vom Papstthum Nachgiebigkeit erwarten, wenn es auf einen harten, unbeugsamen und unnachgiebigen Gegner stieß.

Inzwischen war in Augsburg auch offiziell und öffentlich ber Stands punkt ber Protestanten zur Aussprache gekommen.

Am 25. Juni wurde dem Kaiser und den Reichsständen eine summarische Uebersicht des protestantischen Glaubensbekenntnisses vorgetragen. Es war ein kurzer Inbegriff dessen, was Luther gelehrt und was die Ansberen angenommen hatten: auf Grund mehrsacher schriftlicher Ausarbeitungen und Borlagen hatte Melanchthon dies Bekenntnis versast. Der Inhalt entsprach allerdings der von den Protestanten gebilligten Lehre Luthers; doch war der Bortrag dieser Lehre durch Melanchthon ein äußerst milder, nachgiediger, dem Katholicismus möglichst weit entgegenkommender: so "leise" würde Luther niemals haben auftreten können, mochte immerhin der kaiserliche Sekretair Baldes vom Standpunkte des katholisisen Kaisers aus die Sprache des Bekenntnisses eine bittere genannt und sie noch versöhnlicher gewünscht haben!

Melanchthon unternahm es, barzulegen, baß bas, was Luther und seine Freunde lehrten, nicht neue Meinungen in die Doctrin der Kirche eingeführt, sondern nur die ächte alte unverfälschte Wahrheit der Kirchenlehre wieder hergestellt habe: absichtlich betonte er überall die Uebereinsstimmung der protestantischen Predigten mit den kirchlichen Vorstellungen und Ueberlieferungen; absichtlich schärfte er den Gegensat gegen die Wiesdertäuser und die Sakramentirer und die Zwinglianer, gegen jene kirchlichen

Umfturzgelüste, die von der Lutherischen Partei selbst verworfen und verstebert wurden.

Das Augsburger Bekenntniß ber Protestanten war ein mit vollem Ernste von ihnen unternommener Bersuch, die Gemeinschaft der Kirche auch mit denen zu bewahren, von denen sie in letzter Zeit sich getrennt; es sollte die geistige Einhelligkeit mit den alten Ueberlieferungen bezeugen, auf denen das Institut der Weltkirche beruhte; es trat in Gegensat allein zu den Auswüchsen kirchlicher Lehre und kirchlicher Praxis, die das spätere Mittelalter hervorgebracht hatte.

Gine große Genugthuung war es für die Protestanten, daß frei und offen ihr Bekenntniß vorgetragen werden durste, keiner Mißbeutung mehr ausgesetzt und gleichsam durch die öffentliche Borlesung offiziell beglaubigt: ihnen galt es als ein Triumph, daß sie troß anfänglicher Schwierigkeiten so viel durchgesetzt hatten; sie glaubten, der Bortrag ihrer Schrift habe auch bei den Gegnern Eindruck gemacht. Kaiser Karl ließ sich das deutsche und das lateinische Original überreichen: was weiter daraus zu erfolgen habe, darüber mußte vornehmlich ihm die Entscheidung zustehen; einstweilen untersagte er auf jeden Fall Druck und Verdreitung der protestantischen Staatssschrift.

Campeggi hatte fehr bringende Vorstellungen an ihn gerichtet gegen bie etwaige Absicht, mit ben Gegnern sich in Berhandlungen ober Erörterungen ober Bersuche ber Wiberlegung einzulaffen; er rieth auf einzelne Protestanten Versuche zu machen, sie zu gewinnen, zugleich aber mit ben tatholisch gefinnten Fürsten eine Berabrebung und Bereinigung zu treffen. burch welche auf alle Fälle man ber Gegner herr zu werben im Stanbe sein murbe; er empfahl, von ben anwesenden Gelehrten ber fatholischen Seite insoweit Gebrauch zu machen, bag man in furzer Ausführung ben Protestanten die Repereien, die fie begangen, nachweisen und burch die Spruche ber Rirche fie vernichten laffe. Raifer Rarl folgte wieberum ber Weifung bes Legaten. Sogleich am 26. Juni stellte er bie protestantische Erklärung ben katholischen Reichsständen ju; und von ihnen veranlaßt. erwogen mehrere tatholische Theologen die Gegenschrift, an welcher man fich entschlossen hatte. Cochlaus und Kaber und Eck warfen sich mit Eifer auf biefe Arbeit: es bauerte feche Wochen, bis fie und ihre Genoffen bie Wiberlegung fertig gebracht. Als einzelne Stäbte für fich im Juli eine Rechtfertigung ihres Wiberspruches gegen ben Speperer Reichstagsschluß

eingereicht, übergab Karl ber katholischen Partei auch dies Document. Er stand offen auf Seiten ber Gegner.

Es wurde die Pause der öffentlichen Handlungen durch allerlei prisvate Versuche ausgefüllt. Bei den fürstlichen Häuptern der Protestanten, dem Kurfürsten Johann von Sachsen und dem Landgrafen Philipp von Hessen, fruchteten weder freundliche Locungen noch seindliche Drohungen: sie standen sest auf dem einmal ergriffenen Glauben. Dagegen überschritt der Eiser, mit dem Melanchthon auf eine Versöhnung der Gegensähe aussigng, mehr wie einmal das Maaß dessen, was für zulässig gelten durfte.

Schon gleich nach der Uebergabe des Glaubensbekenntnisses hatte er unter seinen Freunden eine Erörterung angeregt, daß man sich schlüssig über etwa dem Gegentheil zu bietende Zugeständnisse machen möchte: augensscheinlich hatten die Gerüchte von seindlichen Absichten und gewaltsamen Plänen der Gegner auf seinen Sinn tiesen Eindruck gewirkt. Wie er schon in dem Bekenntnisse selbst die Gegensätze gegen die Lehren der kathoslischen Kirche nach Kräften abgeschwächt und gemildert hatte, so bemühte er sich stets diesen friedlichen Charakter ins hellste Licht zu sehen. Als der Kaiser die ofstzielle Frage an die Protestanten richtete, am 9. Juli, ob sie außer dem Bekenntnisse in der kirchlichen Frage noch weitere Dinge zu sagen hätten, da antworteten sie ihm, unter Melanchthon's Einstuß, mit einer sehr zahmen und friedsertigen Darlegung, weßhalb sie nicht die kirchlichen Mißbräuche und Beschwerden zur Sprache gebracht: die Protestanten wünschten eben jeden Anstoß und jede Verletzung der anderen Seite zu vermeiden.

Ein paar Tage vorher hatte Melanchthon noch einen Schritt gethan, bei dem Mißdeutungen gar nicht zu vermeiden waren. An die Friedenstliebe und Mäßigung und Beisheit Campeggi's hatte er schriftlich appellirt und den römischen Legaten als Schützer gegen die umherschwirrenden Drohungen des Religionskrieges angerusen. Er hatte mit beweglichen Worten ihm betheuert, daß die Protestanten alle Dogmen der alten Kirche glaubten und lehrten, ja gegen adweichende Meinungen sogar sie disweilen vertheisbigten; er wollte die größten Strasen auf sich nehmen, wenn durch sachverständige Männer dei reislicher Prüfung auch nur eine dogmatische Absweichung von der Lehre der katholischen und römischen Kirche den Prostestanten nachgewiesen werden könnte; er hatte mit Nachdruck erklärt, seine Freunde wären auch dem Papste sich zu unterwersen, seine Hobeit anzus

erkennen und bie gesammte Ordnung und Ginrichtung ber Rirche zu erhalten bereit: einige verschiedene Gebräuche allein trennten fie von den Gegnern, aber folche ju bulben, wurde nicht gegen Recht und herkommen ber Rirche fein: er beschwor Campeggi, die nothigen Rugestandniffe abweichender Gebräuche zu gemähren. Er entschulbigte bas Borgeben ber Brotestanten bei ben Aenberungen, bie fie eingeführt, mit bem Berfall ber firchlichen Disciplin, mit ber Untauglichkeit bes Clerus, gegen welche Uebelstände man Abhülfe ju schaffen sich hatte beeilen muffen; er malte bie Gefahr einer religiösen Revolution aus, die entstehen würde, wenn mit Gewalt die Rirche bem Lutherthum ein Ende zu machen versuchen wollte: einige Wochen nachher sprach er noch beutlicher aus, daß ber Abschen vor ben neuen Seften ihn bem Ratholicismus nähergebracht; - er bezeichnete bie Bunkte, in welchen Zugeständnisse nöthig waren: Briefterebe, Laienkelch, Berftanbigung über bie Deffe; für biefe Conzessionen murben, fügte er bingu, die Protestanten unter die firchliche Gewalt der Bischöfe gurudtebren können: bie Bischöfe wurden bann allmälig bie kirchliche Ordnung und Einheit wieder herzustellen in der Lage sein; ja Melanchthon wollte fogar, wenn eine offene Conzession bieser Dinge zu viel erschiene, auch mit einer nur zeitweiligen Ginraumung bis zur Entscheibung bes Conziles fich zufrieden geben.

Das waren in ber That Eröffnungen gerabezu unerwarteter und unerhörter Art. Wenn Campeggi die ihm fo flebentlich gebotene Sand biefes Borkampfers der Brotestanten erariffen! Wenn wirklich nach De= lanchthon's Rezept die ganze hierarchische Gewalt der Bischöfe wieder ein= geführt worden! Benn die driftliche Bruderliebe und ber Berföhnungs= eifer bas Felb in Augsburg behauptet! Bum Glud folgten nicht alle Protestanten ihrem theologischen Führer; nicht alle waren von Rachgiebigkeit und Friedensliebe in so ausschweifender Weise beseelt, als Melanchthon. Bor allen war Martin Luther, beffen Anfehen boch noch größer, jum Glud etwas weniger friedfertig als Melanchthon; er hielt jum Glud etwas entschiebener fest an der Wahrheit, die er einmal erkannt. Bon Coburg aus, wo er sich mahrend bes Reichstages aufhielt, richtete er Mahnungen und Bureben an die Fürsten und Theologen in Augsburg voll Kraft, voll Gottvertrauen, voll Entschloffenheit; er wunderte sich über Melanchthon's Frage, was man ferner noch nachgeben konnte: nach feiner Meinung hatte man in bem Bekenntniß icon mehr als genug nachgegeben. Er feuerte ben

weicheren Freund an zur Standhaftigkeit und Ausdauer. Die begeisterte Ueberzeugung, die aus seinem Schreiben redete, ergriff mächtig die Fürsten und Genossen in Augsburg; zuletzt, als Melanchthon's Nachgiebigkeit doch ben Frieden nicht erwungen, schlug Luthers Energie bei den Protestanten durch.

Campeggi hatte auf Grund ber ihm geworbenen schriftlichen Auslaffung schon am 8. Juli mit Melanchthon eine freundliche Unterrebung; er schob die Entscheidung hinaus; — da er die römische Willensmeinung noch nicht kannte, die über Melanchthon's erfte Eröffnungen an Balbes. wie wir wissen, von ihm angerufen war, konnte und durfte er sich einstweilen noch nicht binden, - er wollte, wie er fagte, ohne bie beutschen Reichsstände keine Zusage machen; auch von bem zu berufenden Congil wurde ja damals gerade gehandelt; jedenfalls den Erfolg der katholischen Gegenerklärung abzuwarten, schien ihm angemessen. So hielt er mit boflichen Worten die Sache einstweilen bin. Drei Wochen frater erschienen. wie es hieß, im Namen ber Protestanten, Melanchthon und Brenz noch einmal bei ihm: wiederum murben einige Versicherungen guter Gefinnung Campeggi fah in diefen Annäherungsversuchen von beiben Seiten gegeben. bie machsende Reigung der Gegner, sich der Kirche zu fügen; — eine Auffaffung ber Lage, ju ber fich Enbe Juli auch ber Raifer bekannte.

Bei den Ratholiken war man nicht müßig geblieben. Gingehende Berasthungen pflog man über die Gegenschrift gegen das protestantische Bekenntniß; täglich discutirte Campeggi mit den leitenden Theologen die Ginzelscheiten derselben; langsam rückte man vorwärts. Dabei war darüber volles Ginverständniß unter den Katholiken gewonnen, daß nicht ein Streit zweier Parteien vor dem Schiedsgerichte des Kaisers ausgetragen werden sollte, wie die Protestanten voraussetzten, sondern Kaiser und Ratholiken meinten auf dem rechtsgültigen Boden der Kirche zu stehen, von dem jene abgewichen wären. Kaiser und Katholiken bildeten eine vollständige Ginheit: sie saßen gemeinsam über die Gegner zu Gericht.

Die katholische Mehrheit bes Reichstages hielt unter ber Führung bes Legaten und unter bem Einfluß aller jener gut katholischen und eifrigen Theologen, die hier versammelt waren, in allen Fragen gut zusammen, in benen es galt, Wesen und Prinzip bes überlieferten Katholicismus auferecht zu halten. Mit der Rechtgläubigkeit des Kaisers schien damals der kirchliche Eiser seines Bruders Ferdinand wetteisern zu wollen; man be-

forgte, zur Ausrottung ber Keterei wurde er Leib und Gut baranzuseten fich bereit erklären. Noch entschiedener in ihrer Haltung maren bie beiben Brüber Wilhelm und Ludwig, Die gemeinschaftlich regierenben Bergoge von Baiern, die unter ihres Kanglers Leonhard von Ed Anleitung und ihres Theologen, bes bekannten Dr. Johann Ed Anreizung die Verfolgung bes Evangelii in Baiern leibenschaftlich betrieben hatten. Aber nicht weniger energisch wollten Herzog Georg von Sachsen, Herzog Erich und sein Reffe Bergog Beinrich von Braunschweig und mit ihnen ber Rurfürst Joachim von Brandenburg ber Lutherischen Auth ihre ganze Macht in ben Beg Unter ben geistlichen Herren ragten als bie entschiedensten Feinde werfen. Luthers ber alte Karbinal Mathias Lang von Salzburg, ber frühere Minister Raiser Maximilians I., ein welterfahrener Braktiker, und neben ihm ber Baiernherzoge Bruder Ernst von Bassau hervor; fie hatten ichon 1524 in Regensburg ihr Thun ber Aufrichtung firchlicher Strenge in ihren Sprengeln und ber Befampfung bes Lutherthums gewihmet. Bu ihnen hielten sich auch die Bischöfe Konrad von Burzburg und Weigand von Bamberg, benen 1528 der Ueberfall bes Seffischen Landgrafen gegolten. Mit ihnen ging, wie aus seiner Lage sich fast von selbst verstand, ber Meister bes beutschen Orbens, Walter von Kronberg: sie alle trieben zu rudfichtslosem Bruche mit ben Neuerern, zu Religionstrieg und Reterverfolgung hin.

Andere folgten mehr einer mittleren Richtung, — Einige ließen sich babei von politischen Rücksichten leiten; ohne für ihre Personen religiöse Motive besonders start zu empsinden, gestatteten sie mit einer gewissen Indifferenz den religiösen Tendenzen der verschiedensten Natur eine zeitweise Entfaltung. Besonders die Pfälzischen Brüder waren Leute solchen Schlages: sowohl Aurfürst Ludwig von der Pfalz, der sich darin gesiel, eine Stellung zwischen den Parteien einzunehmen, dabei aber dem Lutherthum durch die Finger sah, als sein Bruder Pfalzgraf Friedrich, ein fürstlicher Streber, der um jeden Preis seine persönliche Lage in der Welt zu verbesser, ber um jeden Preis seine persönliche Lage in der Welt zu verbessern sich bemühte, der in früheren Jahren um die Liedesgunst der älteren Schwester Karls, Leonor, jest aber um die Hand der jüngeren Schwesster, der früh verwittweten Königin Maria von Ungarn, sich beworden, der mit seiner Person dem Hause Hadsburg diente, wo immer man seine Dienste genehmigen wollte. Milden und versöhnlichen Geistes, einer gewissen Ausstlärung zugethan, ohne doch wirklich von religiösen Impulsen

berührt zu sein, waren auch die anderen Brüder, der kürzlich verstorbene Bischof Georg von Speyer, dem in dem Bisthum so eben ein ähnlich nachsichtiger und bequemer vornehmer Mann, Philipp von Flersheim, gefolgt war, sodann Heinrich, Coadjutor in Worms, Philipp, Bischof in Freising und Johann, Bischof in Regensburg. Bermittelnd und versöhnelich zeigten sich damals auch Markgraf Philipp von Baden und Herzog Johann von Jülich, denen Erzbischof Hermann von Köln, Erzbischof Richard von Trier, Erzbischof Albrecht von Mainz, der prachtliebende und glänzende Hohenzoller, sowie Kardinalbischof Bernhard Kleß von Trient, ein erfahrener Praktiker und Berwaltungsbeamter, sich anschlossen.

Mit besonderer Achtung weilt des Historikers Auge auf jenen geist= lichen Würbenträgern, welche ihrem geistlichen Berufe mit liebevoller Begeisterung lebten, jenen Bischöfen, welche bie Sache tatholischer Reforma= tion zu ihrem Losungsworte sich erkoren. Der fromme Baseler Bischof Christoph von Utenheim mar 1527 gestorben; aber an seiner Stelle maltete zu Basel in Christophs Geist sein Rachfolger Philipp von Gundels= beim. Christophs Reitgenosse, ebenfalls Geiler's und Wimpheling's Schuler. ber ben Strafburger Sit gierte, Bischof Wilhelm von Honstein, fuhr noch fort, in bem alten Geiste fittlicher Strenge und Bucht seinen Clerus zu leiten, wenn es auch ihm nicht erspart geblieben, in Strafburg bie protestantische Bewegung einbringen und mächtig anwachsen zu seben. Paul Riegler, Bischof in Chur, manbelte in seinen Spuren. An Reinheit und Tiefe religiösen Strebens aber übertraf Niemand ben Augsburger Bischof, Christoph Stadion, ber mit vollem Ernste das Wert bes früher genannten Friedrich von Hobenzollern hier wieder aufgenommen hatte: ein Mann, ber nach bes Erasmus Weisungen humanistische und biblische Wissenschaft zu vereinigen gebachte, der durch seine versönliche Frömmigkeit und sein amtliches Wirken seinem Clerus die Art und Weise mahrer Seelsorge vor Augen hielt, ein ebler und bellglänzender Typus "fatholischer Reformatoren" im Chaos ftreitenber und fampfenber Tenbengen.

Wenn sich ber Eifer ber Baiernherzoge und bes sächsischen Georg mit ber Strenge bes Salzburgers, mit ber Staatsklugheit bes Trientiners, mit bem Reformstreben bes Straßburgers und bes Augsburgers zu gemeinsamem Werke in Augsburg zusammenfand, dann konnte die Hoffnung kirchlicher Kreise sich vielleicht verwirklichen, daß durch den Reichstag die Spaltung Deutschlands geheilt und die Reformation des Kirchenwesens

angebahnt würbe. Und bie Haltung ber protestantischen geistlichen Führer ließ im Laufe bes Juli bie besten Aussichten solchen Ergebnisses erwachen.

Einhellig waren bie Katholiken ber Ansicht, bag bas oft besprochene allgemeine Conzil eine Nothwendigkeit. Der Reichstag beschloß vom Papft basselbe zu forbern. Und ber Kaiser säumte nicht, biese Forberung in Rom portragen ju laffen. Er entwickelte, anknupfend an bie Befprechungen, bie er mit Papft Clemens in Bologna gehabt, seine und bes Reiches Motive: die Hartnäckigkeit der Lutheraner hoffte er durch die Zusage eines Conziles leichter ju überwinden, eines Conziles, bas fofort zu einem bestimmten Termine und an einen bestimmten Ort zu berufen wäre, unter ber Bebingung, bag fie felbft bis jur Entscheibung bes Congiles bei fich bie katholische Religion wieder herstellen und nach den kirchlichen Bor= schriften leben würden. Ferner aber erschien bamals bem Kaifer auch aus Rücksicht auf die kirchlich Gesinnten ein Conzil wünschenswerth und nothwendig: fehr lebhaft sprach er seine Erwartung allgemeiner guter Früchte beffelben aus. Und turze Zeit nachher legte Rarl im Gefpräche mit Campeggi ben größten Rachbruck barauf, daß nicht nur wegen ber Lutheraner, sondern auch wegen der Katholiken er an der Conzilabsicht festzuhalten gezwungen fei; er schien felbst von biefem Gebanken burchbrungen; er schien nicht geneigt, sich burch irgendwelche Ginflüsterungen von ihm abbringen zu lassen.

In Rom hatte man Ende Juli zu dem Conzilprojekte Stellung zu fassen; es war wenig Neigung zu demselben vorhanden, aber dennoch war man dort von dem Gefühle beherrscht, daß es geradezu unmöglich, daß geforz derte Conzil rund zu verweigern. Zwar schien der Papst sogar eine zeitzweilige Duldung des damaligen Zustandes von Deutschland für weniger bedenklich anzuschen, als die Versammlung eines Conziles; aber offen abelehnen durste er deßhald doch den kaiserlichen Antrag nicht; er warf das Wort hin, ein Nationalconzil in Deutschland würde vielleicht noch mehr am Plaze sein; er trug selbst dem Raiser in einem längeren eigenhändigen Schreiben die Einwürfe und Bedenken vor, welche von den Kardinälen geltend gemacht sein sollten: einmal, die Kirche pslegte nur neuer Ketzereien wegen Conzile zu halten; die deutschen Lutheraner aber hätten nur schon längst abgethane Irrlehren erneuert; es wäre nicht zu erwarten, daß sie der Autorität eines neuen Conziles sich beugen würden; sodann wies Clezmens auch auf die Gefahr eines drohenden Türkeneinfalles hin: nichtsz

bestoweniger aber erklärte er sich bereit, Karl's Willen zu folgen; er bat nur um erneuerte eingehenbe Prüfung ber Lage.

Karl blieb bei ber Ansicht, die er einmal ausgesprochen; er wieders holte, daß nach seiner Meinung das Conzil durchaus nothwendig für die gesammte Christenheit; er zeigte dem Legaten, daß der Weg gewaltsamer That gegen die Protestanten in der damaligen Weltlage nicht offen stände; gerade deßhalb müßte er auf dem Conzil bestehen.

Am 3. August kam es zum Vortrage ber katholischen "Wiberlegung" bes protestantischen Bekenntnisses. Eck, Faber, Wimpina, Cochläus, Dietensberger und eine Schaar anderer Geistlicher hatten an berselben gearbeitet und nach vielsachen Aenderungen und Umgestaltungen sie endlich erledigt; es war eine Vertheidigung des katholischen Wesens, auch in denjenigen Punkten, in denen die Protestanten ihre Abweichungen bezeichnet hatten. Aber die dogmatischen Behauptungen der Consutation entwarfen von der offiziellen Orthodoxie der Kirche doch ein etwas anderes Bild, als das gewesen, gegen welches sich die Angrisse Luthers zuerst erhoben: die innersliche religiöse Theilnahme des Släudigen an den Werken und Handlungen des Gottesdienstes wurde in ihr Recht vollständig eingesetzt. Dabei blied allerdings der eigenthümliche Charakter der Kirche, wie sie im Mittelalter sich ausgestaltet, unangetastet.

Die Borlesung bieser katholischen Parteischrift, die Karl selbst sich gang angeeignet hatte, fcbloß mit ber Aufforberung an bie Protestanten, nunmehr in ben Schoof ber Rirche gurudzutehren: fonft murbe ber Raifer seines Amtes als Schützer und Boat der Kirche gegen sie wahrzunehmen Man war der Meinung, durch jene Arbeit der katholischen Theologen seien die Protestanten hinlänglich widerlegt: nur boser Wille vermöchte bies nicht zuzugeben. Im Namen ber Protestanten entgegnete barauf Kurfürst Johann von Sachsen; er bat um Mittheilung einer Abschrift und fündigte eine weitere Bertheibigung bes protestantischen Standpunktes Das entsprach nicht ber Absicht bes Kaisers und bes Legaten. Karl verschob junächst bie Antwort; und erft nach näherer Ueberlegung wollte er ben Protestanten eine Abschrift ber Confutation gewähren, boch unter ber ausbrücklichen Auflage, daß fie dieselbe nicht veröffentlichten und nicht jum Gegenstande neuer Polemik machten. Dies Berfprechen magten bie Protestanten nicht zu ertheilen. Während nun Karl aufs neue Unterwerfung ihnen ansann, betheuerten fie, von ihrem Bekenntnig nicht abzu/

laffen. Die protestantische Partei ber Reichsstände hielt unentwegter an ihrem Glauben fest, als es das Auftreten ihres Theologen hatte vorauseahnen laffen.

Ein Constitt war vorhanden, eine Krisis unvermeiblich. Nun mußte Karl sich entscheiden, ob er den Protestantismus dulden oder ob er die Protestanten mit Wassengewalt in die alte Kirche zurücktreiben wollte. Campeggi nahm alle seine Beredsamkeit zusammen, den Kaiser, der bisher ihm gelehrig Gehör geschenkt, zum Entschluß zu spornen. Fanatische Katholiken verlangten laut nach dem Blute der Ketzer. Karl hatte von vornesherein im engsten Sinvernehmen mit den katholischen Fürsten und Ständen gehandelt; er hatte mit ihnen über jeden einzelnen Schachzug berathen: jetzt erhob sich die Frage, ob sie alle den weiteren Schritt zum Bürgerkrieg mit ihm thun, ob sie die Mittel dazu gewähren und sofort in Bereitschaft haben würden?

Als man biese Lage näher erwog, schien es gerathen, zunächst noch einmal burch birekte Berhanblung beiber Theile eine Bermittlung zu verssuchen.

Aus ber Mitte ber katholischen Reichsstände erhob sich bie Meinung, die Kirche muffe den irrenden Gliedern mit Milbe entgegen kommen. Und gerade diejenigen, welche die Nothwendigkeit einer Kirchenreformation behauptet und in ihrer Sphäre schon an einzelne Magregeln reformatorischen Charafters Sand angelegt, fie konnten die Betrachtung nicht gang von fich weisen, daß die Opposition ber Protestanten gegen einzelne kirchliche Einrichtungen und Gebräuche berechtigt gewesen und daß man beghalb ihnen ihr Auftreten nachsehen müßte, sobald sie nur von ber Absicht beseelt waren, am Zusammenhange mit ber Kirche festzuhalten. Auf biese Rich= tung hatte Melanchthon's verföhnliche, ausgleichenbe und entgegenkommenbe Darftellung ber protestantischen Lehren einigen Ginbruck gemacht. Erzbischof und Karbinal Albrecht von Mainz, der Kardinal und Bischof Bernhard Kleg von Trient, ber Bischof Christoph Stabion von Augsburg und mehrere Trierische, Kölnische und badische Theologen waren biefer Meinung; ihr hulbigten alle biejenigen, welche bes Erasmus' reformatorisches Programm zu bem ihrigen gemacht. In Augsburg hatte besonders Christoph Stadion mehrfach sich in diesem Sinne geäußert. Er und andere seiner Gesinnungsverwandten hatten Erasmus' Anwesenheit am Reichstag gewünscht und ihn als Friedensstifter zwischen ben beiben Parteien herbeigerufen. In der That, wenn irgend ein Mensch, so war es Erasmus, der zu diesem Amte geeignet und befähigt; er stand ja trot der Differenz der kirchlichen Richtung mit Melanchthon auf dem besten Fuße; nicht einmal das lärmende Duell zwischen ihm und Luther und der daraus erfolgte Bruch mit Luther und seinem Anhang hatten Erasmus' und Melanchthon's Berkehr gestört: sie hegten gegenseitig hohe Achtung vor ihren wissenschaftlichen und literarischen Leistungen, sie glaubten gegenseitig an den Ernst und die Wahrhaftigkeit ihrer reformatorischen Bestrebzungen. Erasmus hosste von Melanchthon's friedlicher Gesinnung auch in Augsdurg guten Erfolg; mährend er unaufhörlich in diesem Sinne zu arbeiten ihn ermunterte, unterließ er es nicht, auch auf der anderen Seite nach Kräften die friedlichen Tendenzen zu fördern und zu beleben.

Man darf keinen Augenblick außer Acht lassen, daß Erasmus gerade für die gebildeteren und höheren Elemente der Hierarchie, sowohl in Deutschland als in Spanien, die höchste maßgebende Autorität in wissenschaftlicher Theologie war. Und wie man an dem Punkte angelangt war, daß man zu wissenschaftlicher Discussion der Dissenschaftlichen Katholicismus und Protestantismus überzugehen sich anschieke, da mußte von selbst auf Erasmus das Auge sich lenken als den zu dieser Vermittlungsarbeit derufensten Mann. Wir erwähnten seines Anhanges unter den deutschen Katholiken in Augsburg; wir wiesen früher schon auf seinen Einsluß hin, den er auf Spaniens Theologen und Staatsmänner seit Jahren ausgeübt hatte.

Dabei war auch das nicht ohne Bebeutung, daß des Kaisers Beichtvater, Quintana, keineswegs eine schroffe Haltung gegen die Protestanten einnahm. Zwischen Melanchthon und Quintana hatte sich sogar ein persjönlicher Berkehr entsponnen. Mit Achtung redeten die Beiden von einsander. In protestantischen Kreisen wollte man während des Reichstages wissen, Quintana wäre der evangelischen Sache gewogen und geneigt; zu Melanchthon sollte er sogar gesagt haben, "mich nimmt Bunder, daß in deutschen Ländern etliche Selehrte die Rede ansechten, daß man durch den Glauben rechtsertigt und fromm würde": er habe schon lange so geredet und gepredigt. Ja, die Protestanten hörten von Meinungsdissernzen zwisschen Quintana und den katholischen Heispornen, wie Eck, Faber, Wimpina, Cochläus, die so heftig geworden, daß Quintana an den theologischen Berathungen der Katholisen nicht mehr Theil genommen hätte. Es muß dahingestellt bleiben, wie weit diese aus protestantischer Quelle ge-

schöpfte Rachricht sachlich richtig; — jebenfalls aber war Quintana's Haltung eine für Erasmische Kriebensgebanken gunftige.

Es wird ferner berichtet, Raiser Rarl habe von feiner spanischen Begleitung ein Urtheil über sein Verfahren in ber Religionssache sich er-Dies foll babin gegangen fein: "falls in bem Lutherischen Betennt= niß wichtige Glaubensartitel verlett wurden, möchte er an die Ausrottung ber Sette seine ganze Rraft seten; falls aber bie Abweichungen ber Qutheraner sich nur auf außerliche Dinge und Ceremonien beschränkten, möchte er ihnen keinen Wiberstand leisten: welcher ber beiben Fälle thatfächlich vorliege, bas follte ber Raifer bem Schiedsspruch einiger wenigen unparteiischen Gelehrten überlaffen." Gewiß barf man vermuthen, bag Quintana's geistiger Einfluß die Meinung der anderen Spanier geleitet. Man fieht, wie aus ber Mitte ber beutschen Stände und gleichzeitig aus ber bem Raifer geistig noch näherstehenben spanischen Umgebung ber Weg nachgiebigen Ausgleiches anempfohlen worden ift. Die Berufung an das Schiedsgericht einiger wenigen unparteiischen Gelehrten mar ferner eine Lieblinasibee gerabe bes Erasmus und feiner Berehrer. Glapion hatte schon in Worms 1521, auf ben Bunsch bes Crasmus, bies Mittel angeregt. Wer in ber Welt schien berufener zu foldem Amte, als gerabe Erasmus, ber in beiben Lagern warme Freunde gablte, bessen Gegnerschaft gegen Luthers Radikalismus ihn den Organen der alten Kirche wieder nähergebracht, beffen ganges Auftreten ihn zu einem folden Führerauftrage geschickt gezeigt hatte! In bem faiserlichen Beichtvater hatte Erasmus weder 1530 noch 1521 ein Hinderniß gefunden.

Erasmus lebte 1530 in Freiburg; er war frank; in seinem ganzen Leben scheuete er vor einem öffentlichen Auftreten in großer Versammlung zurück. Dennoch aber verrathen seine Briese dem ausmerksamen und seinssühligen Leser, wie gerne er damals nach Augsdurg gekommen wäre! Aber er wurde nicht gerusen. Wie dringend auch seine Freunde ihn in Augsburg zu sehen verlangten, er erhielt von der einzig maßgebenden Stelle keinen Auf, weder vom Kaiser noch von den kaiserlichen Ministern. Und ungerusen dorthin zu gehen und unaufgesordert eine persönliche Sinwirkung zu versuchen, wagte er nicht; er mischte sich nicht in Dinge, zu denen die leitenden Personen ihn nicht erfordert. Schriftlich war er bei den Erwägungen und Berathungen zugegen. Nach allen Seiten hin mahnte er von Gewaltthaten ab und ermunterte zu friedlicher Auseinandersetung.

Schon von früherer Reit ehrte und schätte er ben Legaten Campeggi als einen für bas Wohl ber Kirche thätigen Mann. An ihn richtete er in ber bamaligen Krifis eine fräftige Ansprache, die unauslöschlich die Ruge seiner eigenthümlichen Haltung und Denkweise an sich trägt. Wenn bie Gerüchte von kaiserlichen Kriegsabsichten, die bamals verbreitet wurden. nur Drohungen und Schreckmittel für bie Berhandlungen mit ben Geanern bebeuten follten, bann wollte Erasmus fie nicht migbilligen: maren fie aber ernstlich gemeint, so verabscheute er fie aufs heftigste. Er führte aus. welche unheilbaren Schaben bie gewaltsame Berfolgung ber abweichenben Reliaionsmeinungen erfahrungsmäßig nach fich gezogen und auch biesmal sicher nach sich ziehen würde; er bat und beschwor ben Karbinal, dies äußerste zu verhindern; er wollte durchaus nicht seinen Abscheu vor der hartnäckigkeit fektirerischer Parteihäupter verbergen und ihre Schuld abichwächen ober fie por Strafe schützen; aber ihm galt die Rücksicht auf bie allgemeine Christenheit boch noch höher; er kannte noch eine andere Methode, die Regerei zu bezwingen, als das Blut ber Reger zu vergießen: langsame allmälige Beilung von bem Lauf ber Zeit zu erwarten, bas mar schließlich das Mittel, das er zu empfehlen sich erkühnte. Campeagi so= wohl, als ben ihm befreundeten Bischöfen von Mainz und Augsburg und Trient ließ er ohne Ermattung biesen Rathschlag wiederholt zugeben: beschwichtigend und beruhigend suchte er auf die firchlichen Bertreter zu wirken, mahrend er gleichzeitig auch Melanchthon immer wieder zur Nachgiebigkeit anspornte.

Der alternbe und frankliche Gelehrte mochte wohl bisweilen ahnen ober fühlen, daß der Gifer der entschiedeneren Gegensätze seine Reformations arbeiten schon überholt hatte; dennoch wurde er nicht mübe, vor den heftiger gespaltenen Parteien in seiner Weise die Friedenspredigt zu wiedersholen: die auf ihn hörten, waren schließlich trotz einflußreicher Stellung nicht diejenigen, welchen die letzte Entscheidung zu sprechen zusiel.

Man darf urtheilen, Melanchthon's Auftreten und Verfahren in Augsburg entsprach weit mehr dem Rathschlage des Erasmus, als den Gesinnungen und Ueberzeugungen Luthers. Er erneuerte ohne weiteres, nachdem die Gegner ihre Confutation zum Bortrag gebracht, seine Schritte bei Campeggi, indem er die früher entgegengetragene Unterwerfung unter benselben Bedingungen noch einmal andot und mit sehr dringenden Worten den Legaten um gnädige Erhörung anssehte. Campeggi ertheilte ihm darauf

burch seinen Setretair Bonfio mündlichen Bescheid; er ließ alle die Schwierigkeiten und Bedenken ins Gefecht führen, welche von kirchlicher Seite gegen Laienkelch und Priesterehe erhoben zu werden pflegten; boch schnitt er die Aussicht nicht ab, daß Rom in seiner Güte Rachsicht üben könnte; er ließ Melanchthon auffordern, auf seine Fürsten in friedlichem Sinne zu wirken, so daß sie von weiterem Dispute mit ben Ratholiken über die Confutation abzustehen sich überwinden möchten. Delanchthon felbst wurden erkleckliche Belohnungen für folche Einwirkung angeboten: fo beleibigenden Rumuthungen mußte seine übereifrige Bermittlungssucht ihn ausseten. natürlich sofort ab, in dieser Beise ben Gegnern zu bienen. Aber icon nach wenigen Tagen nahm er aufs neue Anlaß, Campegai seines versöhn= lichen Sinnes und seiner firchenfreundlichen Absichten ju verfichern. eine Woche nachber wendete er birekt fich an Christoph Stadion. Bischof von Auasburg, von dem milbe und freundliche Worte über die Protestanten ihm berichtet waren; er bestätigte ihm die Absicht der Brotestanten, sich aufs neue ben Bischöfen zu unterwerfen und bat mit beweglichen Worten. alles aufzubieten zur Berhinderung des Bürgertrieges und des aus ihm ficher entstehenden Ruines ber driftlichen Religion. Bei Stadion traf er auf einen Mann, der die Hand der Versöhnung gerne annahm und um einen Ausgleich fich redlich bemühte. Stadion von Augsburg und Albrecht von Mainz hatten sich ichon bem Gebanken einer Gewaltthat miberfett. welchem Erzbischof Lang von Salzburg, Kurfürst Joachim von Brandenburg und herzog Georg von Sachsen unter ben Fürsten bereits mehrmals bas Wort gerebet hatten. Es kam zu einem heftigen Auftritt zwischen bem Salzburger und bem Augsburger. Bulett aber siegte boch bie gemäßigtere Anficht; die Rathichläge des Mainzers und Augsburgers drangen burch; es wurde beichlossen, eine Bergleichshandlung offiziell zu versuchen. Man bilbete am 7. August einen Ausschuß katholischer Fürsten, Die als Bermittler zwischen bem Raiser und ben Brotestanten auftreten und bie Abgewichenen auf ben firchlichen Boben gurudführen follten.

Wir sahen, auf protestantischer Seite war ber theologische Wortsführer Melanchthon nur allzusehr geneigt, sich nachgiebig zu erweisen. Und bie anderen Theologen, die meistens doch von ihm sich leiten ließen, ebensso wie das maßgebende Haupt unter den fürstlichen Persönlichkeiten der Protestanten, Kurfürst Johann von Sachsen, folgten Melanchthon's Spuren. Man kann nicht verkennen, daß zu der so überaus entgegenkommenden und

biegsamen Haltung bas Gefühl bes Gegensates gegen Zwingli und bie anderen protestantischen Sekten wesentlich beigetragen hat: die Scheu, bei einem feindseligen Bruche mit den Katholiken zu einer Verbindung mit den Zwinglianern genöthigt zu werden, trieb auf die katholische Seite hinüber.

Unter ben Anhängern Luthers ging allein ber Heffische Landgraf Philipp eine andere Strafe. Er ftand mahrend bes Reichstages unausgeset mit ben Schweizern, Burich, Bern, Basel, Strafburg in Berhandlungen, eine Bundesgenoffenschaft gegen jeden Angriff von kaiserlicher ober tatholischer Seite zu errichten; er bemühte fich, die sachsischen Theologen von einer Berurtheilung ber Schweizer Reformation gurudzuhalten. er machte bei ihnen geringen Eindruck. Die Lutheraner waren bereit, für ben Fall ber Dulbung ihrer Lehre bie Richtbulbung und Berfolgung ber Zwinglischen Lehre nicht hindern zu wollen. Hart stießen sich aneinander bie verschiedenen protestantischen Richtungen und Parteiungen; vergeblich blieb Philipp's Arbeit, mitten unter ihnen bei allen Seiten zur Verföhnung Allerdings hatte zulett auch Philipp seine Unterschrift unter bie gemeinsame Confession ber Lutheraner gesett. Strafburg batte bie Sächfische Confession bis auf ben Abendmahlsartikel unterschreiben wollen: man hatte ihm bies Zugeständniß verweigert. Dann arbeiteten jene füd= beutschen Theologen, die ju Zwingli wenigstens hinneigten, für fich ein Glaubensbekenntniß felbständig aus. Die beiben Männer, die Stragburgs Brotestantisirung geleitet, Capito und Buter, hatten dasselbe verfaßt; mit ben Unterschriften von Strafburg, Conftanz, Memmingen und Lindau verfeben, murbe es als "Bierstädtebekenntniß" am 11. Juli bem Raifer über-Zwingli hatte auch feinerseits zu einer Darlegung feiner Richtung fich veranlaßt gesehen; auch er ließ dem Raifer eine Schrift zugehen, welche bie Einen für mannhaft, die Anderen für schriftwidrig und brutal ausgaben: unzweifelhaft hat er in berfelben rudfichtslos und icharf feinen Gegensatzu ben Katholiken und auch zu ben Lutheranern enthüllt. Babrend Buter in der Gefahr des Augenblickes so milde als möglich sich gegen die anderen Protestanten benahm, verschärfte Zwingli ausdrücklich seinen Wiberspruch wider die Lutheraner, die ihn von der brüberlichen Eintracht so hart ausgewiesen hatten.

Gine katholische Wiberlegung blieb nicht aus. Wie bie katholischen Streittheologen bas Bekenntniß ber Lutheraner burch ihre Darlegung als

nichtig erwiesen zu haben sich rühmten, so meinte man auch die Zwinglianer und die Straßburger ohne große Anstrengung abzuthun. Die Gegnerschaft aus der alten Kirche war den beiden protestantischen Richtungen gewiß: sie aber ermannten sich nicht zum Entschluß gemeinsamer Abwehr wider den gemeinsamen Feind.

Sehr entschieben beharrte bamals, nach Berlefung ber Confutation, Landgraf Philipp bei seinem Bekenntniß: er wollte, erklärte er, auf der Meisnung, die man dem Kaiser überreicht, bestehen, so lange man ihn nicht anders, als geschehen wäre, widerlegt hätte: "und sollt ich Leib und Leben barüber lassen."

Es war ein wichtiger Att, daß Landgraf Philipp im damaligen Augenblicke sich entschloß, den Reichstag heimlich am 6. August zu verslassen. Der Kaiser hatte es allen Fürsten untersagt, aus Augsburg zu entweichen. In offenbarer Auflehnung gegen den Willen des Kaisers handelte also der Landgraf. Er zeigte damit an, daß er alle Hossnung auf eine Einigung sahren ließ, daß er sich auf passives Abwarten dessen, was kommen würde, zurückzog: passiven Widerstand gegen die Beschlüsse Keichstages zeigte als Maxime der Zukunft seine That an.

Raiser Karl war über ben Ungehorsam bes Sinen ber protestantischen Führer sehr aufgebracht. Mit Mühe beschwichtigten bie zurückgebliebenen Protestanten ben Zorn bes Kaisers; sie harrten noch ferner in Augsburg aus, mit unfruchtbaren Compromisversuchen gaben sie sich ab; auf den Bermittlungsversuch der gemäßigten Ratholiken gingen sie ein.

Als Wortführer bes Ausschusses magte es Kurfürst Joachim von Brandenburg ben Protestanten zu drohen, als Leuten, welche hinlänglich widerlegt und überwunden wären. Sehr entschieden wiesen die Protestanten diese Ungehörigkeit zurück. Da betrat man endlich den milberen Weg. Kaiser Karl redete selbst mit den Gegnern: "nie ließ er sich in der Rezligionshandlung gnädiger vernehmen, als dei diesem Anlas." Die beiden Parteien wechselten noch einige Erklärungen. Die katholischen Fürsten setzten dabei die Miene auf, als ob wirklich in versöhnlichem Sinne sie zwisschen dem Kaiser und der protestantischen Opposition als Vermittler zu dienen sich entschlossen hätten; sie baten am 11. August ihre Gegner, reifzlich zu überlegen, was sie fordern würden; sie redeten dringend zum Verzgleiche. Und von protestantischer Seite antwortete man hierauf nach dem Gutachten Melanchthon's und in Anlehnung an seine oft dargelegten Ideen,

. .

baß man jebenfalls auf Beibehaltung bes Laienkelches und ber Priesterehe und ber protestantischen Form ber Messe bestehen müßte, auch in ber Zwischenzeit bis zur befinitiven Erledigung burch bas Conzil; bagegen ers bot man sich, in den anderen Gebräuchen und Einrichtungen aus Rücksicht auf die wünschenswerthe Einheit der Kirche weiteren Besprechungen sich fügen zu wollen.

Kaiser Karl gestattete barauf die Wahl eines Ausschusses von fieben Gliebern aus jeder Partei, der sich barüber besprechen sollte, wie die religiöse Jrrung friedlich beigelegt werben könnte. Am 16. August began= nen biefe Bierzehn ihre Arbeiten. Es gelang eine Berftanbigung über viele einzelne Fragen anzubahnen. Ed, Wimpina und Cochläus von ber einen, Melanchthon, Breng und Schnepf von ber anderen Seite beseitigten einige Migverftandniffe, die gegenseitig man fich vorzuhalten pflegte. Die Lehre von der Erbfunde und der Rechtfertigung murbe fo erläutert und fo gewendet, daß im wesentlichen Inhalt ber Dogmen ein Ginverständniß constatirt werben konnte. Schon schwieriger mar es, die Controversen über die Messe, das Abendmahl, die Priefterebe, die Monchsgelübde, die bischöfliche Jurisdiction zu beseitigen; gang besonders Meffe und Monchsgelubbe boten unübersteigbare Schwierigkeiten; fest beharrten und unnachgiebig bie Ratholiken in biefen Bunkten auf ihrem Sinn; was die anderen Gebrauche anging, so wollten fie wohl bis jum Conzil einiges nachlaffen, selbst bie icon beweibten Briefter wollten fie einstweilen bulben; fie maren gur Abftellung ber "beutschen Beschwerben wiber Rom", jur Beseitigung vieler Mißbräuche mitzuwirken gerne bereit. Andererseits gingen Melanchthon und die Sachsen sehr weit in ihrer Zulassung bischöflicher Autorität; selbst Beichte und Fasten meinten sie bulben zu tonnen; - bie Beffen, Lüneburger und Rürnberger waren mit diefer allzu großen Nachgiebigkeit durchaus nicht einverstanden. Bulett bot die tatholische Seite noch ein weiteres Rugeständniß an; unter bestimmten eingehend dargelegten Modalitäten sollte bis zum Conzil den Lutheranern der Laienkelch freigegeben werden, mit Erlaubnig bes Papftes ober seines Legaten, mit Wissen und Gutheißen auch des Kaisers, immer unter der Voraussetzung, daß die Protestanten bann auch von ihrer Polemik gegen die katholische Abendmahlsfeier ab: lassen würden. Dies zu versprechen ging selbst über Melanchthon's Bereitwilligkeit hinaus. Das eben bilbete bas Aergerniß für bie Protestanten, daß die einzelne Conzession der Kirche keineswegs eine Anerkennung ihrer

Grundsage in sich schloß, sondern ausbrücklich mit dem von den Protestanten geforderten Zugeständniß, daß auch die katholische Auffassung berechtigt wäre, sehr unliebsam verknüpft wurde.

Am 22. August erstatteten die Bierzehn über das Resultat ihrer Conferenzen Bericht. Der Raifer fette alle Bebel an, noch weitere Rach= giebigkeit von ben Protestanten zu erpressen: Die einzelnen protestantischen Fürsten wurden bearbeitet, durch Drohungen gleichzeitig und Berbeißungen, aber ohne merklichen Erfolg. Dann wurde am 23. August noch ein Bersuch ber Vermittlung in engerem Rreise beliebt; ein Ausschuß von nur seche Theilnehmern, je zwei Juristen und je einem Theologen, sollte bie behandelten Themata nochmals besprechen und vergleichen. über die schon bekannten Differenzen auch diesmal nicht hinmea. Ed redete zwar Melanchthon nachdrücklich zu, noch etwas mehr zuzugeben als bisher; er forderte unter Betheuerung seiner Ueberzeugung solches um bes Wohles Deutschlands und des Friedens willen, dessen man so bringend bedürfte. Aber Melanchthon tonnte nicht weiter geben als er ichon gethan. Luther lief eine Mahnung ein, in welcher er gegen bie übermäßige Friebensliebe marnte: Chriftus und Belial seien nicht zu verföhnen, eine Bereinigung zwischen Bapft und Luther sei nicht bentbar, ber Bapft wolle sie nicht und Luther banke für biefelbe. Eingehend und überzeugend entwickelte Luther ben Standpunkt bes driftlichen Gemissens: nur bas, mas Gottes Wort beutlich gelehrt, durfe ber Chrift annehmen und zulassen; billige er auch nur an einer Stelle eine Menschenfatung, fo fei bas ganze Menschenwerk der katholischen Kirche damit als erträglich angenommen und zuge= laffen. Luthers Briefe stärkten und fraftigten ben Entschluß ber protestantischen Fürsten; sie halfen bem theologischen Wortführer in Augsburg bas protestantische Bewußtsein gurudzugewinnen, bas bei ihm in bebenkliches Schwanken und Ragen gerathen.

Ohne Luthers glaubensfestes Einschreiten, wer weiß, ob nicht einen recht kläglichen Ausgang die Augsburger Verhandlungen erlebt hätten!

Das war und blieb das Ergebniß aller biefer Bersuche: in den mehr theoretischen Fragen dogmatischer Speculation war es nicht unmöglich, auf eine Formel sich zu vereinigen, bei der dem subjektiven Berständniß so viel Spielraum offen stand, daß im Grunde nicht entgegengesetze Annahmen sich dabei begnügen konnten. In den Dingen aber, in welchen sich äußerzlich das religiöse Leben der Kirchengemeinschaft bethätigte und an denen

sich praktisch bas religiöse Verhalten bes Einzelnen orientirte, ba mar es schwierig, zu einer Einigung zu gelangen: ben Protestanten bebeuteten ihre Aenberungen kirchlicher Pragis Ausstüffe und Folgen ihrer religiöfen Bringipien; fie hielten bafür, baß fie nichts als wichtig ober nöthig gulaffen burften, mas sich nicht aus Gottes Wort rechtfertigen ließe; die Katholiken waren wohl bereit, in solchen äußerlichen Dingen zeitweilige Dulbung protestantischer Praxis zu bieten, aber sie betonten dabei boch bas katholifde Bringip, bas aus praktifden Rudfichten eine augenblidliche Inbifferenz ober Toleranz bes Gegentheils nicht von sich abzuweisen und boch gleichzeitig die Wahrheit der Kirchenlehre zu verkundigen verstand. ber nachgiebigste und biegfamste Protestant mußte zulet auf einen Bunkt stoken, wo die zeitweilige Dulbung seitens der Kirche ihm durch eine Sulbigung por ihrem Prinzipe zu theuer erkauft wurde. Daran mußte trot bes Entgegenkommens beiber Seiten julest boch immer bie Berftanbigung scheitern: selbst die maßlos nachgiebige Persönlichkeit Melanchthon's konnte biesen Ausgang wohl aufhalten, aber nicht hindern.

Unter ben Protestanten aber hatte Melanchthon's Haltung in jenen Tagen großes Aergerniß erregt. Das Erbieten, die Bischöfe wieder in ihr Amt zurücksehren zu lassen, war in der That eine Schwachheit des friedensdurstigen Theologen, die sich psychologisch erklären, sachlich aber keineswegs rechtfertigen läßt. Er verstimmte durch solche Schritte seine Genossen und Freunde; mit ängstlicher Erregung sahen sie auf sein Treiben; sie athmeten auf, als auch er schließlich von der Unmöglichkeit der Bersöhnung zwischen der alten und neuen Kirche sich überzeugt zu haben schien.

Nachbem mehrere Wochen hindurch über einen Compromiß beider Religionsparteien hin und her gerebet und gehandelt war, ermannten die Protestanten am 29. August sich zu der Aeußerung, daß sie weitere Vorsichläge nicht zu machen im Stande wären; sie erinnerten dabei an die noch unerledigt gebliebene Forderung eines Conziles. Wir wissen, das Conzil bildete damals schon einen Punkt des kaiserlichen Programmes. Die Ratholiken waren dem Vorhaben sehr geneigt; aber sie hatten dabei als Bedingung stets das im Sinne, daß alle kirchliche Neuerung dis zum Conzil wieder abgethan und der frühere Zustand wieder hergestellt würde. Sie machten daher seht den Vorschlag, daß man einstweilen die von beiden Seiten zugegebenen Punkte sesthalten und die Erledigung der Differenzen

auf das Conzil vertagen sollte, mit dem Zusate, daß dis dahin die Proztestanten zum Gehorsam der römischen Kirche zurücklehren und inzwischen die occupirten Kirchengüter unter kaiserlicher Berwaltung stehen würden. Die Protestanten richteten dagegen jett ihr Augenmerk auf die Frage vornehmlich hin, wie dis zu dem Conzile ihnen der kirchliche Besitzstand, in dem sie damals sich befanden, unangetastet und unangesochten bewahrt und geschützt werden könnte. Darum allein handelte es sich seit dem Abbruch der Vergleichshandlungen.

Die vier Kurfürsten von Mainz, Trier, Köln und Afalz maren friedlich gesinnt, abgeneigt ber Gewaltthat. Im kaiferlichen Rathe schwankten bie Ansichten: wohl war man an und für fich nicht wiber ben Versuch, bie Verwicklung zu burchbrechen und zu zerhauen; aber man zauberte und ftutte ob es gegenwärtig möglich und aussichtsvoll mare, mit einem Burgerkriege bie Protestanten ju überziehen. Lebhaft wurden hier alle Seiten ber Lage erwogen. Un einzelnen Mittelspersonen hatte man keinen Mangel, welche die brobende Krisis zur Erneuerung der miglungenen Bergleichs: handlungen immer wieder antrieb; noch mehrmals wurde den Brotestanten unter ber Sand bie Nothwendigkeit bes Friedens vorgestellt und ruhige Ergebung in ben Willen bes Kaifers angerathen. Melanchthon verfiel noch einmal in seine Schwachheit, ben prinzipiellen Gegner mit rührenben Worten um Frieden anzustehen; und wiederum wurzte er fein Bittgesuch mit Ausfällen gegen die Wiebertäufer und Sakramentirer und Aminglianer. Das Unbeil, das aus einer im Kriege unvermeiblichen Verbindung ber Lutheraner mit biefen rabikaleren, akatholischen Sekten entstehen mußte, schien ihm einen Hauptgrund für ben Frieden zwischen Lutheranern und Ratholiken zu bilben. Einbruck machte Melanchthon mit berartigen Bor= stellungen bei dem Gegentheil nicht mehr: eine weitere Nachgiebigkeit in ben verhandelten und beanstandeten Punkten selbst war er zu bieten nicht im Stanbe.

Alles hing ab von bem persönlichen Entschlusse bes Kaisers. Er war schon fest überzeugt von ber Nothwendigkeit bes Conziles und auf bieser Forderung zu bestehen entschlossen. Die Bedenken und Einwendungen, die ihm der Papst entgegengehalten, hatten seinen Sinn nicht geändert; in Rom durch seinen Gesandten und in Augsburg mündlich bei dem Legaten wiederholte er seinen conziliaren Antrag. Dagegen verlangte er auf der anderen Seite von den Protestanten Rücksehr zum früheren

kirchlichen Zustande, — eine Zumuthung, ber sie nichts anderes entgegen= setzen konnten, als das Berlangen, bis zum Conzile in ihrer gegenwärtigen Lage gebuldet zu werden, und das Versprechen, den Streit mit den Katho= liken meiden und die Ausdehnung der Zwinglianer nicht zugeben zu wollen.

Rarl versuchte zulett noch, mas fein perfonliches Auftreten erzielen könnte. Er ließ bie protestantischen Fürsten am 7. September zu sich kommen. — icon porher hatte er bem Rurfürsten von Sachsen bie erbetene Genehmigung seiner Abreise von Augsburg verweigert, - er rebete ihnen energisch und eifrig ins Gewissen. Aber alles mar vergebens; fie wehrten fich sofort gegen ben ihnen vorgetragenen Willen bes Kaisers und wieder= holten am 9. September in ausführlicher Begründung ihre Antwort. Sie beriefen sich auf ben Speperer Reichsabschied von 1526, ber ihnen ja gestattet habe, bis zum Conzile bie religiösen Fragen nach ihrem Gewissen allein innerhalb ihrer Territorien zu ordnen. Von kaiferlicher Seite stellte man ben Speyerer Beschluß von 1529 ihren Musführungen entgegen, gegen welchen fie protestirt hatten. Daß in folden Fragen bie Minorität, sei fie auch noch so gering, fich ber Majorität unbedingt unterzuordnen verpflichtet, gaben bie Protestanten feineswegs zu: auf ihr Gemiffen zogen fie sich zurud, auf die innere Ueberzeugung von der alleinigen Wahrheit ihrer Lehre und Predigt; daß sie die gludlich abgethanen Migbrauche in ihre Rirchen erft wieber gurudbringen sollten, erfcien ihnen eine gang befrembliche und ungerechte Forberung. Gine Stupe ihrer Haltung erblickten fie in bem wieberholten Verlangen beutscher Reichstage nach einem Conzile: noch niemals aber ware früher bie vorgängige Rückfehr zur katholischen Kirche ihnen als Bedingung des Conziles gesetzt worden; diese Klauser anzunehmen lehnten sie beharrlich und ausbauernd ab. Mannhaft und tapfer wurde der protestantische Standpunkt jett gegen Raiser und Reichstag vertreten: keine Drobung und keine Freundlichkeit, welche einzelne Unterhandler noch in letter Stunde aufboten, war im Stande, in biefer ihrer Saltung die Protestanten zu beirren: diesmal blieben sie hart und unbezwinglich.

Der Kaiser und die Protestanten stimmten überein in dem Entschlusse, ein Conzil der Gesammtkirche zu berufen; aber selbstverständlich war es dem Kaiser, daß ohne die Genehmigung des Conziles, die nach seiner Anssicht niemals eintreten konnte, kirchliche Neuerungen unerlaubt wären; prinzipiell und consequent heischte er deßhalb Beseitigung der unberechtigt

geschehenen Neuerungen noch vor bem Conzil. Die Protestanten bagegen gaben fortwährend der Hoffnung Ausbruck, ein Conzil, das nach christlichen und biblischen Grundsätzen seine Entscheidungen zu treffen beabsichtigte, würde unsehlbar ihre Lehre und die von ihnen durchgeführten Neuerungen als christliche billigen und gutheißen: so konnten sie unmöglich vorher selbst zur Abschaffung der von ihnen als nothwendig vertheidigten Einrichtungen die Hand bieten; nach ihrer Auffassung war das geringste, daß in der nächsten Zwischenzeit dis zum Conzil der Friedstand in Deutschland erhalten würde. Und dies durch Berhandlungen zu erreichen, war jeht das Ziel ihrer Wünsche und Bemühungen, nachdem die Versöhnung mit den Altkrichlichen als unmöglich sich herausgestellt hatte.

Bu biesem Gegensat hatten bie Verhandlungen am Reichstag hingeführt: wollte ber Kaiser bie zeitweilige Zulassung ober Dulbung protestantischen Kirchenthumes nicht gewähren, bestand er auf seinem Willen,
bis zum Zusammentritt bes allgemeinen Conziles die katholische Kirchenordnung wieder aufzurichten, so blieb kaum etwas anderes übrig, als den
Weg gewaltsamer Unterdrückung des Protestantismus zu betreten. Dahin
also spitzte sich die Frage zu, ob Kaiser und Reich Gewalt und Krieg
gegen die Minderheit der von der Kirche abgewichenen deutschen Länder
zu erheben sich entschließen würden.

Ernstlich und eingehend erwog man biefe Frage in ber Umgebung bes Raisers. Mit ben Ratholiken murbe bie Lage besprochen; auch Campeggi wurde zu Rathe gezogen. Aber bas Ergebniß war bennoch, bag man erft längerer Borbereitungen und Rüftungen zu bebürfen glaubte, che man in Deutschland ben Bürgerfrieg entzündete. Denn nicht allein, nicht ausschließlich mit eigenen Mitteln, gebachte Karl ben Krieg zu beginnen. Die anderen katholischen Mächte, vor allem ben Bapft, wollte er in solchem Ariege hanbelnd neben sich sehen. Es machte sich auch in diesem Augenblid eine gewiffe Langfamkeit und Bebenklichkeit geltenb, bie im perfonlichen Charafter Karl's begründet: so erfaßte er die Idee, einen Aufschub ber Entscheibung zu magen, immerhin einen so formulirten, bag an ber taiferlichen Gefinnung fein Zweifel übrig blieb. Am 22. September murbe ber Entwurf eines Reichsabschiebes ben Ständen mitgetheilt, in welchen ben Brotestanten vorgehalten war, wie ber Kaiser ihr Bekenntnig angehört und bann burch bie Bibel gründlich habe wiberlegen laffen; betreffs einiger Bunkte sei eine Berständigung mit ihnen erzielt, betreffs der anderen unverglichenen aber gewähre er ihnen bis zum 15. April nächsten Jahres Bebenkzeit sich zu erklären, ob sie bis zur Conzilentscheidung sich fügen wollten oder nicht: in letterem Falle würde der Kaiser thun, was seines Amtes. Daß ein Conzil zur Reformation der Kirche in Aussicht genommen, wurde hier nochmals erwähnt, gleichzeitig aber auch von den Protestanten ein sehr entschiedenes Auftreten gegen Wiedertäuser und Sakramentirer (d. h. Zwinglianer) gesorbert.

Kriegerisch und entschieden lautete die Sprache des Reichsabschichiedes, wie er hier projektirt war. Nur daß der Kaiser noch einen halbjährigen Termin zur Besinnung den Protestanten bot, daß er seine Action so lange hinauszuschieden erklärte, war im Stande, an der Festigkeit und Energie seines Kriegseifers Zweisel zu erregen. Nach dem Sinne des papstlichen Legaten war eine solche Zauderpolitik sicherlich nicht.

Ohne Zeitverlust und sofort protestirten die protestantischen Fürsten gegen diese Lösung der schwebenden Fragen. Bor allem bestritten sie jene Behauptung, daß ihr Bekenntnis widerlegt sein sollte. Melanchthon hatte schon in den letzten Wochen eine Widerlegung jener katholischen Widerslegung, eine Bertheidigung des protestantischen Bekenntnisses vordereitet. Diese wurde jetzt vorgebracht und dem Kaiser dargeboten. Karl aber nahm sie nicht an; weiteren Disput zu pslegen war nicht mehr seine Absicht. Selbst weitere Bedenkzeit gewährte er jetzt nicht mehr. Die Protestanten hatten in dieser Lage keine andere Wahl, als offen und bestimmt zu erstlären, den ihnen mitgetheilten Abschied würden sie nicht gutheißen. Alles weitere abzuschneiden, brachen die Führer der Protestanten jetzt alle von Augsburg auf: ofsenkundig und besinitiv trat der Bruch der beiden Parzteien zu Tage.

Der Reichstag ging nach zwei Seiten auseinander: die Protestanten entschlossen, ihren prinzipiellen Standpunkt zu behaupten, aber keinen Schritt über eine passive Abwehr bes Gegentheiles hinaus zu wagen, der Kaiser und die Katholiken von dem Gedanken erfüllt, sobald sich ihnen die Mögelichkeit bieten würde, durch gewaltsame Unterwerfung der Gegner die Sinsheit der Kirche wieder herzustellen.

Noch acht Wochen bauerte nach bieser entscheibenben Wendung for= mell die Versammlung des Reichstages fort. Die kaiserliche Politik ver= suchte die große Menge der Reichsstädte auf ihre Seite zu bringen; es gelang ihr nur zum geringsten Theile. Jene oberdeutschen Städte, die für sich schon im Juli ihr Bekenntniß eingereicht, beharrten auf bemselben und waren auch für ben Reichsabschied nicht zu gewinnen. Eine Anzahl anderer Städte, wie Nürnberg, Reutlingen, Kempten, Heilbronn, pflichteten ber Haltung Sachsens und ber Lutheraner bei. Zureben und Drohungen sparte bes Kaisers Vertreter keineswegs; aber alles war erfolglos. Selbst Frankfurt und Ulm und Hall weigerten schließlich sich, dem Wort des Kaisers zu gehorchen. Der protestantischen Sache erwuchs aus der Reihe ber Städte noch ansehnliche Verstärkung.

Es banbelte julet fich noch um bie Saltung ber protestantischen Opposition zur Frage ber Türkenhülfe. Es liefen Rachrichten ein, bag bie Türken in Ungarn beraufzögen: es galt Magregeln zur Bertheibigung Deutschlands wider biese Ungläubigen zu treffen; es galt für ben Kall bes Türkenkrieges im Innern Deutschlands ben Frieden zu fichern. Die Brotestanten waren bazu nur unter ber Boraussetzung bereit, bag ihnen keine weitere Rachgiebigkeit in ber religiofen Sache angesonnen murbe; fie machten bie Busage friedlicher Dulbung ihrer firchlichen Ginrichtungen bis jum Conzil jur Bedingung ihrer Leiftungen für den Türkenkrieg; und zulett, als die kaiserliche Partei barauf einzugeben sich weigerte, gaben sie am 12. November noch einmal die bestimmte und beutliche Erklärung ab, daß fie ben projektirten Reichsabschied, wegen seiner religiösen Bestimmungen, verwürfen, jum Unterhalt bes Kammergerichtes fernerhin nicht beizutragen im Stande und nur bei Busicherung bes Friedens eine Türkenhülfe zu leisten geneigt maren. Run legte auch ber Kaiser sich keine Rudfichten mehr auf. Am 19. November verkundigte er ben Reichstagsabschied in strengerer und katholischerer Kassung als früher beabsichtigt mar. Man griff auf bas Wormfer Gbift jurud und gelobte feierlich, teine religiofe Abweichung ober Neuerung im Reiche zu bulben; man stellte eine ganze Reihe spezieller theologischer Lehren und Bestimmungen auf, welche als maßgebende Richtschnur für Predigt und Leben ber Kirche gelten follten; zugleich erklärte man bie Macht und bie Rechte ber geistlichen Obrigkeiten allenthalben wieber hergestellt; man schärfte Cenfur und Aufficht über ben Bücherkauf neu ein; man verpflichtete bas höchste Gericht bes Reiches, bas Rammergericht, auf biesen Abschied; man wiederholte, daß die Protestanten bis jum 15. April 1531 Bedentzeit erhielten, fich über bie Annahme ber ihnen gewordenen Vorschriften zu äußern; und etwaiger Weigerung brobte man jest schon mit Ernft und Strenge bereinft begegnen zu wollen.

Ueberhaupt ber Augsburger Reichstagsschluß nach seinem Inhalte und seiner Fassung ließ im Hintergrunde die Absicht eines Krieges gegen bie Brotestanten erkennen. Wenigstens bie Neigung Karl's zum Religions= frieg beutete ber Reichsabschieb an, wenn er auch behutsam nochmals eine spätere lette Ueberlegung einschloß; nur für ben Augenblick hielt ber Raiser ben Ausbruch bes Krieges noch bin; aber er ruftete zu bemselben und verrieth seine Absicht ihn im Frühjahr zu beginnen. Er hatte schon einmal erwogen, ob nicht eine Gefangennahme ber protestantischen Fürsten ben Wiberstand brechen würde; er hatte für ben Augenblick zwar bies Mittel nicht anwendbar gefunden; aber auf Gewaltschritte meinte er bemnächft zurücktommen zu follen. Bunächst gebachte er bie Bahl feines Bruders Ferdinand jum römischen König burchzuseten und badurch bie Restigkeit ber habsburgischen Macht über Deutschland noch weiter zu stählen; bann wollte er mit ben firchlich gefinnten Reichsftanben ein Bunbnig jum Sout biefes politischen sowohl, als bes reicherechtlich allein anerkannten kirchlichen Zustandes schließen; er beabsichtigte Truppen zu werben und auszuruften, auch vom Bapfte aus Italien militärifche Sulfe berbeizuziehen: je nach ber Lage ber Dinge würde er im Frühjahr 1531, so legte er ba= mals seine Meinung bar, seine Entscheidung treffen, ob ber Krieg bann unternommen werben könnte.

Was wirklich in jenem Augenblicke Karl's geheimer Gebanke gewesen, mit Sicherheit ist es nicht zu sagen. Seine religiöse Neigung und seine politische Kunst waren verschiebene Wege zu wandern bisweilen genöthigt: er verstand es seine Neigung zu bemeistern, wo politische Nothwendigkeit ihn beherrschte. Jedenfalls, ein Fanatiker hätte damals politischer Rechnung nicht so weit Raum gegeben, als Karl in der Vertagung des Kriegsentschlusses dies über sich gewonnen.

An der Absicht des Conziles hatte Karl festgehalten; keine Bemerkung des Legaten hatte ihn in diesem Entschlusse beiert: ihm stand die Noth-wendigkeit des Conziles fest. Beim Schluß des Reichstages erneuerte er sein früheres Versprechen; und auch dem Papst wurde auf's neue sein Wille kundgethan und sein früherer Antrag noch einmal vorgelegt. An dem Ernste des Kaisers, eine Kirchenreformation nach katholischen Prinzipien zu erwirken, konnte kein Zweisel aufkommen.

Während bes Reichstages war innerhalb ber katholischen Mehrheit schon eine Verhandlung über Fragen, die mit jener reformatorischen Auf-

gabe zusammenhingen, geführt worden. Als nach der Ueberreichung des protestantischen Bekenntnisses Karl den Entschluß gefaßt, gemeinsam mit den katholischen Reichsständen das kirchliche Urtheil wider die Protestanten zu formuliren, da hatte er am 9. Juli seinem Anhange den Auftrag ertheilt, über die kirchlichen Mißbräuche und Beschwerden in Gemeinschaft mit dem Legaten in Berathung zu treten und zur kirchlichen Besserung dienliche Anträge vorzubereiten und zu discutiren. Im Juli begannen diese katholischen Berathungen; es handelte sich zunächst darum, sestzustellen, welche Klagen die Weltlichen über die Geistlichen und welche umgekehrt die Geistlichen über die Weltlichen vorzubringen hatten: sodann mußte man suchen die Einzelheiten dieser doppelten Beschwerdeliste zu erörtern und zu ergründen und den Weg zur Beseitigung derselben zu sinden. Ferener kam man auf die Beschwerden Deutschlands gegen das Papsithum zusrück, die schon in Nürnberg 1523 und 1524 gesammelt und damals schon der römischen Curie zur Abhülse vorgelegt waren.

Die zur Erledigung dieser Dinge eingesetten Deputirten unterhielten Beziehungen zu Campeggi. Er war von vornherein ber Ansicht, daß bie bas Lapftthum betreffenden Punkte nicht hier, sondern in Rom verhanbelt werben müßten; es gelang ihm zunächst auf privatem Wege ein Berzeich: niß berfelben zu erhalten; er schickte baffelbe fofort nach Rom. Campeggi's Urtheil mar ein fehr scharfes. Was die weltlichen Stände gegen Rom's Rirchenherrschaft ausgeführt, mas fie in ben Beziehungen ber beutschen Kirche zum Papstthum zu ändern verlangten, bas war im Grunde ganz basselbe, mas vor sieben Jahren in Nürnberg die berufenen "Hundertbeschwerben" bargethan hatten: Campeggi nannte es eine Rebellion und Trennung vom apostolischen Stuble: er verglich die Aftenstüde untereinander und suchte die von ihm 1524 dem Reichstage schon einmal ertheilte päpstliche Ablehnung so ausschweifender Forberungen jest wieder hervor. Seine Erörterung machte auf bie Deputirten Ginbruck; fie stimmten ihren Vortrag herab. Campeggi betonte, bag an ben allgemeinen Sätzen bes kanonischen Rechtes und ben besonderen Bestimmungen bes beutschen Concordates das Bapftthum festhalten wollte; wo Ueberschreitungen ihm nach= gewiesen, ba murbe es sofort Abbulfe ichaffen. Gemäßigt und versöhnlich klangen seine Worte. Seine Art und Weise mit ben Katholiken zu verhandeln, bewährte fich damals eben so glücklich, als er 1524 in Regensburg auf die kirchlichen Geister günstig eingewirkt hatte.

In Rom trat ein Ausschuß von zwölf Karbinälen, — es waren bieselben, benen gewöhnlich bie Angelegenheit ber beutschen Ketzerei por= lag — zu einer Erwägung ber burch Campeggi übermittelten Gingabe zu= Diese Rathgeber bes Papstes waren bereit, Conzessionen zu machen, größere vielleicht als bem Papste selbst lieb waren. Gesichtspunkt wies babei ber Bertreter ber kaiferlichen Anschauungen bin, bem einige Berechtigung nicht abzustreiten war: was man ben Deutschen nachgab, mußte nachber auch ben anderen Nationen gewährt werden. Auf bem Boden ber spanischen Auschauung und Erfahrung aber konnte man feine Schwierigkeit empfinden, die Beziehungen zwischen Bapftthum und Landeskirchen umzugestalten und zu reformiren. Wohl aber mar es fraglich, ob gerabe bamals ber richtige Augenblick zu solcher Reformation wäre, ob bei bem Charafter Clemens' VII. eine Agitation für biefelbe nicht aussichtslos ober am Ende sogar gefährlich verlaufen könnte. vielleicht aus biesem Grunde, daß die kaiserliche Politik nicht besonders nachbrücklich bie gegebenen Anregungen verfolgte und burchführte.

Anfanas Oktober lagen am Reichstage bie Ergebniffe ber commiffarischen Erörterungen vor. Fast wörtlich wurden die früheren Beschwerben Aber benselben wurden jett auch die Klagen ber gegen Rom wiederholt. Beiftlichen über bie Eingriffe ber weltlichen Gewalten gegenübergeftellt: fie gingen aus von der Erinnerung an die herrliche Eintracht und Harmonie. welche burch die Gesetze ber großen beutschen Kaiser zwischen Clerus und Laien in Deutschland aufgerichtet gewesen; fie beklagten lebhaft bie Störung bieses Verhältnisses durch das Auftreten ber Weltlichen in Worms und Nürnberg, die, ohne nur die Geistlichen zu boren, Klagen über fie angehäuft hätten; sie versuchten barauf im Einzelnen, viele der vorgebrachten Befcwerben als ungegründete zurückzuweisen, selbst zu freundlicher Verstänbigung bereit, indem fie alles, mas bas Verhältniß Deutschlands zu Rom betraf, ber Entscheidung bes Papftes anheimgaben; fie bemühten fich Diß= verständnisse zu beseitigen, wie z. B. über die Praxis des Ablasses und bie Errichtung von Keiertagen, gleichzeitig aber auch bei offenbaren Schäben bes firchlichen Buftanbes entgegenkomment eine Befferung anzubahnen. Man feste die Berathung hierüber noch fort und gelangte schließlich zwi= iden Geiftlichen und Laien von Deutschland zu einer Bereinbarung über eine Reibe einzelner Fragen.

Der eine Theil ber Aufgaben, ber bie Beschwerben gegen Rom ent=

bielt, blieb unerledigt. Man hatte zuerst gebacht, Campeggi murbe in ber Lage fein, Abhülfe in ben bringenbsten Fragen zu schaffen ober vorzu= folagen; er verweigerte irgend eine Entscheidung ohne vorherige Autorisation bes Bapftes ju treffen. Sein Bunich war, bag vom Reichstag ein paar Bevollmächtigte bireft nach Rom geschickt wurden, um bort neue Ordnungen mit bem Papft zu berathen und einzuführen. Dber es schien ihm vielleicht rathsam, biefe ganze Sache auf bas beabsichtigte Conzil zu verschieben. Reiner biefer Bege murbe vom Reichstag beliebt. Aber Campeggi feiner= seits beharrte auf seinem Willen, nicht in Augsburg auf Grund seiner Legatenvollmacht so weittragende Entschlüsse zu fassen; er blieb babei, baß in Rom selbst die Verhandlung zu beendigen wäre. Wenige Tage vor bem Schluß bes Reichstages fand Campeggi noch Gelegenheit, einzelnen Deputirten gleichsam als Privatperson seine Meinung kenntlich zu machen: zu allen billigen Dingen murbe man ben Papft willig und nachgiebig finden; aber wenn es barauf abgeseben mare, ihm bie Anstellungsbefugniß ju beutschen Pfrunden gang ju entziehen, so murbe er someit nicht seiner papftlichen Macht fich entäußern: es murbe bei ben geltenben Concordaten ichlieklich sein Bewenden haben muffen. Campeagi glaubte mit feinen Worten die Erwartungen der Deutschen herabgestimmt zu haben; er mar mit seinem Erfolge zufrieben. Diese Angelegenheit blieb in ber Schwebe. Der Reichstag ertheilte bem faiferlichen Gefandten in Rom ben Auftrag, bas weitere zu veranlassen und die deutschen Beschwerben vor bem Papste zu pertreten. Campegai begleitete bie auch ihm erwünschte Berlegung ber bornenreichen Verhandlung nach Rom mit der bringenden Mahnung an ben Papft, die ben Deutschen zu gemährenden Conzessionen sofort zu bezeichnen: ihm schwebte bie Gefahr por Augen, bag Deutschland sonft aus eigener Macht ein Kirchengesetz, eine Art französischer "Bragmatil" aufzurichten fich entschließen könnte.

Die inneren Fragen bes beutschen Kirchenwesens auf katholischer Seite erhielten in Augsburg schon einen Abschluß. Das Concordat, das gleichzeitig mit dem Reichsabschiebe berathen wurde, knüpfte ganz zwecksmäßig an die Erlasse der Regensburger Versammlung vom Sommer 1524 wieder an. Campeggi's frühere Wirksamkeit hatte inzwischen Früchte getragen; sein Einsluß kam der Augsburger Vereinbarung zu Gute. Auf's neue wurde weltlichen wie geistlichen Herren die kirchliche Pflicht und Vorschrift eingeschärft, daß vor allem anderen die Bestellung guter und froms

mer Prediger und Seelsorger nöthig; die geistlichen Oberen wurden an ihre Pflicht auf biesem Gebiete erinnert, und ben weltlichen Obrigkeiten wurde strengstens untersaat, auf bas geistliche Gebiet überzugreifen und irgendwie Geistliche zu bestellen, die von der firchlichen Behörde nicht geprüft ober anerkannt ober gar von berfelben verworfen wären. eine stattliche Reihe spezieller Anordnungen murbe eine Grenze zwischen staat= lichen und firchlichen Gerechtsamen und Befugnissen zu ziehen versucht und eine Auseinandersetzung ber beiberfeitigen Gerichtsbarkeiten und finanziellen Forberungen herbeizuführen unternommen: fo follte ber Baber und Unfrieden amischen Clerus und Laien, amischen Staat und Kirche ausgeglichen und verföhnt werben. Während bes Reichstages wurde eine Berabrebung über bies Concorbat getroffen; zulett empfing von ben Ständen ber Raifer noch ben Auftrag als Gefet ben Inhalt ber Bereinbarungen zu publiciren. Kaifer Karl und sein Bruber Ferdinand verhießen überhaupt zu biesem Werke ihre volle und uneigennützige Mitwirkung. Ferdinand gab, auf Andringen seines Brubers, sofort einen Beweis seiner Gefinnung: er verzichtete auf bas ihm vom Papste verliehene Recht, jum Zwed bes Türkenkrieges einen Theil ber firchlichen Guter seiner Lande einzuziehen und zu verkaufen; er räumte autwillig eine fehr lebhaft geltend gemachte Beschwerbe ber Geist= lichen gegen seine Regierung aus bem Wege.

So enbete ber Augsburger Reichstag einerseits mit einer neuen Betonung der altkirchlichen Prinzipien, mit einer zusammenfassenden Kräfztigung der katholischen Krichenreste in Deutschland; andererseits aber schieder die protestantische Minderheit aus dem gemeinsamen Reichsrechte aus. Selbst die zeitweilige Duldung war ihr entzogen; nur eine letzte kurze Frisk zur Unterwerfung unter den Willen des Kaisers und der Mehrheit war ihr gegönnt: folgte sie nicht dem Gebote, so drohte ihr kriegerische Gewalt und Vernichtung.

Aber die Protestanten schreckte weber das Geklirr kaiserlicher Wassen noch die Aussicht, jenes von ihnen selbst angerusene Conzil der alten Kirche wirklich erleben zu sollen: sie waren ihrer Ueberzeugung sicher geworden; ihr Glaube war ihnen ihre festeste Burg, ihre beste Wehr und Wasse.

## Drittes Kapitel.

## Verhandlungen über Conzil und Religionsfrieden. 1530 — 1532.

Seit ben Tagen bes großen Schisma glaubte die europäische Welt in der Joee eines ökumenischen Conziles das Heilmittel für alle kirchlichen Uebelstände und Berwirrungen zu besitzen. Bon dem Conzile in letzter Instanz erwartete man die Beilegung dogmatischer Zweisel und Controversen, von demselben Conzile erhosste man die Resormation der Kirche an Haupt und Gliedern, die man als unadweisdare Nothwendigkeit erkannt und verkündigt hatte. Trot des offenkundigen Mißersolges der conziliaren Experimente von Constanz und Basel war die Borstellung von der Heilekraft des Conziles in ihrer Herrschaft über die Meinung der Menschen unerschüttert geblieden.

Bornehmlich die Erfahrungen von Basel hatten das Papstthum mit Abneigung und Unlust gegenüber conziliaren Vorschlägen erfüllt. Obwohl in der Hand eines geschickten Papstes die Synoden von Ferrara und Florenz ein wirksames Gegengewicht gegen Basel geworden waren, hatte doch Papst Pius II. dem päpstlichen Widerwillen gegen ein Conzil deutlichen Ausdruck verliehen. Aber wiederum hatten seine Nachfolger Julius II. und Leo X. in dem Lateranconzil ein gefügiges Werkzeug gefunden gegen den conziliaren Bersuch der Franzosen und die Velüste kirchlicher Opposition, die damals aufgetaucht waren. Dennoch stand das Papstthum des harrlich unter dem Sindruck, daß ein Conzil ein ihm undequemes und seindliches Creigniß sein würde: die Florentiner und Lateranensischen Erssahrungen kamen gegen die bösen Reminiscenzen von Basel nicht auf.

Die allgemeine Abneigung Roms gegen ein Conzil wurde von Papft

Clemens VII. persönlich in besonders starkem Maaße empfunden. Gegnerische Stimmen haben wohl gesagt, für seine Person habe er Gründe gehabt, das Conzil zu scheuen, sei es im Hindlick auf den Makel seiner Geburt oder in Rücksicht auf die Art und Weise seiner Erhebung zum Papste: — wir lassen dahingestellt, wie nahe den wahren Motiven diese Ansaben gestanden; — jedenfalls keinem Zweisel und keiner Ableugnung untersliegt es, daß Papst Clemens mit aller Kraft gestrebt, dem Conzile zu entzgehen. So lange allein die öffentliche Meinung in Deutschland nach dem Conzile rief, war es ihm leicht, sein Ohr dem Ruse zu verschließen. Sobald aber der Kaiser dem Berlangen der Deutschen Folge gab und selbst in Rom das Conzil beantragte, da wurde es für Clemens eine bedenkslichere Sache, das ihm so verhaßte Conzil zu versagen. Eine direkte Abslehnung oder Berweigerung schien unmöglich: nur auf Umwegen, durch Winkelzüge und Kunstgriffe durfte er seinem Ziele nahe zu kommen suchen

Es begann ein listiges Spiel diplomatischer Schachzüge und Man= növer.

Wir saben, schon in ber ersten Zeit bes Augsburger Reichstages batte Rarl unter Berufung auf die in den Bologneser Conferenzen getrof= fenen Berabredungen offiziell den Antrag auf ein Conzil beim Papste ge= ftellt. Bapft Clemens hatte nicht gewagt, ben kaiserlichen Antrag abzulehnen; aber er hatte eine Reihe von Bedenken und Einwendungen erhoben und eine Fulle ber verschiebensten Erörterungen angeregt, aus benen beutlich seines Herzens Meinung hervorleuchtete. Rarls Ansicht wurde befhalb keine andere: er beharrte auf seinem Sinn. Den Protestanten verhieß er das Conzil, allerdings unter der für ihn selbstverständlichen Boraussekung, daß einstweilen die Brotestanten den Boden der Kirche rückaltlos wieber betreten murben, eine Bedingung, ber fie fich nicht fügen wollten, an ber bie Bereinigung aller Reichsftanbe zu einem anerkannten Reichs= taasschluß scheiterte. Rarl aber wiederholte damals bei dem Papste in formeller Weise bie frühere Forberung. Er schickte Ginen seiner Hofbeamten, Bebro be Cucva, als außerorbentlichen Gefandten nach Rom und ließ burch ihn mit Nachbruck noch einmal die Nothwendigkeit eines Conziles vortragen. Die Mission Cueva's errang nur einen halben Erfola.

Es kostete ben Papst eine gewaltige Anstrengung, auch nur soweit sich selbst zu überwinden, daß er wenigstens die Miene aufsetze, das kaiserliche Berlangen des Conziles nicht geradezu ablehnen zu wollen; er zögerte

mit einer bestimmten Ausage, er versuchte bann, sich eine Sinterthure offen zu halten, burch welche er aus ber eingeschränkten Bereitwilligkeit fich wieber hinauszuziehen hoffte: er wollte die Ansichten ber europäischen Mächte, insbesondere des französischen Königs einholen. Des Kaisers Vertreter in Rom burchschauten bes Bapftes Sinn; feine innere Abneigung por bem Conzil, bas er wie ben Teufel hafte, und zugleich seine Scheu vor bem Machtworte bes Kaisers, beibe Gefühle waren ber kaiserlichen Diplomatie flar, die nur geringe Hoffnung auf das Gelingen des Conziles noch hatte. Auch das Kardinalcollegium hatte sich noch nicht unbedingt dem kaiser= lichen Willen ergeben, trot ber Anstrengungen ber kaiferlichen Diplomaten, trot ber Hinneigung vieler einzelnen Berfonen zum Raiser - Farnese, Loayfa, Quiuones, be Bio, Salviati, Pucci fügten fich mehr ober weniger bereitwillig ben Einwirkungen von Micer Mai und Andrea de Burgo: aber die Mehrheit that in so bornenvoller und schwieriger Frage bas, mas bem zaudernben Bapfte bas liebste: auch fie wies auf Bebenken und An-Trot aller offiziellen Rebensarten und Betheuerungen murbe in Kardinalskreisen damals hundert gegen zehn gewettet, daß bas Conzil nicht zu Stande kommen wurde. Auf Farnese's Antrag hatten die Rarbinale ber vorherigen Befragung ber Großmächte zugestimmt. Berabrebungen mit bem Kaiser zu treffen, schickte man Umberto Gambara, Bischof von Tortona, zu Karl in die Nieberlande. Aber ehe noch Sam= bara ein Resultat erzielt, batte König Franz schon bes Bapstes Berzenswünschen Erfüllung gewährt. König Franz hatte bas Conzil im bamaligen Augenblick für unpraktisch ober unmöglich erklärt. Sogar dem Bevollmächtigten bes Kaisers wurde bieser Bescheid gegeben, bessen biplomatische Formulirung bahin lautete, daß man sich erft ber Zustimmung sämmtlicher Staaten verfichert haben mußte, ebe man an Congilberufung benten burfte: bas bieß nichts anders, als Ablehnung. Wie batte man irgend welchen praktischen Erfolg erwarten können von einer Bersammlung ber Gesandten fämmtlicher Staaten in Rom, wie fie Frankreich als praktisches Mittel porschlug? Das hieß nichts anders, als Ausstüchte machen, Ausstüchte, an die fich Bapst Clemens sofort anklammerte.

Die papstliche Politik schlug einen Weg ein, auf welchen ber papstliche Legat Campeggi sie hingewiesen hatte: wenn ber Papst nicht offen bem Kaiser bas Conzil abzuschlagen für gut erachten sollte, bann hatte Campeggi gerathen, burch Weitläusigkeiten bie Sache zu verschleppen und ganz besonders von der französischen Haltung Ruten zu ziehen. Diesem Rezepte folgte Papst Clemens.

Karl hielt allerdings seine conziliare Absicht boch noch nicht für aus=
sichtslos, ober er setzte wenigstens die Verhandlung noch fort: würden auch
die Aussichten immer geringere, so entlastete er doch sein eigenes Gewissen;
er erschöpfte alles, was ihm sich darbot, um das Conzil zusammenzubringen.
Aber die anderen Mächte, auf die es ankam, entzogen sich mehr und mehr
seinem Willen. Das Verhalten des Franzosenkönigs erregte ihm den Arg=
wohn, daß englische Intriguen, daß sogar Rücksichten auf die deutschen
und die schweizer Protestanten die Schritte Frankreichs leiteten. Und der
Papst richtete sich nach der Politik Frankreichs.

Rene Bebenken und Schwierigkeiten ber Conzilberufung, welche ber Rapst vorgebracht, theilte Kaiser Karl ben katholischen beutschen Fürsten mit, die ja in Augsburg gerade das Berlangen nach dem Conzile ausgefprocen hatten; sie alle antworteten, bei bem früheren Entschlusse zu bleiben trop aller papstlichen Rebensarten. Auf biese Willensmeinung bes tatholischen Deutschlands geftütt, sette anfangs April 1531 Rarl in Gent feine Auffaffung ben papftlichen Gefandten Campeggi und Gambara nachbrudlich auseinander; er meinte, weber bei ben Deutschen noch bei ihm selber hätten die papstlichen Ausführungen ober auch die französische Saltung eine Aenberung ber Ansicht bervorgebracht: also bestand ber Raiser selbst noch mit allem Ernste auf bem Fortgang ber Sache. Er meinte, ohne an bestimmte Aufgaben seine Thätigkeit ju binden, muffe man bas Conzil berufen; selbst eine Versammlung in Stalien wollte er bem Bapfte nachaeben, etwa in Mantua ober Mailand, die Deutschen hätten beibe Orte genannt; auch seine persönliche Gegenwart sagte er zu; er war einverstanden, baß genau bie hergebrachten Satungen bas Conzil regeln follten. Seinerfeits fügte fich ber Kaifer in alles, um nur nicht neuen Anftoß zu er= Da aber warf Clemens die Frage auf, ob auch ohne Frankreich man vorgehen wurde; - ihm schien bies ganz unmöglich. Wenn er neben Mantua ober Mailand auch noch Piacenza ober Bologna als mögliche Conzilorte bezeichnete — es waren papstliche Städte — so sollte dies bazu bienen, die Discuffion zu verwirren ober zu erbreitern; einen ähnlichen Amed verfolgte bie erneuerte Betonung, daß nur über Dogmen und Repereien und Türkenkrieg auf bem Conzil gerebet werben follte, - Miß= trauen gegen ben Raifer, ber ficher Discuffionen über bie Stellung bes

Papstthums in der Kirche nicht zulassen würde, wollte man nicht andeuten, so erklärte man; aber man hielt doch bestimmte Punktationen für erwünscht. Alles waren Weitläusigkeiten, hinter denen der bose Wille sich verbarg. Ende April lüstete der Papst in der That so weit seine innere Meinung, daß er die Bemerkung Karl vorzulegen wagte: im Falle Frankreich sich dem Conzil widersetz, würde es vielleicht besser sein, vom Conzil abzusehen und die anderen möglichen Mittel zur Beilegung des Religionsstreites zu versuchen, d. h. entweder mit Gewalt gegen die Lutheraner einzuschreiten (und dazu verhieß der Papst Hülfe und Borschub mit allen seinen Kräften) oder einige Conzessionen ihnen zu machen, die keine prinzipielle Bebeutung in sich schlößen; die Gutgesinnten würde man in diesem Falle so an den Kaiser und die Kirche zu sessenzen, daß man die gewünschte Ersörterung über die deutschen Beschwerden wider Rom auszunehmen und mit Nachzeichigkeit zu erledigen versuchen könnte. Karls Entscheidung stellte der Papst die Wahl des Weges anheim.

Mit höchstem Mißfallen empfing Karl biese papstlichen Eröffnungen. Er antwortete im Juli 1531, daß er noch immer das Conzil für das einzige Heilmittel ansehen müsse; er forderte den Papst nochmals auf, jene Anstände und Schwierigkeiten zu überwinden; er betonte, daß aus der Fortdauer des augenblicklichen Zustandes eine Zunahme des Lutherischen Uebels unzweiselhaft hervorgehen würde; er kündigte seinen Entschluß an, nochmals nach Deutschland persönlich zu gehen und nochmals persönlich den Versuch zu wagen, ob er dem religiösen Uebel zu steuern im Stande wäre.

Des Kaisers Politik war an einen Punkt gelangt, wo ihm klar wurde, daß er mit Hulfe des Papstes Clemens die kirchliche Frage nicht lösen würde. Die Folge der Einsicht war, daß er, sobald es galt, für die nächste Zeit zu temporisiren und zu laviren, auf seine diplomatischen Künste und Mittel seine politische Action in der kirchlichen Frage aufbaute.

Des Kaisers ganze Politik, wie er sie 1530 in Scene gesetzt, hatte auf der Idee eines Zusammengehens mit Frankreich oder wenigstens einer wohlwollenden Reutralität Frankreichs beruht. Das ganze Jahr 1530 war erfüllt von Verhandlungen über eine nähere Allianz der beiden Mächte; allerlei territoriale und samiliäre Projekte wurden erwogen; dennoch aber war es im Frühjahr 1531 schon klar, daß die kaiserlichen Entwürfe für die Ordnung Europas keine Aussicht mehr hatten, realisit zu werden:

von Berwickelungen bebenklicher Natur war er bamals schon wieder bestroht: ein Türkenkrieg war im Anzug, Frankreichs Haltung wurde immer zweideutiger und widerspänstiger, — am Rande eines neuen Bruches schien Karl wiederum angelangt.

Aus Augsburg war der Kaiser geschieden in der Absicht, die verstagte Frage eines Protestantenkrieges im nächsten Frühjahr zu entscheiden. Der Legat Sampeggi wurde nicht müde, ihm auseinanderzuseten, daß nur Kriegsthat und Gewalt zum Ziele führen könnten; ohne ein Experiment mit dem Conzile anzustellen, wünschte er den jugendlichen Fürsten zum Kriegsentschluß zu treiben. Karl hatte gegen den Willen der Protestanten seinen Bruder Ferdinand sofort nach dem Reichstage zum römischen König wählen und krönen lassen. Ferdinand wurde ausdrücklich zum Schut des Papstthums und der alten Kirche mit allen ihren Lehren und Sinrichtungen nach Maßgabe des Augsburger Reichstagsabschiedes verpslichtet. In die beutschen Reichsgeschäfte arbeitete sich Ferdinand mehr und mehr hinein; mit den katholischen Fürsten stand er auf dem besten Fuß; eine engere Berbindung der katholischen Selemente Deutschlands, vielleicht in Anlehnung an den Schwädischen Bund, wurde von Ferdinand schon erwogen.

Damals begann auch bas Neichsgericht ben Versuch, auf bem Weg von Processen ben Protestantismus zu bekämpfen. Der Augsburger Reichsabschieb hatte Herstellung der kirchlichen Jurisdiction und des kirchlichen Besitstandes versügt: auf Grund dieser Bestimmung erhoben jetzt beposseite Geistliche Alagen und Beschwerden. Mit großer Vorsorge war das Gerichtspersonal schon für diese Processe vorher zugerichtet; es war vermehrt und von lauen Personen gereinigt und zu strenger Praxis ermahnt. Und mit einem gewissen Siere ftürzte das Reichskammergericht sich in diese neue Gattung von Processen hinein: plötzlich schwebte über den Häuptern und den Besitzungen der Protestanten das Schwert reichsrechtzlicher Verurtheilung zu Rückgabe und Ersatz der in den protestantischen Ländern vorgenommenen Säcularisationen.

Wohl konnte man solche Processe als Vorläufer und Ginleitungen ber kaiserlichen Rachepolitik ansehen. Wie wurde man auf protestantischer Seite fie hinnehmen?

Als die gütliche Berhandlung in Augsburg erschöpft schien, als des Kaisers antiprotestantischer Reichsabschied brohte, da war den Protestanten doch die Erwägung wieder lebendig aufgestiegen, von der Rüslichkeit ge-

meinsamer Schutzmaßregeln gegen gemeinsame Feinde. Im Oktober hatten schon die kursächsischen Gesandten bei den Süddeutschen angeklopft. Das mals hatte Zwingli in kühler Weise die sächsische Annäherung beantworten lassen; ihn beseelte damals die stolze und frohe Hoffnung, Süddeutschland für seine Lehre und seine Anschauung zu gewinnen. Den vermittelnden Formeln Butzers, auf Grund deren eine Bereinigung aller Protestanten beabsichtigt war, versagte auch Zwingli seinen Beisall. Und zu einer Action nach Zwingliss Sinn — das liegt auf der Hand — wäre trot aller etwaigen Bündnisse und Beradredungen Kursachsen niemals zu beswegen gewesen.

Die Lutheraner vereinigten sich bamals, 1531, zu einem Defensiv= bundniß in Schmalkalben. Sie legten gegen bie Ausführung bes Augsburger Reichsabschiebes fofort in Roln beim Raifer Protest ein. Sie tamen barauf im Laufe bes Jahres noch einigemale zusammen; fie organis firten nach und nach ihre Bereinigung zu einer im bamaligen Augenblick wirklich brauchbaren Wehr. Gemeinsam leisteten fie am Kammergericht Widerstand in jenen tenbenziös erhobenen Processen; gemeinsam forberten fie mit lauter Beschwerbe vom Raiser Ginhalt ber rechtlichen Chikanen; gemeinsam rufteten fie auch zu gewaffneter Bereitschaft, jeben Berjuch einer Berletung protestantischer Stände, und follte er auch vom Raifer ausgeben, mit gesammelten Kräften von sich abzuwehren. Solche Abreben und Verpflichtungen gingen mit einander ein ber Kurfürst von Sachsen, ber Landgraf von Heffen, ber Herzog von Lüneburg, ber Fürst von Auhalt, bie Grafen von Mansfeldt, bie Städte Magbeburg und Bremen; andere Reichsftande eilten fich anzuschließen: Lübed, Göttingen, Braun= ichweig, Goslar; und alle anderen Protestanten, burfte man benten, murben sicher im Falle eines Angriffes sofort bem Bunde beizutreten sich gebunden erachten. Noch vor Schluß biefes Jahres erhielt bas protestantische Bundniß eine Kriegeverfaffung: nach allen Seiten und für alle Fälle mar man gerüftet.

Das war die Macht, welche die Protestanten aufgestellt hatten: mit ihr war es dem Kaiser geboten, entweder über kurz oder lang den Conslikt zu wagen oder auf freundlichen Fuß sich zu stellen. Den Conslikt schlossen damals die allgemeinen Verhältnisse ihm aus; — auf friedliche Mittel zu finnen, dazu hatte die Nothwendigkeit ihn damals gebracht.

Nichts caratterifirt die Zwangslage des Kaifers besser, als die Un-

thätigeit, zu ber er sich im Herbst bieses Jahres 1531 während bes Religionskrieges in der Schweiz genöthigt sah. Seine Sympathien drängten ihn zur Parteinahme und Intervention für die katholischen Kantone; sogar König Ferdinand forderte den kaiserlichen Bruder auf, den ersten Sieg des Katholicismus über die Gegner auszunuten zur Befriedung auch der deutsichen Glaubenswirren und Erhebung seiner kaiserlichen Machtfülle. Aber trot des besten Willens der Einmischung und trot aller Lockungen der Lage nöthigten den Kaiser kühle und realistische Erwägungen stille zu sitzen und dem Abschluß des Religionsfriedens in der Schweiz passiv zuzusehen. So stark war der Druck der Berhältnisse zum Frieden.

Im Sommer 1531 hatte Karl ben Entschluß gefaßt, statt ber Kriegssbrohung gütliche Berhandlung gegenüber ben Protestanten anzuwenden. Es war ein Entschluß, der den Kaiser von dem Boden seiner prinzipiellen Politik wegführte.

Papst Clemens hatte Anbeutungen gemacht, als ob burch einige Conzessischen die religiösen Wirren beizulegen erlaubt sein würde. Schon im November hatte sein Staatssekretair Kardinal Schomberg die Gewährung der Priesterehe und des Laienkelches befürwortet; man darf annehmen, daß man überhaupt alles das zu bewilligen gedachte, was im Juli und August von den Protestanten in Augsburg, besonders von Melanchthon, erbeten worden war; man kann aber gleichzeitig ermessen, wie stark die Abneigung und Scheu des Papstes vor dem Conzessionen, die ihn jetzt zu denselben Conzessionen freiwillig sich zu erbieten veranlaßte, welche er ein Jahr vorsher nachzugeben sich noch nicht hatte entschließen können.

Raiser Karl verfiel auf biesen Ausweg, als bas Conzil versperrt schien und alle anderen Mittel versagten. Da wies er seinen Bruder an, freundlichere Saiten gegen die Lutheraner aufzuziehen und durch indirekte Mittel sie heranzulocken. Und Ferdinand, so bebenklich dies Versahren ihm dünkte, mußte doch Karls Winken folgen.

Schon im Februar hatten bie Aurfürsten von Mainz und Pfalz dem brohenden Zusammenstoß der Schmalkaldener und des Kaisers zu begegnen und ein einstweiliges Abkommen zu vermitteln versucht. Die Protestanten hatten für sich Garantie gegen einen Angriff des Kaisers verlangt; der Kaiser hatte sich eine Weile unentschieden geäußert. Dann gaben Jene Ansangs April die Erklärung ab, zur Türkenhülfe nur unter der Bedingung sich zu verstehen, daß der Fiscal am Kammergerichte die Religions-

prozesse einstellte. Einige Monate zögerte ber Kaiser. Zulet glaubte er ber Zwangslage sich fügen zu sollen; er ließ sich die Vermittlung der beis ben Kurfürsten gesallen, ja er suchte sie selbst nach; er traf Vorbereitungen zu einem Reichstage und ordnete Einstellung jener Processe an, wenigstens bis zur Entscheidung der Frage durch den demnächstigen Reichstag.

Eine boppelte Verhandlung wurde zwischen ben Religionsparteien geführt, einmal durch jene beiden Kurfürsten, Albrecht von Mainz und Ludwig von Pfalz, die ihre vermittelnden Absichten in Augsburg schon an den Tag gelegt hatten; daneben aber wurden auch durch die Grafen von Nassau und Nuenaar direkte Versuche bei dem Kurfürsten von Sachsen angestellt. Das Ziel der Unterhandlung war ein provisorisches Abkommen in der kirchlichen Frage, das dis zum Conzil dauern sollte. Und daß das Conzil nicht in nächster Zeit zusammentreten würde, das hatten die Erörterungen mit Papst Clemens schon gezeigt. Dann aber war es nicht möglich, ein Abkommen mit den Lutheranern ohne Nachgiedigkeit von kaisers licher Seite zu errichten.

Enbe Mai 1531 ertheilte Karl bem Sekretair Cornelius Schepper, ben er für eine ungarische Mission ausgeschickt hatte, ben Auftrag, auf seiner Reise burd Deutschland ben vermittelnben Fürsten bie Gesichtspunkte und Bunsche bes Raisers für bie Verhandlung mit ben Lutheranern zu übermitteln. Schepper mar von Augsburg ber mit vielen einflugreichen Leuten in Deutschland bekannt; er galt mit Recht als ein verföhnlicher, nachgiebiger und keineswegs fanatisch kirchlicher Diplomat; in Augsburg hatte er mit seinem Collegen Balbes die erfte Annäherung zu Melanchthon unternommen; er rühmte fich seiner guten Beziehungen zu ben Säuptern ber Protestanten. Jest verständigte er sich leicht mit ben Pfalgern, bie ihm bie Anficht aussprachen, bie Lutheraner hatten schon zu verstehen ge= geben, baß auch fie einen Compromiß in ber firchlichen Frage munschten; man sagte sich zu, daß teinenfalls prinzipielle Puntte ber überlieferten Kirchen= lehre preisgegeben werben burften; aber ju irgend welchen Conzessionen ju ichreiten, wenigstens für bie Beit bis jum Congile, erschien ben Pfalgern sowohl als Schepper nöthig und erlaubt.

Schepper glaubte noch weitere Informationen in bieser Richtung sich verschaffen zu sollen. Er besprach die Lage noch mit anderen wohlmeinens ben und gemäßigten Prälaten. Bischof Philipp von Speyer klagte über bas unaufhörliche Anwachsen der protestantischen Setten; den Ruin der

Kirche würbe nur eine freundliche Verhandlung aufzuhalten im Stande sein; er empfahl aber statt des Mainzer Erzbischofes, der bei den Lutheranern in schlechtem Ansehen und auch zu furchtsamen Sharakters wäre, lieber den Straßburger Vischof als Vermittler zu wählen: als nothwendige Conzessionen bezeichnete Bischof Philipp den Laienkelch, die deutsche Messe, die Priesterehe. Seine Ansichten ergänzte er noch durch die Bemerkung: falls der Compromiß mißlinge, würde man zur Gewalt schreiten müssen; damit aber durse man nicht säumen; man müsse schlagen, solange noch Joachim von Brandendurg und Georg von Sachsen am Leben: ihre eventuellen Nachsolger würden voraussichtlich von jener Fürsten Politik sich lossagen! Die Eröffnungen des verständigen und praktischen Speyerer Vischoses waren ganz dazu angethan, in dem Entschluß versöhnlichen Entgegenkommens den Kaiser zu bestärken; hatte doch Bischof Philipp sogar auf die Zunahme des Lutherthumes in den kaiserlichen Niederlanden hinzudeuten sich nicht gescheut.

Auf ber Reise sprach Schepper auch mit Personen, die im Lager ber Lutheraner selbst angesehen und einflußreich waren. Man machte ihm Hossnung, daß Landgraf Philipp durch den Pfälzer Kurfürsten sich würde bekehren lassen; man erregte ihm gute Aussichten; man schien ihm entzgegenzukommen. Ihm ging damals der Gedanke durch den Kopf, ob er vielleicht in direktem persönlichem Verkehr im Stande sein würde, die maßzgebenden Theologen, etwa Melanchthon oder Jonas, die er von Augsburg her noch kannte, für die Sache der Kirche zu bearbeiten und zu werben: — eine kühne Einbildung, deren trügerischer Glanz übrigens damals mehrfach katholische Augen blendete!

Unfangs Juni gelangte Schepper nach Dillingen und pflog bort eine längere eingehende Unterredung mit dem Augsburger Bischof, dem mehr= mals erwähnten Christoph von Stadion. Auch Stadion erzählte von der steigenden Menge des Lutherischen Anhanges im oberen Deutschland; ihm schien es schon ein Bortheil, daß man in Augsburg noch die katholische Messe neben dem protestantischen Gottesdienst dulbete. Gerade heraus erstlärte Stadion die uneingeschränkte Herstellung des alten Kirchenwesens für unmöglich; hätte man von Anfang an sich nachgiediger gezeigt, so wäre es nicht soweit gekommen; das schlechte Leben des Clerus habe die Auszbehnung der Ketzerei in solchem Maße gefördert: jetzt müsse man andere Wege einschlagen, als man früher gegangen. Mit großem Bedauern sprach

Stadion von bem Scheitern ber Augsburger Ausgleichsverhandlungen; wollte man jett neue Traktate beginnen, so bezeichnete er als ganz unbebingt nothwendig, daß man in einer Reihe einzelner Punkte Ginraumungen ben Protestanten mache: Die Lutherische Weise und Form ber Messe wäre gu bulben, ba ja boch in ber Hauptsache bie Lutheraner mit ben Ratholiken hierin übereinstimmten; auch die Briefterebe wollte er zulassen, ba ja ber Cölibat nicht ausbrudlich in ber heiligen Schrift geboten, und wenn bies ju viel Nachgiebigkeit mare, fo möchte man ben ichon beweibten Brieftern wenigstens die Frau zu behalten gestatten bis zur conziliaren Endentscheibung: auch in ben Kaftengesetzen und ber Abendmahlsfeier empfahl Stadion sich den Lutheranern soweit zu fügen, daß man ihre Braxis ihnen gestattete und gegenseitige Dulbung ber abweichenden Formen beiber Confessionen verkündigte; ebenso verlangte er Milbe und Rachsicht gegenüber ben ausgetretenen Mönchen. Bulest erörterte Stabion bie Lutherischen Anläufe gegen ben katholischen Clerus; er meinte, bis jum Conzile follte man es Jebem freiftellen, ob er bem Priefter irgend etwas gablen wollte: man follte nur bie alten Zehnten und Abgaben beibehalten, bagegen bie erft neuerdings eingeführten Steuern beseitigen. Alle biese Conzessionen, boffte Stabion, murben bie Lutheraner bem Raifer und feinem Bruber gehorfam machen: sie mit Krieg zu überziehen und gewaltsam sie zur alten Kirche jurudzutreiben, bas ichien ihm eine gang aussichtslose unmögliche 3bee. Niemand, so ichloß er, murbe aus solchen Conzessionen bem Raiser Borwürfe ju machen berechtigt fein: benn feineswegs wurde bamit ber Raifer bie feterischen Getten und Lehren begunftigen; nein, er überlaffe ben Regern selbst die Berantwortung ihrer Brethumer, er beuge sich nur der Nothwendig= feit, ber Rückficht auf Rube und Frieden im Reiche.

Das waren bie Betrachtungen und Gebanken, welche verständige und urtheilsfähige Bischöfe ben taiferlichen Staatsmännern nabe legten: fie trafen mit ben Andeutungen papstlicher Kirchenfürsten zusammen, welche bie Möglichkeit einzelner faktischen Conzessionen als erwägenswerth und biscutirbar bezeichnet hatten: sie standen mit den Erfordernissen der politischen Situation in bestem Ginklang. Unter gunftigen Bebingungen also eröffneten fich bie Berhandlungen mit ben Protestanten; gunftige Aussichten winkten bem bevorstehenden Reichstag.

In Rom zeigten fich bamals Spuren einer noch weitergebenben Unnäherung ber Gegner. In Rom hieß es im April biefes Jahres, Die Lutheraner felbst hatten aus freien Studen ihre Unterwerfung bem beiligen Bater angeboten ober versprochen. Nicht ganz flar saben bie kaiserlichen Vertreter in biefer Sache; man machte ihnen mehr Andeutungen, als baß man greifbare Thatsachen ihnen mittheilte. Es verlautete, angesehene Mittelspersonen hatten in Aussicht gestellt, Rurnberg ober bie Sachsen in ben Schof ber allgemeinen Rirche gurudzuführen, - felbstverftanblich gegen eine angemessene Entschädigung und Bergutung für ihre Bemühungen. Gin italienischer Monch, Bartolomeo Fonzio, bem in Benedig Caraffa's Reger= haß bose Stunden bereitet, war nach Deutschland gekommen; er bruftete fich mit ben Berbienften, bie er in Bearbeitung tegerischer Geifter um bie Sache ber Kirche sich erworben haben wollte. In Rom erschien ein Mensch, ber von vier Lutherischen Geistlichen Briefe mitbrachte voll ichoner Worte und ergebener Phrasen. Bon anderer Seite wurde geheimniß= voll auf Melanchthon hingewiesen, ben man burch irgend welche Gnabe ober Gunft heranziehen zu können vorfpiegelte. Alles waren luftige Sirngespinnste, leere Seifenblasen, bie in Richts zergingen, sobalb man fie fest Des Raifers Minister in Rom verlangte mit Recht, bag man bie Thätigkeit seines Herren burch berartiges windiges Gerebe nicht ftoren burfte: batte man wirklichen Grund, fo mare alles an Rarls Entscheibung zu verweisen, der ja ohnehin in ernsthaft gemeinte Verhandlung mit den Lutheranern eingetreten mar.

Die Aeußerungen kirchlicher Würbenträger über berartige Faseleien sind dem heutigen Betrachter in doppelter Hinsicht von großem Interesse. Sinmal legen sie unwilkürlich ein Zeugniß von der Auffassung religiöser Borgänge durch die verweltlichten Fürsten der römischen Kirche ab, denen es etwas ganz natürliches schien, daß ein von der Kirche abgewichener Denker durch Geld oder gute Worte oder sette Pfründen zum Glaubensewechsel bewogen werden könnte. Welchen Rückschluß gestattet dies auf die Lebensmaximen jener römischen Größen! Sodann aber wird an dieser Stelle erst zu voller Deutlichkeit gebracht, welches Licht Melanchthon's Augsedurger Nachgiebigkeit und Friedensliebe auf den Charakter der Protestanten in den Augen seiner katholischen Zeitgenossen geworfen: die Katholiken hieleten ihn wenigstens für mehr als zur Hälfte bekehrt oder gewonnen! So bedauerte Aleander, noch nicht persönlich mit Melanchthon die religiösen Fragen discutirt zu haben; er wollte wissen, auch Melanchthon habe ungern ihn am Augsburger Reichstage vermißt: vielleicht würde er dann

bem Katholicismus wieder zugeführt worden sein! Bei näherer Ueberlegung sagte sich allerdings ein Mann wie Aleander, daß Melanchthon's Schriften solchen Annahmen offen widersprächen: er glaubte doch eigentlich nicht an das, was man ihm hinterbrachte. Aber weniger urtheilssähige Katholiken gaben den so eifrigen Bermittler schon für einen Ueberläuser in's römische Lager auß!

Bapft Clemens wiederholte seine im Frühling gegebenen Andeut= ungen über einen Bergleich mit ben Lutheranern noch mehrmals im Laufe biefes Jahres; er stellte seine Zustimmung und Mithulfe ju firchlichen Conzessionen noch mehrmals in bestimmte Aussicht. Bu ben beabsichtigten Berhanblungen schickte Clemens jenen Aleanber, ber vor zehn Jahren bas Bormfer Sbift ju Stande gebracht. Aleander mar mittlerweile Erzbischof von Brindifi geworden; feine philologische und theologische Gelehrsamkeit schien befonders am Plate ju fein, wo es fich um betaillirte Abmachungen in der Frage kirchlicher Gebräuche handeln sollte; dem Papste empfahl ihn seine schon erprobte Gewandtheit und Geschicklichkeit auf diplomatischem Andrerseits aber ichien gerabe sein firchlicher Gifer und die Erinnerung an feine Wormfer Leiftungen bei ben kaiferlichen Ministern ibm keine freundliche Aufnahme zu bereiten. Granvelle fürchtete gerabezu, Aleander wurde alles thun, die Bergleichshandlungen zu ftören. Und daß er mit innerem Wiberftreben ben Protestanten sich bei seiner Senbung näherte, legen Ton und Inhalt ber von ihm über seine Mission erstatteten Berichte offen bar.

Daß bes Papstes Nachgiebigkeit eine Grenze hatte, lag auf ber Hand: alles, was zu ben Prinzipien ber Kirche gerechnet wurde, stand ja außers halb jeglicher Discussion; es war kaum nöthig, Borsicht in diesem Punkte einzuschärfen; aber Clemens hielt es doch für zeitgemäß, an diese Schransken seiner Nachgiebigkeit auch König Ferdinand in Deutschland zu erinnern. Clemens hatte, wie der kaiserliche Gesandte in tiesem Geheimniß erkundete, in Besprechungen mit Kardinal de Bio, der noch immer die größte dogsmatische Autorität in der Curie war, schon den Inhalt seiner Nachgiedigskeit umschrieben: Uebertretung der kirchlichen Borschriften, die nicht auf göttliches Recht sich zurücksühren ließen, sollte nicht mehr eine Todsünde bilden, sondern der Berzeihung zugänglich sein: mit einem großen Schritte war damit veränderlicher Ordnung ein großes Feld eröffnet; auch Laienskelch und Priesterehe nach griechischem Borgang war Clemens bereit nachs

zulassen. So weit hatte also bas Papstthum sich jett ben Lutheranern entgegenbewegt. Man muß dabei in Gebanken festhalten, daß auf derartige ober ganz ähnliche Bedingungen hin Melanchthon in Augsburg die Unterwerfung der Protestanten unter Papst und Bischöse angeboten hatte. Rom hatte gerade ein Jahr gebraucht, den Gedanken zu erfassen und den ihm entgegengebrachten Triumph zu verstehen!

Einige Monate später, im Frühling 1532, gaben römische Theologen über das Augsburger Glaubensbekenntniß der Protestanten ihr Gutachten bahin ab, daß vieles in demselben ganz katholisch, anderes immer so beschaffen wäre, daß es sich katholisch auslegen ließe, sobald die Protestanten zu einem Vergleich sich gefügt hätten; über anderes würde man sich versständigen können. Sine Auffassung der Lutherischen Lehre kam an dieser Stelle zum Vorschein, die Aleanders Erstaunen, ja Entsehen erregte; er bat und beschwor die päpstlichen Minister, nicht leichtfertig durch allzugroße und unbedachte Nachgiebigkeit die Kirche in Gefahren zu stürzen: ein schlechter Ausgleich würde Vermehrung der Lutheraner bedeuten und die Katholiken sofort zum Uebertritt veranlassen.

Nicht an der Haltung des Papfithums drohte also die kaiserliche Bershandlung mit den Protestanten zu scheitern. Papst Clemens erbot sich zu großen Einräumungen, wenn er nur des Conzilprojektes ledig werden konnte. Es sah fast so aus, als ob er das Conzil der katholischen Bischöfe heftiger fürchtete, als die von ihm abgefallenen Keher. Dem Conzil zu entgehen, war er einverstanden, den Kehern einige Abweichungen durch die Finger zu sehen.

Die kaiserlichen Minister, sowohl in Deutschland als in Rom, hatten bald vollen Einblick in dieses Verhältniß gewonnen. Entrüstung und Verzachtung stieg in ihnen auf gegen einen solchen Papst. Aber welches Mittel der Abhülfe war ihnen geblieben?

Inzwischen leitete bie Ausgleichshandlung, die der Kaiser mit den Protestanten unter päpstlicher Zustimmung eröffnet hatte, allmälig zu einem Religionsfrieden hin.

Im Juni 1531 hatte Karl die Versammlung eines Reichstages für ben Herbst besselben Jahres anberaumt. Durch die vorläufigen Compromisverhandlungen mit den Protestanten sollten die Beschlüsse desselben vorbereitet werden. So war sein Plan: persönlich gedachte er später den Reichstag zu leiten und die Spoche religiöser Wirren in Deutschland vor

seiner Abreife nach Spanien felbst zu schließen. Im Berbst ichob Karl ben Termin bes Reichstages noch weiter hinaus: ein Resultat ber Bermittlung wollte er erft in greifbarer Rabe feben, ebe er ben Reichstag felbst eröffnete. Nach Regensburg wurde die offizielle Action auf ben Winter verlegt.

Es liegt außerhalb unferes Intereffes, ben Berhandlungen ber Barteien in alle Einzelheiten zu folgen. Mit Philipp von Seffen hatte ber Pfälzer Kurfürst, mit bem Sachsen ber Mainzer eine Erörterung begonnen. Daneben gingen noch andere Versuche ber. Wie schon bemerkt, die tenbenziösen Religionsprozesse am Reichstammergericht waren einstweilen ein= geftellt: benn ohne foldes praliminares Zugeftanbnig batten bie Protestanten fich jeber biplomatischen Sandlung geweigert. Ohnehin fühlten fie fich in ber bamaligen Weltlage ftark genug und zu großer Nachgiebigkeit wenig geneigt. Richt sie suchten den Frieden, vielmehr der Kaiser war eines Abfommens mit ihnen bedürftig.

Die Protestanten maren ihrerseits mit bem Frangofenkönig in Bertehr getreten; an ihm suchten fie einen gewissen Rudhalt gegen ben Kaifer. Die Protestanten hatten ferner Ferdinands romifche Konigswahl noch nicht anerkannt; fie leifteten ber Gestsetzung katholischen Regimentes in Deutsch= land von vorneherein Opposition. Und dabei trafen sie mit der Rivalität ber Baiernherzoge zusammen. Auch Baiern intriquirte gegen die Habs= burgifche Monarchie: Die eifrig tatholischen Berzoge von Baiern reichten ben Franzosen und ben Protestanten gerne helfende Sand. Das lette Moment war die immer brobenber emporfteigenbe Gefahr bes Türkenan= griffes: eine Abwehr bes Türken, bas mußte Jebermann, war nur bann aussichtsvoll, wenn alle Elemente Deutschlands zu gemeinsamer Bertheibigung sich rufteten. In ben Protestanten aber mar der durchgreifende Gebanke aufgetaucht, nicht eber zum Türkenkriege irgend welche Leistung auf fich zu nehmen, ebe ihnen nicht bie Dulbung ihres Lutherischen Kirchenthums eingeräumt wäre.

Es war nöthig erschienen, baß schon vor bem Reichstag bie Grundlagen bes Einverständniffes mit ben Protestanten ausgemacht würden: sonst war zu beforgen, daß tein protestantischer Reichsstand ben Reichstag be-Auch die Unterhändler des Kaisers wollten ihre Aufgabe ohne bestimmte Unterlage gar nicht unternehmen. Da jetzte Karl von vorne= herein fest, daß an den Grundsätzen und Grundwahrheiten der Kirche nichts

geändert werben durfte, daß man die Protestanten auch zu ermahnen habe. von ihren Aenberungen kirchlicher Satungen und Ordnungen wieder abjugeben, die Kirchengüter wieder ben ftiftungsmäßigen Ameden juzuwenben: über bie Tolerang ihrer firchlichen Ginrichtungen bis gum Congil wurde ber Reichstag zu befinden haben; Karls Sinn mare aus ber Ginstellung der Processe ja schon ersichtlich. Bei biefer gutlichen und beruhigenden Zurede an die Protestanten stellte Karl aber zwei für ihn maßgebende und leitende Gesichtspunkte auf: daß man auf eine Ausdehnung bes Protestantismus über seine bamaligen Grenzen hinaus verzichten und in ben protestantischen Gebieten ben alten Gottesbienft neben ben neuen Einrichtungen überall gestatten muffe, sobann, daß man fich zu einer Bekampfung und Unterbrückung ber Wiebertäufer und Zwinglianer in Gemeinschaft mit ben Katholiken zu entschließen habe. Dies maren für ihn die Boraussehungen einer einstweiligen freundlichen Stellung zu ben Brotestanten. Leiftung ber Türkenhülfe und Anerkennung bes römischen Königes kamen selbstverständlich hinzu. Auch daß Karl unausgesetzt bas Conzil im Auge behalten, wollte er erwähnt und besprochen haben.

Die Grafen von Raffau und Nuenaar verfügten sich auf Anweisung bes Pfälzer Kurfürsten zum sächfischen Kurfürsten Johann und trugen ihm bie freundlichen Berficherungen und Bunfche bes Raifers vor. Johann entgegnete febr fühl unter Berufung auf bie Augsburger Confession und unter Ablehnung jeber hinneigung ju zwinglischen Jrrlehren: irgend welche entgegenkommende Aeußerung ihm zu entlocken waren fie nicht im Stande. Ja ben Reichstag zu besuchen erklärte Kurfürst Johann sich nur bann bereit, wenn ihm und seinen Freunden vom Kaiser ausbrücklich und feier= lich sicheres Geleit verbrieft worden; aber er würde mit seinem Gefolge am Reichstage weber bie kirchlichen Fasten halten, noch bie protestantischen Bredigten aufgeben, wie man solches ihm in Augsburg angesonnen und auferlegt hatte; schließlich fügte er hinzu, bes Rathes Luthers am Reichs= tag nicht entbehren zu können: er wollte in seiner Rabe seinen theologi= Derartige Garantien zu verheißen waren bie ichen Rathgeber haben. Unterhändler teineswegs ermächtigt; fie nahmen es auf fich, bem Raifer Dagegen kamen fie auf bie vom Kaiser gewünschten Buzu berichten. ficherungen, daß die Protestanten von einer Ausbehnung ihres Glaubens abstehen wollten, noch einmal jurud. Aber fie empfingen wieberum einen bem Kaifer wenig zusagenden Bescheid: bie Protestanten hatten noch Riemanden zu ihrem Glauben gezwungen, aber sie wären nicht im Stande, biejenigen von sich fortzustoßen oder zu hindern, denen Gott die Gnade erwiesen den wahren Glauben zu eröffnen: sehr befremdlich klang solscher Auffassung des Kaisers Zumuthung. Der Kurfürst dachte keinen Augenblick daran sie zu gewähren. Auch zur Türkenhülfe gab er nur dann Aussicht, wenn vorher der religiöse Friede gesichert und befestigt worden.

Der Mainzer Kurfürst hatte seinen Bermittlerberuf ernst aufgefaßt; er trug barauf an, bag einige Differenzpunkte, wie Priefterebe, Laienkelch, bis jum Congil in ber Schwebe bleiben, bag aber bie Protestanten aller weiteren Eingriffe in ben firchlichen Buftand fich bis babin enthalten foll= Seine Borlage ftand ber Anficht bes Raifers näher, als bem Willen ber Protestanten. Darauf hatten bann bie Gefandten von Pfalz und Mainz am 1. September eine Confereng mit ben protestantischen Rathen in Eine jede sachliche Discussion, bei ber man die abgebro-Schmalkalben. denen Ausgleichsbebatten bes Augsburger Reichstages neu aufnehmen und fortsegen wollte, lehnten bie Protestanten von vornherein ab; fie wollten nur ber vermittelnden Fürsten Borichlage über Erhaltung ber Ordnung und bes Friedstandes zwischen ben Religionsparteien für die Beit bis zum Congil boren und ihren Herren berichten. Alle Bureben fruchteten nichts. Auf biefer reservirten Abweisung aller indiretten Berhandlung beharrten bie Protestanten. Der erfte Anlauf ber kaiserlichen Politik mar bier von ben Brotestanten erfolgreich abgeschlagen.

Denselben Geist entschlossener und entschiedener Festigkeit protestanstischen Bekenntnisses athmete auch die offizielle Rückäußerung, welche Landsgraf Philipp anfangs Oktober im Namen seiner protestantischen Freunde ertheilte: jede Discussion religiöser Fragen sollte dem vom Kaiser binnen kurzer Frist verheißenen, aber disher noch nicht berusenen, freien und christlichen Conzile ausbehalten werden; dis dahin würden alle, die dem protestantischen Glauben jetzt und künftig gewonnen, dei ihrem Bekenntnischleiben, — dis zu dem Conzile könnte es sich also nur um Friedenserhaltung im deutschen Reiche handeln: dazu würde man die Pfälzer und Mainzer Vermittlung sich mit Freuden gefallen lassen; ja wenn irgend Jemand Lust hätte, in einzelnen Punkten die Wahrheit des protestantischen Glaubens anzusechten, so wären sie zur Vertheidigung desselben in jedem Augenblick bereit, — vorausgesetzt, daß man ihren Theologen, vor allen

aber Luther, Freiheit ber Rebe und Predigt vor Kaiser und Reichstag versischaftte und versicherte.

Welchen Wanbel hatten binnen Jahresfrist die Parteien durchlebt! Auf protestantischer Seite hatte die ängstliche Friedensliebe der Augsburger Zeit einer prinzipientreuen und entschlossenen Festigkeit Platz gemacht. Kaiser und Papst dagegen sannen und schrieben über theilweise Conzessionen, die sie den Gegnern einzuräumen sich vielleicht entschließen könnten. Kein Wunder! Bei Kaiser und Katholiken war dies Interesse an der Ershaltung des Friedens, an der Fortdauer gerade des damaligen Zustandes ein weit größeres als unter den Protestanten.

"Exorbitant" nannte ber Raifer bie Forberungen ber Protestanten, "schamlos" ihr ganzes Berfahren; gering blieben ihm hiernach die Aussichten bes Reichstages. Aber er trug boch noch Sorge, die Käben, die ju ihnen hinführten, nicht gang ju gerichneiben; er ließ jene vermittelnben Politiker noch immer bei ihrem Werk ausdauern. Bon ben ergebnifikeeren Berhandlungen nahm er Anlaß, aufs neue das Conzil dem Papfte bring-Mit Campeggi und Aleander besprach er die lich an's Herz zu legen. Erfordernisse ber Lage; er sette ber papftlichen Politik bart zu. Go weit wirkten auch seine Worte, bag bas Karbinalcollegium in Rom noch einmal im November 1531 ben theoretischen Beschluß ber Conzilberufung fakte. Aber die Einwendungen Frankreichs boten nachher wieder bem Bapfte ben erwünschten Anlag, bas Congil zu verschieben. Als in Deutschland im April 1532 ber Reichstag begann, magte Clemens geradezu bem Raiser die Entscheidung zuzuschieben, ob auch ohne Frankreich das Conzil Raiser Karl konnte barauf nicht anders, als bas gehalten werden follte. ganze Conzilprojekt auf einige Reit hinausschieben.

Jene Zurüchaltung ber Protestanten hatte ben Reichstag selbst einen Augenblick in Frage gestellt. Doch war Ferdinand sofort sehr entschieden dafür eingetreten, daß bennoch die Reichsstände versammelt würden, selbst wenn die Protestanten ausbleiben sollten: bann wäre über die gegen sie anzuwendenden Maßregeln zu berathen und zu beschließen; und der Kaiser hatte seinem Bruder noch die ausdrückliche Bersicherung ertheilt, daß er in Regensburg erscheinen und eine Ordnung aller Fragen versuchen würde. Die beiden habsdurgischen Brüder hatten schon seit längerer Zeit unter sich den Fall in Erwägung gezogen, daß eine Berständigung mit den Protestanten nicht zu Stande komme: da war es ihre Absicht, die katholischen

Fürsten enger an sich ju schließen, Berabredungen und Borkehrungen ju gemeinsamem Sout ber tatholischen Religion zu treffen. Gine bedeutende Schwierigkeit erregte die Reindseligkeit ber Baiern gegen die Sabsburger; aber Karbinal Mathias von Salzburg übernahm es, bie baierische Abneigung ju überminden: eine Che zwischen beiben Saufern murbe vorneichlagen; und wenn Ferdinand auch Anstand hatte alle baierischen Bedingungen gutzuheißen, so geschah boch eine Annäherung, die wenigstens ben Gegensat ber Baiern gegen bie habsburgische Politik beschwichtigte. Da= neben hoffte man, mit ben rheinischen Kurfürsten Bfalg, Maing, Trier, Köln, eine Berftänbigung anzubahnen, ben Brandenburger Kurfürft und ben Herzog Georg von Sachsen in die Liga hineinzuziehen, um an ber Bereinigung biefer gut fatholischen Elemente Rudhalt und Dedung und Borfdub für alle Fälle zu gewinnen. So war bie Absicht, auf bem Reichstag bie katholischen Reichsftande jusammenzufassen und gegen bie gegnerischen Berfuche irgend eine vorläufige, Deutschlands Rube fichernbe Orbnung burchzuseten.

Die beiben mit ber Bermittlung betrauten Fürsten spannen inzwischen unverbroffen ihre Arbeit fort. Mains und Pfalz arbeiteten ein Compromiß Rurfürst Albrecht besprach basselbe mit einem sächsischen Agenten: und dann ichickte er seinen Rangler Türk zu einer mehr vertraulichen Besprechung mit bem turfachfischen Rangler Brud nach Bitterfelb; man er= läuterte sich einander, wie man den einstweiligen Frieden im Reich sich gehandhabt bachte. Zwar stießen bie beiberseitigen Auffaffungen noch in manchen Punkten hart wider einander, boch begann man auch in der Ginzel= biscuffion schon Wege ausfindig zu machen, die manche bisher boch angesehenen Schwierigkeiten umgingen: man wurde auf beiben Seiten friedlicher Absichten bei bem Gegner gewiß. Das wurde beutlich: bie Protestanten verweigerten eine Religionsverhandlung, fie wollten nichts als Zuficherung von Rube und Frieden. Und ben Kaiferlichen kam es vor allem barauf an, die Lutheraner von den Zwinglischen ju trennen, die Stellung ber Bischöfe noch nach Möglichkeit zu retten, bie Ausbehnung bes Protestantismus zu hemmen und in protestantischen Territorien auch die alte Kirche zuzulassen.

Anfangs 1532 machte sich Pfalzgraf Friedrich, des Kurfürsten Brusber, auf den Weg zum Kaiser nach Brussel; er trug dort das Compromißsprojekt der Vermittler vor. Bon einem Krieg wider die Protestanten und

von einer wirklichen durch theologische Discussionen herbeizuführenden Verssöhnung der Konfessionen absehend, riethen die beiden Kurfürsten zu einem vorläufigen Stillstand auf die Bedingungen, daß die Lutheraner dis zum Conzil in ihrer jetzigen Lage verbleiben, ohne weitere Neuerungen in der Lehre zu machen, daß alle gegenseitige Polemik ruhen, daß alle Sinmischungen von einem Territorium in die kirchlichen Angelegenheiten eines ans deren unterlassen werden sollten; um allen Tumult zu meiden, sollte das Abendmahl in katholischer oder protestantischer Form Jedermann nach Belieben freistehen: das Conzil aber sollte der Kaiser möglichst dalb zu erwirken geseten werden. Damit war die Grundlage für die Verhandlung gewonnen.

Einzelne Ausstellungen erhoben ber Kaiser und seine Minister in Brüssel. Aber in ber Hauptsache stimmten sie bei. Als Karl bann nach Deutschland zum Reichstage ging, erörterte er mit ben beiben Vermittlern in Mainz nochmals persönlich die Frage und stellte hier endlich seine Entschließungen fest: es waren im wesentlichen die von den Vermittlern vorgetragenen Bedingungen, hier und da noch etwas präcisirt oder etwas verschärft; sie brachten den Protestanten dis zum Conzil Duldung des das maligen Zustandes, in der Absicht, weiteren Fortschritten des Protestantismus eine Schranke durch diese Abmachung zu errichten.

Bon ber hier gelegten Basis aus unternahm man die weitere Ord-Anfangs April begann in Schweinfurt bie Sandlung ber vom Raifer bevollmächtigten Bermittler mit ben Genoffen bes Schmalkalbener Bundes. Bis zum 9. Mai erstreckten sich bie Conferenzen. Die Brote= stanten hatten noch allerlei einzuwenden; sie wollten das fünftige Conzil ausbrudlich als ein freies, driftliches, in eine beutsche Stadt zu berufenbes bezeichnet haben; sie verlangten, daß wegen ber Jurisdiction ber Bischöfe über protestantische Gebiete beutliche Borschriften vereinbart murben; fie lehnten ab, anderen Territorien ben Zutritt jum Protestantismus ju wehren; fie gebachten ben Katholiken in ihrem Gebiete Prediger nicht vorzuenthalten, aber sie forberten auch, daß protestantische Unterthanen katholischer Fürsten wenigstens freies Abzugsrecht haben follten. Die Bermittler burften solche Ausbehnung ber kaiferlichen Zugeständnisse nicht magen zu vertreten: man ftand vor einer icheinbar unüberwindlichen Schwierigkeit. Die Protestanten griffen einmal auf ben Spegerer Receg von 1526 gurud, ben sie bem Wesen nach wieder berzustellen vorschlugen. Dann mübte man sich mit Reben und Gegenreben ab. Besonderen Streit erregte die Frage, ob bes Vortheiles, über ben man hier handelte, nur die namentlich bamals als contrahirende Partei aufzuführenden Reichsstände oder überhaupt alle jett und dereinst zum Lutherthum sich bekennenden Protestanten
theilhaftig werden sollten; die Bermittler wendeten ein, man verlange nicht,
daß die Protestanten irgend Jemanden von ihrer Consession ausschlössen,
aber man verhandele doch nur zu Gunsten der gegenwärtig schon in die
Berhandlung eingetretenen Stände. Ferner war den Protestanten sehr anstößig, daß katholische Obrigkeiten die Lutherische Consession bei ihren
Unterthanen zu verfolgen und bestraßen das Recht behielten; die Bermittler
erwiderten, die Abschaffung solcher obrigkeitlichen Besugniß würde sehr beschwerlich sein für alle Obrigkeiten und einen Eingriff in das göttliche
Recht der Obrigkeiten bedeuten. In diesen und anderen Dingen gelang
es nicht, sich zu verständigen.

Die Vermittler erstatteten barauf bem Kaiser Bericht und baten um Ausbehnung ihrer Vollmachten. Soweit gewährte Kaiser Karl bie fortgesetzte Erörterung, daß er sich erst später über weitere Nachgiebigkeit befinitiv würde schlüssig machen. Daher nahm man die Verhandlung in Schweinfurt bann noch einmal auf. Unter anderen Punkten räumten die Vermittler ein, daß das bevorstehende Conzil in Erfüllung der 1524 in Nürnberg gemachten Zusagen einberufen würde. Aber auch jetzt kam man noch nicht in allem überein. Die weitere Behandlung der Differenzen wurde zuletzt nach Nürnberg verlegt.

Der Reichstag tagte seit Mitte April 1532 in Regensburg. Die Protestanten waren bort nicht selbst erschienen, boch hatten sie Gesandte geschickt. Kaiser Karl war persönlich zugegen; und die meisten katholischen Fürsten fanden sich nach und nach bort ein. In denselben Apriltagen war der Einfall der Türken in Ungarn geschehen: die höchste Noth drängte zum Abschluß zu kommen, um die Kräfte des ganzen Reiches gegen den Feind aufzubieten. Unter dem Hochbruck dieser Ausgeren Vorgänge schritt man endlich zur Aufrichtung des Religionsfriedens.

Die kaiserlichen Minister, Pfalzgraf Friedrich, die Staatssekretäre Granvelle und Cobos, die Räthe Renner und Held erwogen des Kaisers Beschwater Quintana wurde ebenfalls gehört. Auch mit Campeggi und mit Aleander pflog man Rath. Campeggi legte, wie er in ähnlicher Lage schon früher gethan, in aussührlicher Denkschrift dem Kaiser alle Einwendungen nochmals vor. Die Bermittler hatten ihr Gut-

achten bahin ertheilt, daß Karl, um Weiterungen, Aufruhr und Blutvergießen zu vermeiben, wirklich ben Stillstand mit den Protestanten eingehen möchte; sie führten nochmals die Unmöglichkeit des Krieges ins Gefecht und folzgerten baraus die unbedingte Nothwendigkeit friedlichen Austrages. Und der Kaiser ertheilte wirklich am 7. Juni den beiden Kurfürsten von Pfalz und Mainz die Bollmacht, auf Grund der Schweinfurter Bereinbarungen in Kürnberg Friedensartikel, so vortheilhaft als möglich, zu gestalten. Am 12. Juni begann in Kürnberg diese Arbeit; aber sie führte doch aufs neue zu den in Schweinfurt unausgetragenen Differenzen zurück.

Die Protestanten stießen sich an den Klaufeln, die vom Frieden spätere Protestanten auszuschließen brobten; fie vermißten bie protestantische Charafteristit bes Conziles; fie erhoben noch eine ganze Reibe von Be-Gine Ginigung ichien immer geringere Aussichten zu behalten. Bulett ftellten bie Bermittler nochmals bie gange Sache bem Raifer anheim, ob er weiteres concediren oder vielleicht einen allgemeinen Frieden ohne jebe nähere Erläuterung der obwaltenden Differenzen bewilligen wollte. Der Augenblick ber Entscheibung war gekommen. Rarl ließ burch Granvelle bie Bertreter bes Papstes von ber Lage in Kenntniß seten; er legte auch ben tatholischen Reichsständen die ganze Sache vor. Einstimmia warnten bie Ratholiken vor religiofen Conzessionen; sie verlangten, baß ber Augsburger Reichsabschieb in Rraft erhalten murbe. Da faßte ber Raiser wirklich ben Entschluß, auf die religiöse Vereinbarung mit ben Brotestanten zu verzichten und bem von ben Vermittlern zulett vorgeschlagenen Ausweg zu folgen, b. h. ben äußeren Friedstand allein zu bewilligen. Dazu ertheilte Karl jest die Ermächtigung; und am 4. Juli wurde barauf in Nürnberg ber Entwurf einer folden Abmachung aufgesett, burch welche Karl für alle Stände bes Reiches einen allgemeinen Frieden aufrichtete bis zum Conzil, mit ber Zusage, daß Riemand ben andern bes Glaubens halber anfechten burfte. Dabei murbe sofort ber Zusat ins Auge gefaßt, baß alle Prozesse wegen der Religion und wegen der aus ihr entspringenden Streitsachen suspendirt würden.

Das war der Ausweg, den aus der unlöslich festgefahrenen Berwicklung die Kurfürsten von Mainz und Pfalz vorgebracht und der Kaiser schließlich gutzuheißen sich bewogen gesehen. Gine letzte Schwierigkeit war das Bedenken, daß Karl nur Suspension der vom Reichssiscal angestrengten Brozesse, nicht auch der von dritten Versonen erhobenen Klagen gewähren wollte. Der kriegslustige Eifer bes kaiserlichen Vicekanzlers Mathias Helb klammerte sich an diesen Punkt; aber zuletzt fügte sich Karl auch noch in biese letzte Nachgiebigkeit.

Der Religionsfriede wurde am 23. Juli in Nürnberg fertig: er enthielt die Bestätigung und Bekräftigung des allgemeinen Friedstandes in Betreff der religiösen Spaltung dis zu dem beabsichtigten Conzile; er legte jeder Religionspartei die strengste Beodachtung des Friedens auf; sodann brachte er die Jusage des Kaisers, daß binnen einem halben Jahr das Conzil angesetzt und binnen Jahresfrist versammelt werden sollte und, salls dies verhindert, würde ein neuer Reichstag versammelt werden, um aufs neue über die nothwendigen Maßregeln zu berathen. Neben diesem Document ertheilte Karl noch eine besondere Jusage, daß die Religionsprozzese am Kammergericht eingestellt werden sollten.

Der Acligionsfriede war eine gewaltige Nachgiebigkeit bes Kaisers; er war ein entschiedener Sieg der Protestanten. Das einzige wirklich bes beutende und lästige Zugeständniß, das sie dis zulett bestritten, das sie aber doch jett sich mußten gefallen lassen, bestand darin, daß dieser Friede geschlossen wurde "mit Sachsen und seinem Anhang": die Bezeichnung der Protestanten als einer Religionspartei wurde absichtlich unterlassen. Dasmit war die Beschränkung der Duldung auf die damaligen Glieder des Schmalkalbischen Bundes ausgesprochen.

Es war nicht die Absicht des Kaisers, den Religionsfrieden von dem in Regensburg versammelten Reichstage billigen oder discutiren zu lassen: nur zu leicht hätte er auf diesem Wege alles wieder in Frage gestellt. Nur eine Bestimmung desselben, — die welche das Conzil betraf, — war dem Reichstage vorzulegen. Alles andere ordnete Karl auf seine eigene Verantwortung. So ließ er das Friedensgebot als kaiserliches Edikt am 3. August ausgehen, während jene mehr private Zusage der Prozeseinstellung nicht offiziell an die Dessentlichkeit gebracht wurde. Gerade dieser Umstand bot nachher Anlaß zu neuen Zwistigkeiten und Händeln.

Die Kunde von den Verhandlungen und dem Friedensschluß mit den Protestanten behagte keineswegs den Anhängern der alten Kirche. Die Urtheile gingen unter ihnen weit auseinander. Katholische Eiferer hätten einen Bruch des Kaisers mit den Schmalkaldischen Fürsten lieber gesehen. König Ferdinand und Herzog Georg von Sachsen betheuerten wiederholt und heftig ihre Kriegslust: ihnen war der Compromiß ein Greuel. Und

ber römischen Vertreter, sowohl Campeggi's als Aleanbers, Meinung traf bamit zusammen. Kurfürst Joachim von Brandenburg bedauerte lebhaft, daß sein Bruder, der Mainzer Albrecht, durch solches Gebahren sich vor ben Kehern gedemüthigt und entehrt habe. Bei Anderen entsprang die Unzusriedenheit aus ganz anderen Motiven. Baierns Rivalität war noch immer gegen Ferdinands römisches Königthum nicht beruhigt: aus Haßgegen eine politische Machtsteigerung des Kaisers declamirten die Baiern wider den Keligionsfrieden. Aber auch noch an anderen Stellen war man von Karls politischem Schachzug wenig erbaut.

Wir sahen, wie weit auch in katholische Kreise die Ueberzeugung eingedrungen war, den Lutheranern einige Concessionen zu machen: solche Zugeständnisse abweichender Ceremonien und Gebräuche aber hätten im Sinne der kirchlichen Führer die Bereinigung der Abgewichenen mit der Mutterkirche, die Herseilung kirchlicher Einheit herbeiführen sollen. Nur im hindlick auf dies höhere Ziel hatten die Bischöfe von Speyer und Augsburg Bergleichsversuchen das Wort geredet. Und auch dei dem Papst und den römischen Kirchenpolitikern war Unterwerfung und Anschluß der Protestanten an die römische Kirche selbstverständliche Voraussetzung der in Kom gebilligten Religionstraktate. Hier aber traten die beiden Consessionen wie zwei gleichberechtigte Glaubensspsteme nebeneinander!

Wir bemerkten, daß die Bermittler anfangs nach diesen Steen bei ben Protestanten gehandelt, daß fie ungern von bem ihnen vorgezeichneten Afabe abgewichen maren. Dennoch mar fcbließlich bas Enbergebniß gang anders geartet, als man anfangs angestrebt hatte. Die Absicht einer burch einige firchliche Zugeständnisse herbeizuführenden Wiedervereinigung ber Brotestanten mit ber Kirche hatte bie zeitweise Anerkennung und Dulbung ber neuen Religionspartei und Rirche herausgestellt. Wenn Aleander von feinem orthoboren Standpunkt aus ichon wiederholt vor Religionsvergleichen und firchlichen Ausgleichsversuchen gewarnt und üble Früchte von ihnen befürchtet hatte, so konnte es nicht ausbleiben, daß er febr entschiedene Entruftung über die thatfächliche Entwicklung und das wirklich eingetretene Ende dieser Bersuche an ben Tag legte. Rach seiner Ansicht mare bie Rudfehr Deutschlands zum Katholicismus leicht zu erzielen, wenn man bie kirchlichen Migbräuche burch eine "Reformation" abstellen wollte: irgend welche Aenberung firchlicher Ginrichtungen mare bagu gar nicht erforbert! Aber bas Sinderniß, urtheilte er, bestehe in ber politischen Lage,

welche ben wohlgefinnten Raifer von ausbauernder Arbeit für bie beutsche Sache abziehe: mit steigendem Mißfallen begleitete er in Regensburg die Wandlungen und Wendungen ber neben bem Reichstage herlaufenben protestantisch=kaiserlichen Bermittlung. Aleander beschwor ben Bapft, um jeden Breis fich irgend welcher Billigung eines Religionsvergleiches zu enthalten: ichliefe ber Raifer einen folden ohne papftlichen Confens ab, fo könne man burch die Finger seben, bas unvermeibliche schweigend ertragen, niemals aber burfe man ausbrudlich es gutheißen ober anerkennen. Ja foweit war Aleander zu gehen bereit, daß er zugab, die Türkennoth murbe ben Kaifer zu einem Religionsvertrag treiben: in biefer Rothlage gebachte Aleander nicht einmal auf den Kaiser hindernd oder störend einzumirken: wenn nur die Kirche ben Bertrag nicht felbst billigte, so murbe sie ihn als Ausweg aus einer zwingenben Gefahr zulaffen burfen. Aleander empfahl vollständigste Reutralität gegenüber ber Religionspolitik bes Raifers. Auch Campeggi, ber alle Gegengrunde, wie schon erwähnt, ausführlich bem Kaiser entwickelte, wollte eine nicht ausgesprochene, sondern nur fattische Dulbung bes Protestantismus in ber Noth ber Reit nicht so bestig verbammen. Den römischen Agenten hatte Rarl sein Wort verpfändet. religiöse Zugeständnisse keinenfalls ohne Wissen und Gutheißen bes Papstes ju gewähren. Lange Zeit blieben fie ohne authentische Mittheilungen. Dann aber löfte Karl fein Wort ein, als Mitte Juni die Rürnberger Conferenzen fein Verständniß ber beiben Parteien über die einzelnen Fragen ju Stande gebracht. Granvelle unterrichtete Campeggi und Aleander über bie Lage, die jum Entschluß brangte. Die papstlichen Bevollmächtigten riethen bamals aufs neue von ber Billigung ber protestantischen Bebingungen ab; aber auch fie wollten einem blos äußerlichen Friedensschluß, ber nichts weiter als faktische Dulbung bes Gegentheiles enthielte, keine Schwierigfeiten erregen.

Der Reichstag hatte zunächst die Türkenhilfe in Berathung ziehen wollen. Die Gesandten der Protestanten hatten dies verhindert, indem sie jegliche Bewilligung von Truppen und Gelbern von der vorgängigen Schlichtung des religiösen Zwistes abhängig erklärt. Erst nachdem im Juli hierüber eine Annäherung erzielt, erledigten sich die weltlichen und politischen Aufgaben des Reichstages.

Der Reichstag hatte über bie Conzilfrage sich ebenfalls zu erklären. Kaiser Karl ließ am 17. Juni in Regensburg biese Angelegenheit zur

Berathung stellen, nachbem in Nürnberg bie protestantischen Anschauungen und Bedingungen für das Conzil icon ermäßigt ober eingeschränkt maren. Bon allen Seiten erhob fich im Reichstage das Verlangen nach dem Conzile auf das ftürmischste. Karl ließ über seine Bemühungen um dasselbe Bericht erstatten; er schwächte nach Kräften alle etwaigen Anklagen gegen Papft Clemens vor ben Reichsständen ab, obwohl er, wie wir wissen, mit Rug und Recht burch bes Papftes Gebahren fich tief verlett fühlte. Mit folder Energie trat ber Ruf nach bem Conzile hier auf, daß die eifrigsten Katholiken in Gefahr standen, sehr antipäpstliche Erklärungen gutzuheißen. Man heischte vom Raifer die Zusicherung, daß er beim Papfte bas Conzil mit bem Aufgebot aller feiner Mittel betreibe; ja man wollte, falls ber Papft gegen alle Borftellungen taub boch bas Conzil nicht verfammelte, baß bann ber Kaiser "von Amtswegen" selbst bas Conzil einzuberufen sich verpflichten follte. Dit folder Leibenschaft hatten bie Schliche und Ranke bes Alorentiners auf Betri Stuhl bie Herzen auch ber Katholiken in Deutschland erfüllt. Raiser Karl weigerte fich hierin ben beutschen Bunschen und Ansichten sich zu fügen: er mar gern bereit, ja es entsprach seinen eigensten Gebanken, alles an die Durchführung bes Conzilantrages zu seten; aber bie Einmischung in die geiftlichen Amtspflichten bes Bapftes. bie man ihm zumuthete, lehnte er festen Sinnes ab. Es gelang ihm qu= lett, dahin ben Beschluß bes Reichstages zu richten, bag er beim Bapft bas Conzil als nothwendiges Mittel für Deutschlands religiösen Frieden ju beantragen und, wenn ber Papft bem faiferlichen Antrage fattifch nicht Folge leisten murbe, bann einen neuen Reichstag zu versammeln zusagte, auf welchem über etwaige weitere Mittel und Wege zur Berftellung bes firchlichen Friedens in Deutschland zu handeln sein wurde. So ftimmten in dem Conzilpunkte der Nürnberger und der Regensburger Abschied zulest überein. Bon einem eventuellen Nationalconzil war wohl geredet worden; Karl hatte auch gegen biese Wendung sich widersett; und zuletzt war bies fallen gelaffen.

Unerledigt waren immer noch jene Beschwerden des Reiches gegen die römische Kurie, über die so oft schon gesprochen war. In Augsburg waren sie zur Verhandlung nach Kom gewiesen; aber aus Deutschland waren die Bevollmächtigten, die man dort zu sehen gewünscht, bei der Curie bisher noch nicht erschienen. Es sah so aus, als ob man durch alle die früheren Discussionen ermüdet, kein Ergebniß von neuen Verhandlungen

mit Rom mehr erwartete. Auch die Ausgleichung ber gegenseitigen Beschwerbespunkte zwischen Geistlichen und Weltlichen im Reiche, die in Augsburg dem Kaiser als Gesetz zu verkündigen aufgetragen worden, war auf hindernisse gestoßen. Einzelne Fürsten hatten nachträglich Protest eingelegt. Und als man nun in Regensburg die Sache aufs neue vornehmen wollte, wiederholten sich diese Proteste: schließlich blieb selbst diese Angelegenheit unausgetragen.

Einige Katholiken hatten während ber Berhandlungen angeregt, den protestantischen Glaubensbekenntnissen ber Augsburger Confession und Apologie eine nachbrudliche und prinzipielle Wiberlegung vom tatholischen Standpunkte entgegenzuwerfen. Die in Augsburg ausgearbeitete Confutation mar bisher nicht veröffentlicht. Man empfand das Bedürfniß nach einer gründ= lichen, eingehenben, wiffenschaftlich theologischen Gegenwirkung gegen bie literarische Agitation ber Lutheraner. Wir erwähnten, daß die katholischen Autoren in ben letten Jahren mehrfach Werte biefer Art veröffentlicht Aber wir verstehen sehr wohl, wie gerade gut firchlich gesinnten Katholiken mit ber privaten Schriftstellerei nicht genug gethan mar: mas fie verlangten, war eine von kirchlicher Autorität getragene Darlegung ber Kirchenlehre, burch welche bie baretischen Entstellungen und Anfechtungen bes kirchlichen Dogma abgethan und überwunden würden. Nachdem unter ben Reichsftänden die Sache gur Sprache gekommen, trug Granvelle fie bem Legaten vor, ihre Wichtigkeit ihm ans Herz legend. Sobald man aber an eine solche Aufgabe herantrat, wurde man sofort gewahr, daß boch die Augsburger Confutation der Revision und Besserung und Ergänzung noch fehr bedürftig. Es galt tüchtige, angesehene Leute bamit zu betrauen: Aufsicht und Einfluß und Hülfe bes römischen Bertreters waren babei nicht nur munichenswerth, fonbern fast unerläßlich. Freilich Campeggi war kein Gelehrter. Aber ber ausbrücklich zu den theologischen Verhand: lungen entfendete Nuntius Aleander, ein Gelehrter, ber die brei Sprachen Latein, Griechisch, Hebräisch zu beberrschen stolz mar, ein Theologe, ber selbst von sich rühmte, die schwebenden theologischen Controversen beffer zu beurtheilen, als die jur Nachgiebigkeit geneigten Theologen in Rom, Aleander schien für solchen Auftrag geeignet und berufen; er fragte in Rom an, ob er sich biesem Werke widmen sollte. Daneben freilich meinte Campeggi, vielleicht mare es noch beffer, in Rom felbst bies apologetische und polemische Unternehmen auszuführen. Als Aleander bald darauf aus Deutschland abberufen murbe, blieb die Sache liegen.

344

Am 27. Juli 1532 wurde ber Reichsabschiebe verkündigt. Mit verseinigten Kräften begann man den Türkenkrieg, zu welchem auch Papst Clemens Hüsse schiefe, sogar sein Repot, Kardinal Hippolito de Medici, kam aus diesem Anlaß nach Deutschland. Für den Augenblick schien allseitige Eintracht hergestellt. Auch die Protestanten, denen die in Kürnberg vereindarte Friedenszusicherung durch kaiserliches Schikt vom 3. August seierslich verkündigt wurde, hatten dem Reichskriege sich angeschlossen. Ihnen hatten die letzten Verhandlungen unzweiselhaften Gewinn heimgebracht und Aussichten noch größeren Gewinnes eröffnet.

Ru einer organisirten kirchlichen und politischen Bartei hatten bie Protestanten, welche die Lutherische Reformation in ihren ganbern burch= geführt, sich jusammengeschlossen: ihnen mar einstweilen, bis jur Schlichtung bes religiösen Zwistes burch ein Conzil, Dulbung und Friede querkannt. Und nur bie eine Beschränkung hatten fich bie Brotestanten gefallen laffen muffen, daß der Religionsfriede nicht sowohl für die Brotestanten ober Lutheraner ober für bie Bekenner ber Augsburgischen Confession gelten sollte, als ausschließlich für diejenigen Reichsstände, welche im Nürnberger Abschied vom 23. Juli 1532 namentlich aufgeführt und unter Bezugnahme auf dieses Aftenstück in der Versicherungsurkunde des Raisers vom 2. August als Kurfachsen und seine "Mitverwandte" bezeichnet wurden. Es war nur eine kleine Ungahl von Fürsten und Städten bes Reiches, die fich ihre religiöse Freiheit und Sonberftellung errungen. Aber sie maren Alle von ber Tenbenz burchbrungen und beherrscht, für eine Ausbehnung ihrer Rechte auf alle anderen Reichsftande, welche ihr Bekenntnig annehmen wollten, mit allen ihren Kräften zu arbeiten.

## Diertes Kapitel.

## Reformatorische Versuche vermittelnder Richtung. 1530 — 1534.

Die Bewegung, welche im zweiten Jahrzehnt bes sechszehnten Jahrzhunderts die breitesten Schichten der deutschen Nation erfaßt, hatte dem Ziele einer allgemeinen Reformation der deutschen kirchlichen Verhältnisse zugestrebt. Im dritten Jahrzehnt war sie schon zu einem gewissen Ruhepunkt gekommen; aber dieser 1532 erreichte zeitweilige Abschluß entsprach nicht dem anfangs erstrebten Ziele.

Man hatte für ganz Deutschland eine Reformation der Kirche sich vorgesetzt gehabt, durch welche erhebliche Mißstände der kirchlichen Praxis beseitigt und eine religiöse Neubelebung innerhalb der überlieferten kirchlichen Einrichtungen erwirkt werden sollte. Erreicht hatte man die Spaltung der deutschen Kirche und die Einrichtung von Sonderkirchen in einigen deutschen Territorien. Zwar glaubten damals die Menschen beider Parteien noch, daß der augenblickliche Zustand ein vorübergehender, daß eine Wiedervereinigung der getrennten kirchlichen Körper möglich wäre. Aber für den Augenblick bestand doch die Trennung; und jene Versuche der Wiedervereinigung, die man 1530 bis 1532 augestellt, hatten die Annäherung der Gegensätze keineswegs gefördert; im Gegentheil, sie hatten die Existenz der gegnerischen Parteien nur befestigt und einen Wassenstillskand zwischen beiden geschaffen, durch den immerhin die Vertreter der alten Kirche die protestantischen Landeskirchen, wenn auch mit prinzipiellen Vorsbehalten und Nebengedanken, neben sich anerkannt hatten.

Die Protestanten waren also, — wie man damals glaubte, nur provisorisch — wie die Erfahrung der Folgezeit gezeigt, für immer, — aus

ber Kirche, beren Reformation auch sie auf ihre Fahne geschrieben, ausgesschieben. Diejenigen aber, welche an den Prinzipien der alten Kirche festshielten, hatten ebenfalls die Reformation der Kirche als ihre Absicht beseichnet; auch nach der Absorderung der Protestanten hielten sie an der Aufgabe der Kirchenreformation fest.

Wie Kaiser Karl und seine spanischen Staatsmänner und Kirchenstürsten die reformatorische Aufgabe, die ihnen erwachsen, auffaßten, so begriff sie zwei verschiedene, aber verwandte Bestrebungen in sich. Es galt die Herstellung und Verbesserung und Reinigung der überlieferten Kirche, es galt zugleich auch die Wiederbeibringung der abgewichenen Protestanten durchzusehen. Aber als Karl den Nürnberger Frieden bestätigte, da mußte er sich eingestehen, daß für die letztere Aufgabe nur wenig erzielt war; ja so sehr hatte der Kaiser seine Absichten versehlt, daß er nicht nur die Ketzer nicht wieder beigebracht hatte, daß er sie sogar in ihrer Sonderstellung anzuerkennen genöthigt gewesen.

War für die innerkirchliche Seite der Reformation in dieser Zeit mehr oder besser gearbeitet? hatte die innerliche Verbesserung und Erneuerung der kirchlichen Zustände inzwischen wirkliche Fortschritte gemacht?

Wir sahen, ber erste Anlauf, die allgemeine Kirche der Christenheit von den Grundsähen aus zu reformiren, welche in der spanischen Landestirche ihre erste Probe schon bestanden, dieser erste Anlauf katholischer Kirchenresormation, den Papst Adrian VI. unternommen, hatte kein bleisbendes oder weiterreichendes Ergebniß erzielt. Dann aber erfüllten sich doch allmälig einzelne Kreise des Clerus in Italien mit den Gefühlen der neu erweckten Religiösität. Allmälig traten Früchte des Umschwungs an den Tag. Gleichzeitig mit der italienischen Wendung führte die Sinwirkung Koms auf die deutschen Berhältnisse im Jahre 1524 eine Sammlung und Kräftigung der katholischen Elemente herbei; es begann in den Kreisen, die der alten Kirche treu geblieben, eine reinigende und besserbe Arbeit.

In Regensburg wurde bamals der Grund gelegt. Mit Unterstützung der baierischen und österreichischen Landesregierungen, unter Führung einzelner nachdrücklich eingreisenden Bischöse, wie Lang's in Salzburg, Stabion's in Augsburg, Kleß' in Trident, Honstein's in Straßburg, Utenzheim's und Gundelsheim's in Basel, wurde auf den Regensburger Grundlagen langsam, aber stetig weitergearbeitet. Disciplinare Maßregeln für Leben und Lehren des Clerus wurden getrossen; es wurden die religiösen

Momente in Gottesbienst und Cultus ber mittelalterlichen Kirche stärker betont und fräftiger in den Bordergrund geschoben; in der kirchlichen Theo-logie erwachte ein neuer Geist würdigerer und tieferer Behandlung der religiösen und sittlichen Probleme.

Nur bei biefer Disposition ber Geifter auf tatholischer Seite mar es möglich, den Bersuch einer Ausgleichung und Bersöhnung mit den Broteftanten anzustellen. Nur mit einer religiös angeregten und eine Reformation ber Kirche anstrebenden katholischen Richtung war eine Verständi= Die Annäherung in ben religiöfen Conaung ber Protestanten benkbar. troverfen, wie fie von ernft benkenben und driftlich fühlenben Geiftern beiber Seiten aufgefaßt wurde, mar jedenfalls die Borbedingung einer äußerlichen Wiebervereinigung ber beiben Kirchen. Go hatten ig in Augsbura 1530 bie Theologen beiber Seiten eine bogmatische Auseinanderset= ung und Bereinigung unternommen; fie war in einer Anzahl wichtiger Bunkte gelungen, aber boch in anderen Fundamentalfragen gescheitert. Bei ben Verhandlungen von 1532 hatte biefe bogmatische ausgleichende Arbeit überhaupt geruht. Nichtsbestoweniger konnten neue Ansabe zu bieser Arbeit nicht ausbleiben: vielleicht führte fortgesetze Discuffion endlich ju einem Biele bin.

Wir erwähnten, daß in katholischen Kreisen bas Bedürfniß und Berlangen lebhaft empfunden wurde nach einer wissenschaftlichen Wiberlegung und Ueberwindung ber protestantischen Doctrinen. In Augsburg noch mährend bes Reichstages hatten zwanzig fatholische Theologen, unter Oberleitung bes Legaten Campeagi, sich mit biefer Aufgabe beschäftigt. Neben ber offiziellen, in gemeinsamer Arbeit zusammengeschmiebeten Schrift mubten sich die hervorragenderen Gelehrten noch mit besonderen Publikationen ab; es erschienen in ber nächsten Zeit eine Reihe polemischer und apologetischer Traftate, die alle bemselben 3wed zu bienen vorgaben: Cochläus und Arnold von Wefel. Menfing und Ed wetteiferten in Bekampfung ber protestantischen Bucher. Gin zweiter Demosthenes buntte fich Cochlaus, als er vier Philippiken gegen Melanchthon losließ. Auch Faber und Nausea betraten die literarische Arena, gleichzeitig durch Denkschriften die Häupter ber Kirche zu reformatorischen Magregeln mahnend, gleichzeitig bas kirch= liche Dogma gegen bie Protestanten schützenb. An Entschiedenheit ber Entgegnung gegen bie protestantischen Behauptungen fehlte es ficher allen biesen Auseinandersetungen nicht. Dagegen würde fich bei aller Anerkennung bes Eifers und bes Strebens jener Autoren kaum das Urtheil wahrhalten lassen, daß es den Theologen gelungen, die Geister ihrer Zeit der alten Kirche zurückzugewinnen oder sie von Luther abzuziehen.

Werthvoller und gewichtiger mar bas Auftreten jenes Karbinales be Bio, ben wir als ben Meister bes Lateranconziles, ben Geaner Luthers. ben Berather Abrians VI. kennen gelernt haben. Ihn, ber schon mehr= mals kleinere Abhandlungen gegen einzelne Behauptungen Luthers und Awinglis verfaßt, ihn hatte Papst Clemens 1532 ersucht, ben Hauptschlag in der literarischen Arbeit gegen "das Lutherische Gift" zu führen. Karbinal be Bio entwickelte bas kirchliche Dogma von ber Bebeutung bes Glaubens und ber guten Werke für die Rechtfertigung bes Sünders. Mit bialektischem Scharffinn zog er bie scholaftische Doctrin wieber bervor. manche Uebertreibungen bes späteren Mittelalters beseitigenb und ausschneibend. Der Traktat be Bio's mar jedenfalls ein sehr interessanter Bersuch, die besiere altere Scholastif neu zu beleben und mit philosophischer sowohl als biblischer Begrundung die Lehre der Kirche zu stüten. In den Werken biefes unter höchfter Autorität auftretenben Schriftstellers hatten nun die Katholiken das Bollwerk gewonnen, das sie den Lutheranern abwehrend entgegenhalten konnten: es war eine würdige Behauptung und Vertretung der überlieferten Theologie.

Die theologische Discussion, die in Augsburg vor sich gegangen, und die Versuche einer Verständigung mit den Protestanten, die damals angestellt waren, ersuhren große Förderung durch die irenische Haltung des Erasmus. Bald nachher gelang es einigen zum Frieden gestimmten Geistern, Erasmus zu bewegen, daß er aus der in den letzten Jahren beobachteten Reserve wieder heraustrat und auf seine Weise einen wissenschaftlichen Versöhnungsversuch unternahm.

Schon an mehreren Stellen biefer Darstellung ist von bem Eingreifen bes Erasmus in die geistige Bewegung der Reformationszeit die Rebe gewesen. Hier rufen wir uns nochmals seine Eigenthümlichkeit und seine Tendenzen ins Gedächtniß zurück.

Während Erasmus burch ben belebenden und erfrischenden Strom wissenschaftlicher Studien Theologie und Kirche hatte erneuern und eine durch Bildung gereinigte und geläuterte Religiösität in den Menschen erweden wollen, hatte er seit dem anders gearteten Auftreten Luthers sich in einer ganz eigenthümlichen Lage befunden. Ihm war Luther anfangs

als ein brauchbarer Mitarbeiter erschienen, bessen Sifer er allerdings zu zügeln und zu mäßigen für nöthig hielt; bann aber, je mehr Luther ben wahren Charakter seiner radikalen Beränderung kirchlicher Dinge entsaltete, besto entschiedener hatte Erasmus bei aller Anerkennung einzelner Schriften und Schritte Luthers im Grunde von der Lutherischen Resormation sich zurückgestoßen gefühlt. Er tadelte Luther, aber er billigte keineswegs das Berhalten der kirchlichen Organe und Anwälte gegen Luther. Und das Heer der kirchlichen Streiter, besonders in den niederen Kreisen der Kirche, wüthete gegen Luther mit nicht größerem Eiser als gegen Erasmus, dem man die Schuld für Luthers Polemik beimaß. Man liedte es, die Thatsache zu übersehen, daß Erasmus die Entartungen und Auswüchse kirchlicher Einrichtungen mit Spott und Hohn überschüttet, während Luther auch Burzeln und Prinzipien des kirchlichen Institutes mit grimmigem Zorne bekämpst hatte.

Seit 1520 ftand Erasmus in ber Mitte zwischen ben beiben firchlichen Barteien. Mit ben Brotestanten hatte er nur die Ueberzeugung ge= mein, daß die damalige Kirche einer Reformation ihrer Erscheinung und ihrer Braris bedürftig. Mit den Katholiken theilte er den Glauben an bie Ibeen und Grundfate, auf welche die historisch gewordene Kirche aufgebaut war. Gegen beibe Parteien vertrat er die Sache bes äußeren Friebens, ber gegenseitigen Dulbung und Milbe; — an beiber Parteien Auftreten tabelte er die tumultuarische Streitluft, die Leibenschaftlichkeit und Site bes Borgebens im Kampfe; - von beiben Barteien verlangte er besonnene Grörterung ber Streitpunkte und gegenseitige Nachgiebigkeit um ber höheren Sache kirchlicher Eintracht und Einheit Willen. Es hatte vie ler Ermägung und fortgesetzer Aureden bedurft, ebe fich Erasmus selbst entschlossen, seinen Gegensatz gegen die religiösen Grundgebanken Luthers öffentlich zu betonen. Nachbem bies endlich geschen, seit 1525, konnte man nicht wohl mehr ihn für einen Lutheraner ausgeben; nur bie Anschulbigung hielten seitbem katholische Fanatiker noch fest, daß trot allem Erasmus durch seine Angriffe auf einzelne kirchliche Dinge und Bersonen ber geistige Bater bes Lutherthums gewesen, auch wenn er nachber sein Geschöpf zu verläugnen sich Mübe gegeben. Erasmus' Haltung erfuhr auch nach bem literarischen Conflikt mit Luther kaum irgendwelche Beränberung.

Grasmus behauptete consequent und fest feinen mittleren Standpunkt.

Beibe Barteien, die entschlossenen Protestanten und die unverändert tatholisch Gesinnten, fielen beghalb über ihn ber; die Ginen nannten ihn Berräther und Ueberläufer, ber aus Charatterschwäche und Menschenfurcht mit ben Fürsten ber Kirche fich noch immer gut zu stellen gewußt; bie Anderen überhäuften ihn mit haßerfüllten Verläumdungen und Schmähungen als Religionsspötter und Kirchenfeind: er blieb unbeirrt auf bem früh ermähl= Sehr bitter empfand Erasmus ben Angriff, ben ein fo boch angesehener Mann wie Alberto Bio be Carpi 1529 auf ihn machte, als ob er die Fundamente bes firchlichen Glaubens zu untergraben fich bestrebt Erasmus bemühte fich, Sinn und Biel feiner Thatigkeit zu retten und zu schützen, wie er turg vorher abnliches gegen die fanatischen spanischen Monche gethan hatte: seine mittlere Richtung verstand er bei biesem Anlaß wirkungsvoll zu zeichnen. In ber That, ware er ber Schwächling und Reigling gewesen, für welchen ihn eine ungerechte Geschichtschreibung bis heute noch auszugeben fortfährt, er hatte einer ber Barteien fich offen angeschlossen. Die feste und prinzipientreue Behauptung der mittleren Linie in Mitten des tobenden Rampfes heiß erregter Parteileibenschaften verrieth auch in biefem Falle, wie so oft, gerabe eine nicht gewöhnliche Energie bes Charafters und Willens. Wie hatten ihn nicht bie Protestanten gefeiert, wollte er sich für Luther erklären! Die gemäßigteren, wissenschaftlich be= anlagten Geister auf protestantischer Seite konnten auch jett nicht umbin, seiner wissenschaftlichen Größe ihre Huldigung zu zollen: zu welchem Triumph: gefang batte fich biefe Anerkennung gesteigert, wenn Erasmus fich hatte unter Luthers Banner einreihen laffen! Andrerseits aber hatte bie reichste Fülle firchlicher Ehren und Burben bem Gelehrten bie erfte unbebingte und unverklaufulirte Unterwerfung unter bie bamalige Erscheinung und Regierung ber Rirche gelohnt. Seine bei allem Gegensate gegen ben Brotestantismus stets festgehaltene und stets starkbetonte Ueberzeugung von ber Nothwendigkeit einer Kirchenreformation, seine auf Ausgleich und Frieden beiber firchlichen Institute gerichteten Bemühungen und Mahnungen schieben und trennten ihn sowohl von Ratholiken als Protestanten.

Wie er früher begonnen, so fuhr er fort zu studiren und zu schreisben. Er gab eine Reihe der wichtigsten Kirchenväter heraus, durch beren Werke das Verständniß der Biblischen Schriftenwelt erleichtert und gehoben werden mußte. Dem Hieronymus ließ er Augustinus, Irenäus, Chrysfostomus, Ambrosius folgen; er schrieb eine Anzahl erbaulicher Bücher und

Schriften. Er erweiterte seine Sammlung "vertrauter Gespräche" allmälig au einer mit Beispielen lehrenden Lebensphilosophie: in wipigen und fpaß= haften Geschichtchen und Anekoten trat hier berfelbe humor und berfelbe Spott wieber an ben Tag, ben er schon früher gegen Dummheit und Lüsternheit und Lasterhaftigkeit der Mönche ausgesprochen hatte. Die Berehrung por ben Größen bes flassischen Alterthumes und bes humanismus, vor Sokrates und Cicero und Reuchlin, fteigerte fich gelegentlich jur Gleichstellung biefer Autoren mit ben "Beiligen" ber Kirche. Reinigung ber Theologie burch die Arbeit ber Wiffenschaft und Belebung ber firchlichen Braxis durch die einfache, schlichte und reine Frömmigkeit des christlichen Herzens: das waren die Zielpunkte, für die er arbeitete. Und wenn mit solchen Gefühlen und Tendenzen sich die Wortführer beiber kirchlichen Bar= teien durchbrangen, dann glaubte Erasmus auch an die Möglichkeit einer Auflösung bes Gegensages und einer Bereinigung ber getrennten Körver zu einer einzigen, in sich gereinigten und gebesserten und vergeistigten Kirchengemeinschaft.

In diesem Sinne batte er bem Bapfte Abrian VI. zugerebet, in biefem Sinne wechselte er Briefe und Erörterungen mit ben bochften Burbenträgern der spanischen Kirche und den leitenden Staatsmännern des kaiserlichen Sofes; in biesem Sinne hatte er ben römischen Legaten und einzelne beutsche Bischöfe mahrend bes Augsburger Reichstages zu bearbeiten unternommen. Sein praktischer Rathschlag ging unverändert babin, daß die streitluftigen Theologen und Prediger zur Ruhe verwiesen ober entfernt werben follten, bag bie firchliche und feelforgerische Unterweifung nicht die Controversen der dogmatischen Theorien, sondern ausschließlich bie Lehren behandele, welche die Frömmigkeit und Sittlichkeit des Lebens ber Menschen zu fördern im Stande; er empfahl, daß die Obrigkeiten einstweilen jedem Menschen nach seinem Gewissen zu verfahren gestatten, bagegen aber jeben Bersuch, Unruhen und Tumult zu erregen, schwer beftrafen follten: inzwischen wurden alle Streitfragen burch autliche Berhandlung für die Entscheidung bes Conziles vorzubereiten sein. Hand in Hand gebachte Erasmus die einstweilige weitherzige Toleranz aller Richtungen mit der langsamen aufklärenden und bildenden Einwirkung missenschaft= licher Erörterung über die firchlichen Dinge geben zu lassen. Nicht von bem Conzil, bas so viele seiner Zeitgenoffen berbeiriefen, hoffte er bie Beilung ber kirchlichen Uebel; selbst in die kirchlichen Absichten bes Papftes

Clemens äußerte er bebenkliches Mißtrauen: erst bann, meinte er, würde bie kirchliche Zukunft wieder hoffnungsvoller sich barstellen, wenn Gott die Bischöfe ber Kirche mit christlichem Sinne wieder erfüllt habe: christliche Frömmigkeit und praktische Sittlichkeit unter ben Menschen herzustellen, schien ihm die nächste Aufgabe.

Als ein jungerer Freund und Schüler, Julius Pflug, bes herzogs Georg von Sachsen vertrauter Rath, im Frühlinge 1531 ihn anrief, burch seine Intervention und Thätigkeit bie Schlichtung ber kirchlichen Wirren gleichsam als Schiedsrichter anzubahnen. — eine Ansicht, die mehr und mehr bamals fich hervorwagte, - als felbst Melanchthon 1532 von Erasmus eine Bermittlung zwischen ben Barteien verlangte, ba konnte Erasmus sich immer noch nicht sofort zu bem Werke entschließen; er hatte nicht unbedingtes Zutrauen in seine eigenen Kräfte, er mar frank und ruhe= bedürftig, er wollte nicht neue Händel wider sich aufregen. Seinen Rath= schlag aber barzulegen trug er boch kein Bebenken. Er wollte, baß eine Anzahl theologisch gebildeter und driftlich benkender Männer aus allen Ländern Europa's — etwa hundert ober auch nur fünfzig — zur Berathung und Erörterung ber gesammten firchlichen Lage zusammenkommen follten; eine noch kleinere Rahl würde barauf bas Ergebniß ihrer Discuffion zusammenfaffen können: bie Anfichten ber Schultheologen murbe man ben theologischen Schulen überlaffen, sie aber nicht zu Glaubensfäten stempeln burfen; von ben kirchlichen Gesetzen murben einige abzuschaffen, andere nur als Ermahnungen beisnbehalten fein; die hauptfächlichste Sorge aber ber Obrigkeiten hatte fich auf die Bestellung tuchtiger, felbst religios angeregter Prediger und Seelsorger zu richten. So lauteten die Mahn= ungen bes humanisten. Aber Erasmus täuschte sich keineswegs barüber, baß solchem Rathschlag die Zeitverhältnisse nicht gunftig und baß die Parteileibenschaften noch immer zu heftig erregt, seiner Verwirklichung Raum zu geben.

Wer sich der Gedanken des Erasmus erinnert, die er 1521 auf dem Wormser Reichstage durch Glapion durchzusühren versucht, wer sich seine, dem Papste Abrian VI. 1523 vorgelegte Denkschrift ins Gedächtniß zurückruft, wer an den Inhalt der auf den Augsburger Reichstag 1530 geschickten Briefschaften zurückdenkt, — der sieht unschwer, wie consequent Erasmus in seinen Vorschlägen geblieben, wie wohldurchdacht und ernstgemeint die von ihm empsohlenen Heilmittel gewesen!

Als in Deutschland die Verhältnisse zu einem religiösen Compromiß sich anließen, als zwischen Ministern und Theologen die Verhandlungen angeknüpft wurden, welche einen erträglichen Mittelzustand in Aussicht genommen hatten und schließlich zur Duldung des Protestantismus hinführten, in dieser Zeit ward Erasmus sich Gesinnungsgenossen und Anhänger, die seinen friedlichen und vermittelnden Ideen und Vorschlägen sich anzuschließen bereit waren. Auf Anrathen und Bunsch solcher Freunde entschloß er sich selbst im Jahre 1533 ein Friedensprogramm, einen Entwurf eines Versöhnungsbekenntnisses, einen Inbegriff seiner Vermittlungsetheologie auszuarbeiten und zu veröffentlichen.

Bon ber Rothwendigkeit ber Kirche für bas Seil ber Menschen nahm Erasmus seinen Ausgang, indem er die von der Kirche getrennten Menichen aufs lebhafteste angriff. Auch ben Zusammenhang mit ber historisch erwachsenen katholischen Rirche wollte er nicht preisgeben, aber bie Rugebörigkeit zu berfelben bestand ihm nicht allein in ber Beobachtung ber firdlichen Ceremonien, sonbern in ber mabren Frommigfeit bes Bergens. Die kirchlichen Barteien leitete Erasmus bavon ber, baf bie Ginen alle firchlichen Einrichtungen vernichten, bie Anbern aber gar nichts in benselben andern wollten. Den Ginen hielt er bie Rothwendigkeit entgegen, bei ber Ueberlieferung ber Borfahren ju bleiben, ben Anderen die 3medmäßigkeit, bas in ber Zeit entstandene nach ben Bedürfnissen ber Zeit zu änbern. Rein Dogma wollte er aufgeben, ben Streit über Dogmen nicht aufkommen laffen, aber auch tein bem fittlichen Leben schäbliches Dogma bulben (bies zielte auf einzelne Sate Lutherischer Lehre bin); bagegen aber gebachte er alle streitigen und zweifelhaften Lehrsäte Jebem freizulassen bis zur Entscheidung einer öfumenischen Synobe. Im Aeußerlichen rieth er zu vielen Conzessionen: er empfahl Beschräntung ber Feiertage und bes Kastens: einzelne Beranstaltungen ber äußeren Ordnung, die hierarchie ber Bischöfe, mar er bereit, als menschliche zwedmäßige Satungen zu bulben. Auf diesem Wege wollte er allmälig die Parteien zu einträchtigem Rusammenleben gewöhnen: bann erst versprach er sich von einem Conzile Vortheil und Segen.

Die hier gegebenen Andeutungen vervollständigte Erasmus auf Anzegung seines Freundes Fisher noch durch eine sehr betaillirte Schilberung der Wirksamkeit eines evangelischen Predigers, wie er ihn sich dachte: nach den sonst von ihm schon entwicklten Grundsägen handelnd und predigend Maurenbrecher, Geschichte der tath. Reformation. I. 23

würde ein solcher Geistlicher ber geeignete Diener ber vereinigten Kirche sein. In Fisher und in Bischof Stadion von Augsburg, dem dies Buch gewidmet, schien das Ideal des Erasmischen Geistlichen schon Fleisch und Blut empfangen zu haben.

Theoretisch verkündet und begründet waren also diese Tendenzen einer vermittelnden und versöhnenden Reformation und Kircheneinrichtung durch Erasmus in den Jahren, in denen der erste Religionsfriede den Protestanten gewährt und besestigt wurde. Vielleicht war gerade dieser Augendlick günstig für Versuche, die kirchliche Praxis nach Erasmischen Ideen zu gesstalten. In der That gerieth damals die Kirche des Herzogthums Jülichseleve unter den Sinssus dieser vermittelnden Theologie des Erasmus.

In ben nieberrheinischen Herzogthumern Julich, Cleve, Berg hatten um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts die Landesherren das Kirchenregiment fo gut wie gang, jum wenigsten in allen entscheibenben Punkten, in ihre Hand gebracht. Das war tein Aweifel, hier waren die Herzoge für die kirchliche Parteistellung und Richtung des Landes maßgebend. Run hulbigte ber bamals regierende Herr, Johann III., dem humanistischen Treiben mit voller hingabe und Begeisterung. Er verehrte von Jugend an ben Erasmus; er zog, soviel er konnte, Gelehrte humanistischer Richtung in sein Land und an seinen Sof. Dem Erasmus bing mit feurigem Gifer ber Clevische Sof an; seine Junger bestimmten bort ben Ton. Es mar ein Aft landesherrlicher Gewalt, ber hier am Rieberrhein über die Religion verfügte. Sich ben Protestanten anzuschließen, ber Gebanke lag bem Herzog fern; er blieb ber katholischen Kirche treu, indem er humanistische Bildung in ihr zu pflegen unternahm. Schon 1525 richtete Herzog Johann eine Kirchenordnung auf, als Landesherr traft feiner Regierungsgewalt; er erklärte Luthers Lehre für eitel, falich, keterisch, er wollte sie Nieman= bem in seinem Lanbe gestatten. Dagegen verkundigte er auch, daß viele Irrungen und Migbrauche in ber Kirche eingeriffen, die er als Landesfürst zu beseitigen sich verpflichtet bekannte; in die geiftliche Gerichtsbarkeit, in bas kirchliche Sportelwesen griff er ein, ben Geiftlichen gab er Vorschriften für Lehre und Leben, fogar Anordnungen über Pfrundenbefetung in feinem Lanbe ließ er ergeben. Alles bas geschah von bem Standpunkte eines "territorialen Papismus" aus. Mehrere Berordnungen von 1530 blieben vollständig in dem bier aufgerichteten Rahmen.

In ber Absicht ber Clevischen Regierung lag die Erhaltung ber alten

Kirche. Aber die Nachsicht, die man gegen Lutherische Lehren in der Praxis übte, leistete doch dem Lutherthum Vorschub. Und da bei Abschaffung der Mißbräuche die Herzogliche Regierung ohne alle Rücksicht auf die geistlichen Oberen vorging, so bildete sich almälig eine Tendenz, die immer mehr dem Protestantismus sich näherte. Nathgeber des Herzogs war Konrad Heresbach, keineswegs ein Jünger Luthers, vielmehr ein begeisterter Verehrer und Nachahmer des Erasmus, aber doch mehr und mehr zu kirchlichen Neugesstaltungen und Singrissen hinneigend. Es zeigte sich bald, daß die schmale Linie herzoglicher Religionspolitik, welche die Kirchenordnungen von 1525 vorgezeichnet, nicht einzuhalten möglich war. Neben dem Lutherthum tauchs

ten auch fehr rabikale Ansichten auf; so gewann Campanus im Clevischen zahlreiche Anhänger. Da fant ber Herzog es an ber Reit, eine neue Norm

für fein Land zu erlaffen.

Die humanistischen Freunde bes Erasmus, benen gerabe seine Friebenstheorie in Mitten ber Wirren und Sekten das richtige Maak zu treffen ichien, holten fich bei ihrem großen Meister Rath und Belehrung. Johann von Blatten correspondirte mit Erasmus eingehend über die Frage, mas bie Obrigkeit zu erlauben ober zu befehlen ober zu verbieten habe: eine eingehenbe Anweisung ertheilte barauf Erasmus, gang in bem Sinne, in bem er brieflich und literarisch in jener Reit über die kirchliche Lage sich auszulassen pflegte. Im Januar 1532 erging barauf bas neue Kirchen= geset, bas von einer Befragung ober Zustimmung eines Bischofes nichts erwähnte, sondern allein aus landesherrlicher Macht Borfdriften aufftellte über bas, mas bie Beiftlichen zu lehren und zu predigen hätten: nirgend= wo beutete man babei auf Lutherische Doctrinen bin, im Gegentheil, man berief sich mit Emphase auf die Ueberlieferung und den Brauch der Kirche; Ceremonien und Glaubensfäte bes Ratholicismus wurden im wefentlichen für die Clevische Kirche als zu Recht bestehend beibehalten. Besonders icharfte bies Gefet ben Baftoren ein, fich bes Scheltens auf bie alte ober bie neue Lehre zu enthalten und in ihren Predigten alle ftreitigen Artikel zu vermeiben; eine folche Mäßigung wurde ausbrücklich hingestellt als Weg zu kirchlicher Eintracht und Rube.

Das Clevische Gesetz versehlte zunächst seine Wirkung: es war nicht protestantisch, es war nicht katholisch; es stieß beshalb bei ben Geistlichen und Bekennern beiber Kirchenparteien auf Wiberspruch ober boch auf faktische Richtbeachtung; ja es sehlte an ben Organen ber Ausstührung. Die

Wahrnehmung bes Nichterfolges führte zu bem Entschlusse, von Seiten ber Regierung durch eine über das ganze Land ausgedehnte Kirchenvisitation ben neuen Zustand zu begründen. Als man dazu schritt, gab man den Behörden und Pfarrern noch genauere Anweisung; im April 1533 erschien ein neues Kirchengeset, in Form einer "Erklärung" der Ordnung von 1532: es waren aussührliche und eingehende Erläuterungen über die zuzulassenden und zu predigenden Dogmen und Sinrichtungen der Landeskirche. Und gerade diese detaillirten Erläuterungen entstammten dem Geiste und der Unterweisung des Erasmus: seine Freunde Blatten und Heresbach hatten sie stylisiert; sie entsprachen seiner vermittelnden und ausgleichenden, von dogmatischen Theorien möglichst entsernten und die praktische Frömmigkeit allein ins Auge sassend Febologie.

Die Bisitation bes Clerus ging burch herzogliche Beamte hierauf por sich. Man gab sich alle Mühe, einen geläuterten Katholicismus ins Leben zu rufen, ohne bem Protestantismus irgendwelche Conzessionen zu Man beobachtete ben Lutheranern gegenüber volle Reutralität: man vermied theologischen Streit über bie trennenben Ansichten ber beiben Confessionen. Auf einige Jahre behauptete sich bies Gefet. Cleve stand neutral zwischen Ratholicismus und Protestantismus. Aber allmälig neigte fich hier boch die Wagschale ju Gunften ber Lutherischen Seite. Die Refignation auf einen Meinungsausspruch in controversen Dingen war nicht allen Menschen verständlich ober möglich; die herzoglichen Beamten gestatteten in der Praxis Lutherische Predigt, verfolgten und unterbruckten nur die Awinglische und die extremen Setten. Cleve wurde eine Art von Sammelplat und Rufluchtsort für Anhänger ber verschiebenen Parteien. Aeußerlich lebte man hier zusammen; aber eine innerliche Annäherung und Berschmelzung griff boch nicht Blat. Der Lutherische Protestantismus nahm all= malig Befit von bem Clevischen Lanbe. Und ber Bögling Beresbachs, bes Erasmifden Schülers, Herzog Wilhelm, suchte nachber auch aus ber Erasmischen Ordnung ben Uebergang jum Protestantismus ju finden.

An einer anberen Stelle hatte ein anberer Berehrer bes Erasmus gleichzeitig mit den Clevischen Kirchengesetzen und im Sinne des Erasmus der Kirchenvereinigung und Kirchenreformation zu dienen geglaubt. Ein sächssischer Sbelmann Julius Pflug, in humanistischen Studien sowohl auf deutschem Boden als in Italien reich gebildet, war in jungen Jahren schon an den Hof des Herzogs Georg von Sachsen gezogen, er hatte enge persön-

liche Freundschaft mit Erasmus geschlossen und, erfüllt von dem Gefühle, daß des Erasmus kirchliche Ideen die glückliche Lösung der kirchlichen Berwirrung gebracht, seinen älteren Freund zu offenem Bekenntniß seiner Bermittlungstheologie angetrieben. Er selbst vertrat im Rathe des Herzogs Georg diese Ideen des Erasmus: er wollte die Kirchengüter nur für fromme Geistliche verwendet sehen; er verlangte nicht eine genaue Festsehung der Dogmen; er war zufrieden mit einem Berbleiben der Menschen innershald der alten Kirche, zu einzelnen Conzessionen wie Laienkelch und Priessterehe bereit: sittliche Erneuerung des einzelnen Menschen, praktische Frömmigkeit war ihm die Hauptsache. Mit einem Borte, der Erasmischen Richtung war er durchaus ergeben.

Bergog Georg von Sachsen hatte bis babin febr viel katholischer, viel conservativer in kirchlichen Fragen fich erzeigt, als man ihm hier ansann. Bon jener Milbe gegen die Lutheraner, die immerhin in Erasmus und Pflugs Programm lag, hatte er bisher trop aller seiner begeisterten Berehrung für Erasmus, tros feines lange gepflegten vertrauten Briefwechfels mit bem Fürsten ber humanisten nichts wissen wollen. Andrerseits aber hatte Georg, wie mir wiederholt gesehen haben, bei jedem Anlag der firchlichen Reformation das Wort gerebet und fie nach Möglichkeit geförbert. umgaben Rathe und Minister, welche bie firchliche Frage mehr und mehr vom politischen Gesichtspunkt ansahen — Georg von Karlowit, Simon Bistoris, Meldior von Osse; — ber territorialen Nachbarschaft Kursachsens wollten sie Rechnung tragen und aus politischen Motiven ben Gegensat gegen Aursachsen abschleifen. Ihnen gefellte sich Pflug ber Erasmianer Und biefe Rathe bewogen gemeinsam ben alten Herzog zu einem Bersuche religiöser Bersöhnung. Von Seiten Georgs gehörte dazu eine Ueberwindung ber gab festgehaltenen Feindschaft wider die Lutheraner: er gestattete ber Erasmischen Richtung einen Bersuch mit ben Protestanten anzustellen. Die Erasmianer hatten ja — wir erinnern uns bes Momentes - mahrend bes Augsburger Reichstages eine perfonliche Begegnung und Verhandlung von Erasmus und Melanchthon gewünscht: von ihrem Gespräche batten fie fich bie Serftellung bes kirchlichen Friedens vorgestellt. Damals mar es nicht bazu gekommen. Jest aber follte ein abnlicher Versuch gewagt werben. Und ber jugendlich begeisterte Pflug war bazu auserlesen, mit Melanchthon zu handeln.

Wie einst im Sommer 1519 bie herzogliche Stadt Leipzig ben

Schauplat der großen Disputation abgegeben, aus der Luthers Reformation entsprungen, so fand jett wiederum in Leipzig eine neue Disputation statt, in den letten Apriltagen des Jahres 1534. Kurfürst Albrecht von Mainz, der hier wiederum eine Art von Mittleramt auf sich nahm, schickte den Doctor Behe und den Kanzler Türk, einen Studienfreund Pflugs; von Kursachsen erschienen Melanchthon und der Kanzler Brück. Herzog Georg war durch Georg von Karlowitz und Pflug vertreten. Man mußzugeben, eine Auswahl von Personen war getrossen, die Sutes verhieß. Melanchthon hielten die Erasmianer für den friedlichsten, ihnen geneigtesten der protestantischen Theologen. Die Kanzler Türk und Brück waren schon bei den Berhandlungen des Religionsfriedens einander nähergetreten; Karlowitz war ein Politiker, dem die Bermittlung der Gegensätze aus politischen Gründen nothwendig erschienen war. Pflug kam mit dem Erasmischen Gedanken, daß die historische Kirche erhalten, aber reformirt werben müßte.

Man besprach in Leipzig die Differenzlehren; man folgte dabei ber Reihenfolge in der Augsburger Consession. Man einigte sich provisorisch über den Artikel der Rechtsertigung durch den Glauben: Gottes Gnade und Barmherzigkeit wurde als alleinige Ursache der Rechtsertigung anerstannt, aber hinzugesetzt, daß gute Werke Gerechtigkeit und Glauben bezgleiten müßten. Bei dem Artikel von der Messe kam man über den Widerspruch nicht hinaus. Und zuletzt brach Brück die Unterhaltung ab: "es handle sich nur um Worte, die Katholiken beharrten auf ihrer Meinung und suchten nur Worte der Vereinigung zu sinden, hinter denen sie ihre Meinung beizubehalten im Stande." War das der Fall, so war es nutzslose Mühe zu disputiren.

Auch dieser Anlauf ber Erasmischen Tendenzen verlief im Sande, fruchtlos und unergiebig. Wie Luther später gesagt, es war und blieb alles das nichts als "Flickwerk, als wenn man Scherben zusammensticken wollte!"

Dagegen kam, theils unter bem Einstuß bes Erasmischen Humanismus, theils unter sehr verschiedenen Einwirkungen persönlicher Art, um jene Zeit eine theologische Richtung empor, welche zwischen Katholicismus und Protestantismus die Mitte zu halten beabsichtigte, dabei aber immer näher an die katholische Praxis herantrat; sie ging von einem Lutherischen Prebiger aus.

Georg Witel war als katholischer Briefter geweiht, batte sich bann aber ber Lutherischen Reformation angeschlossen, er hatte auch geheirathet und das Amt eines Bredigers in Sachsen angenommen. Aber von den Grundfaten Luthers und ber furfächfischen Landestirche entfremdete er fich boch schon balb und gab 1531 sogar sein Amt auf. Er lebte barauf einige Jahre in eigenthumlicher Lebensstellung, fich als Glied ber katholi= schen Kirche betrachtend, predigend und lehrend trot bes festgehaltenen Chebündnisses, ohne amtliche Stellung schriftstellernd. Erst später, erst 1538 eröffnete ihm Herzog Georg in seinem Land einen neuen Wirkungskreis. In jenen Jahren entfaltete fich bei Bigel eine neue originelle Theologie. Er felbst mar ja burch Katholicismus und burch Protestantismus schon hindurchgegangen; von beiben Kirchen unbefriedigt geblieben, hatte er ein brittes, mittleres System sich erbacht, in bem jene Gegensätze vereinigt und perfohnt murben. Er felbst befannte, die folgenreichsten Wirkungen auf seinen Geift aus ben Schriften bes Erasmus erfahren zu haben: burch Erasmus sei er bem Lutherthum gewonnen; durch eifrige Studien ber Kirchenväter, auf welche Erasmus die gelehrten Theologen seiner Zeit hinzuweisen liebte, sei ihm dann die Unähnlichkeit der Lutherischen und der alten apostolischen Kirche aufgegangen; an ben sittlichen Auständen innerhalb ber protestantischen Gemeinden, an ber Indifferenz vieler evangelischen Rirchenglieder gegenüber ber fittlichen Forberung, ben Glauben burch Werke zu erweisen, empfand er Austoß: bies trieb ihn in die zu reinigende römisch= katholische Kirche zurück.

Witel entwarf von der allgemeinen christlichen Kirche ein Vild, das der apostolischen Gemeindebildung und der Ueberlieferung der ältesten christlichen Jahrhunderte nach seinem Wunsche und seiner Meinung entsprechen sollte: in Dogmen und in Gebräuchen war es seine Absicht nur das Muster der ältesten christlichen Zeit gelten zu lassen. Erasmus' Studien aber, wähnte er, hätten den richtigen Weg aufgezeigt, das Bild der idealen Kirche wieder zu erreichen. In ihm begrüßte er seinen Vorkämpfer und Heersführer, sowohl gegen die Irrlehren der Protestanten als gegen die sophistischen Künste der Scholastiser. Der Versöhnungstheologie des Erasmus von 1533 schloß er sich judelnd an. Wigel erfaßte aufs lebhafteste die Idee, daß durch Hinweis und Anschluß an das ältere apostolische Christenzthum die Spaltungen und Wirren und Streithändel seiner Zeit geschlichtet und ausgetragen werden könnten. Dem ökumenischen Conzil wollte er diese

Aufgabe übertragen. Den Mainzer Erzbischof beschwor er 1532 für bas Conzil seine ganze Kraft und Thätigkeit einzusetzen. Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß auch die Lutheraner sich dem Conzile fügen würden, wenn nur die crassesten Mißbräuche katholischen Kirchenthums weggeschnitten wären. Indem er die einzelnen Lehrdissernzen durchging, war es sein Bestreben, den richtigen Gebrauch, der auf ältester Ueberlieferung beruhte, zu sichern, den jüngst eingerissen Mißbrauch abzuthun: ausgleichend und vermittelnd empfahl er balb der einen, bald der anderen Seite friedsertiges Nachgeben.

Auch in persönliche Beziehungen traten Witel und Pflug zu einander: beibe Jünger und Apostel des Erasmischen Humanismus und der Erasmischen Reformationstendenzen, gingen beide darauf aus, die Lutheraner für die katholische Kirche zurückzugewinnen, indem sie entgegenkommend einige Aenderungen in der kirchlichen Praxis andoten und die schweren Gebrechen, die letzthin in derselben entstanden waren, ernstlich und gründlich auszurotten suchten. Ihre Polemik gegen die Protestanten war zugleich ein Kampf für die katholische Reformation.

Unter ben beutschen Kirchenfürsten hatten bie vermittelnben Theologen vornehmlich ihr Auge auf den Mainzer Erzbischof Albrecht geworfen; er war ein humaniftischer Rürft, ein Mäcen ber Wissenschaften und Runfte. Wohl ging Albrecht die eigentlich religiöse Aber ab. doch vflog er mit Theologen der verschiedensten Richtungen freundlichen Berkehr. Soffnungen septen Crasmus und Wipel und Pflug gerade auf seine nach keiner Seite besonders ftark gefesselte oder eingenommene Art und Beise. Bisthümern Mainz und Magdeburg und Halberstadt hatte Albrecht eine gewiffe Befferung bes firchlichen Lebens zu schaffen beabsichtigt. Aber ber Erfolg war ein geringer. Gewalt zu gebrauchen, wiberstrebte seinem humanistischen Sinn; so brang das Lutherthum immer tiefer in die Volks= fcichten ein: ber humanismus bot bagegen einen ausreichenden Schut. Im Jahre 1531 nahm Albrecht noch einen Humanisten in seine Dienste, ber von leibenschaftlichstem Parteieifer für Luther seit einigen Jahren gründlich abgekühlt war. Johannes Crotus Rubianus, einer ber Hauptftreiter im Rampfe wiber bie Dunkelmanner, einer ber entschiebensten Anhänger Luthers, ber ben Reformator gerade burch seine Zurede einst vorwärts getrieben, er hatte sich burch bas Borwiegen ber kirchlichen vor ben humanistischen Interessen im Sinne ber Menschen verstimmt und verlet

gefühlt: baß er einige Jahre vom Orte bes Kampfes entfernt, in Preußen, zugebracht, hatte ihn noch nicht versöhnt. Nach Deutschland zurückekehrt, vollzog er bei Erzbischof Albrecht seinen Rücktritt in die katholische Gemeinschaft; er wurde einflußreich als Albrechts Rathgeber. Nun begann er die protestantischen Theologen literarisch zu bekämpfen; seine früheren Freunde aber sielen ingrimmig über ihn her: eine Fehde erhob sich zwischen den alten Bundesgenossen, die eine Fülle persönlicher Schmähungen und Schimpfreden und Borwürfe ins Publikum brachte. Daß dem Lutherzthum Sinhalt gethan werden müßte, war die Ansicht des Crotus; daß ihm ohne große Mühe Sinhalt gethan werden könnte, hielt er für möglich; nur Priesterehe und Laienkelch meinte er preisgeben zu sollen; und auch nur die Autorität der Kirche, fügte er hinzu, würde eine solche Neuerung ohne Gefahr für die Gesammtheit anordnen dürfen.

In Crotus und in Witel hatten die Protestanten zwei Schriftsteller verloren, deren Eindruck auf die damaligen Menschen ein bedeutender genannt werden muß. Das Motiv ihrer Abwendung war die Rücksehr zur allgemeinen Kirche, die Zuslucht zu der Tradition der Jahrhunderte, der Rüchalt an dem Gebäude, welches das Mittelalter getragen. Bei diesen Männern aber dauerte auch nach der Unterwerfung unter dle Kirche die Ueberzeugung und der Entschluß fort, daß der Kirche eine Besserung und innere Aufrichtung Noth thue. Crotus verdand seine Mahnungen und Rathschläge mit den Worten und Schriften Witels und Pflug's: seines Mainzer Herren Aufgabe schien ihm die Führung der katholischen Reformpartei zu sein.

Wir haben erzählt, wie schon 1530 in Augsburg Albrecht von Mainz. für eine Bersöhnung der Parteien eingetreten, wie er dann 1531 und 1532 die vermittelnde Verhandlung im Auftrage des Kaisers mit den Protestanten geführt; in seiner Hand hatte damals dies schwere Amt gezuht. Aber erst nachdem wir die geistige Disposition auf katholischer Seite, die nach Erasmus und seiner Jünger Ansicht von sich aus zu einer solchen Versöhnung der Kirchenspaltung hinneigte, vollständig uns vorgeführt haben, — erst jetzt erblicken wir die wahre Tragweite und Bedeutung jener Vermittlungsversuche, welche mit Gutheißung des Kaisers und sogar des Papstes damals angestellt wurden. Die Vermittlung und Versöhnung aber kam nicht zu Stande: die Entschiedenheit und Festigkeit der Protestanten bewegte sich den friedenslustigen Katholiken nicht soweit entgegen, daß eine

Bereinigung hatte stattsinden können. Aller Mühen Ergebniß war, wie wir schon verfolgt haben, kein anderes, als ein einstweiliger Religionsfrieben zwischen den verschiedenen Kirchen.

Dies Resultat entsprach ben Wünschen ber Protestanten, aber keineswegs bem Resormationsgebanken ber Mittelpartei, die sich um Erasmus und seine Ibeen gebilbet. Andrerseits aber hatte diese mittlere Richtung boch gerade in jenen ersten Jahren bes vierten Jahrzehntes ihre Existenz sich erkämpft.

Ihr geistiges Centrum war Erasmus; seine Schriften gaben die Duelle der Ideen und Beweise ab, mit denen die Vermittlung sich vorwagte. Zu dieser Fahne schworen Cleve und Mainz. Zu ihr hielten sich die Bischöse von Augsburg und Basel und Straßburg und Speyer. Auf die Politif des katholischten unter den katholischen Fürsten der Zeit, des Herzogs Georg von Sachsen, erhielt sie gerade damals unerwarteten Sinskuß. Herzog Georg bot seine Macht zur Durchsührung des Erasmischen Programmes.

In einigen anderen Ländern war man wenigstens nicht seindlich gegen solche Anschauungen gesinnt. In der Pfalz und in Brandenburg hätte es keines großen Umschwunges bedurft, um der Mittelpartei die Führung zu überlassen. Besonders wichtig schien es, daß Cleve's nächster Nachdar, der Kölner Erzbischof, zu jener Richtung immer offener hinneigte. Kurfürst Hermann, aus dem Geschlechte der Grasen von Wied, war ein braver und guter Mensch, ohne geistige Bedeutung und ohne religiöse Begabung oder gar theologische Talente. Aber er war offenen Sinnes und praktischen Blicks: von der Nothwendigkeit der Resormation überzeugte er sich mehr und mehr; und ein jüngerer Theologe, Johann Gropper aus Soest, eignete sich wachsende Gewalt und Macht über seine Regierung an. Gropper bewog seinen Kölnischen Herrn ebenfalls der mittleren Partei der katholischen Resormation sich anzuschließen.

Welche Aussichten hatten alle biese Berhaltnisse und Clemente einer großartigen ihres Zieles bewußten kirchlichen Politik geboten!

Doch alle Gunst ber Dinge und ber Personen wurde nicht recht benutt und verwerthet, — aus keinem anderen Grunde, als weil ber rechte Führer für das Unternehmen sich nicht einstellte.

Papft Clemens war zu weltlich gefinnt, zu tief in seine persönlichen und bynastischen und italienischen Interessen verstrickt: ihm war kaum eine

Uhnung von der Spannkraft und der Tragweite der deutschen kirchlichen Bewegungen und Regungen aufgegangen; und die Bedürfnisse der Deutsschen standen für ihn in einem Buche, das mit sieben Siegeln verschlossen.

Auch ber beutsche Kaiser Karl hatte sich aus Deutschand entfernt, unlustig und verdrießlich über den Gang der deutschen kirchlichen Entwicklung. Ihm sehlten die Organe mit den Deutschen Fühlung zu halten. Und damals hatten die politischen Aufgaben seiner europäischen Stellung fast ausschließlich seine Thätigkeit in Anspruch genommen. Er hatte, von der Roth der polischen Lage überwältigt, im Sommer 1532 sich mit der deutschen Kirchenfrage abgefunden, so gut als es eben möglich war. Er hatte Deutschland verlassen, nachdem er einstweilen den glübend gehaßten Protestanten äußerlichen Frieden und äußerlich unangesochtene Existen zugesichert.

Es war nicht bes Kaisers Meinung, daß dieser Friedstand lange Dauer haben sollte; — bis zum Conzile hatte er denselben gewährt; und das Conzil möglichst bald zu erwirken, begann er sosort im Herbst 1532 die nöthigen Schritte und Mahregeln einzuleiten. Nicht glücklicher war er diesmal damit, als zwei Jahre früher.

Noch einmal vereitelte Papst Clemens bem Kaiser sowohl Conzil als Reformation.

Bon bem Regensburger Reichstag hatte fich Raiser Karl unmittelbar und ungefäumt, burch bie Truppen bes beutschen Reiches, burch spanische und italienische Solbaten unterftütt, nach Ungarn zum Rampfe wiber die Türken gewendet. Ohne große und blendende Erfolge zu er= tämpfen, gelang es boch, die Türken abzuwehren und die Grenzen Deutsch= lands zu, fichern. Aus bem türkischen Felbzug eilte ber Raifer bann fofort nach Italien, um von bort nach Spanien heimzukehren. Im Dezember 1532 traf er mit Papft Clemens VII. in Bologna jusammen. Er besprach mit bem Papste und ben anberen italischen Staaten eine italische Defensivliga jum Schut bes Statusquo in Italien; es galt die frangosi= schen Gelüste auf Mailand und Tostana burch biplomatische Manöver im Schach zu halten und gegen die unruhige, neuerungeluftige Einmisch= ungspolitif des Franzosenkönigs Borkehrung zu treffen. Aber trop der scheinbar eine Sicherung schaffenben Liga brängten boch gerabe bie itali= ichen Berhältniffe unaufhaltsam zu einem Bruche gwischen Karl und Franz hin. Trot aller scheinbaren Freundlichkeiten zwischen Kaiser und Papst intriguirte Clemens unaufhörlich mit den Franzosen. Der Friede unter ben europäischen Großmächten war nichts weniger als sicher.

In Bologna legte nun auch ber Kaifer bem Papfte noch einmal eingehend und mündlich die Lage Deutschlands und seine Auffaffung der in Deutschland erwachsenen Rothwendigkeiten bar; ber Regensburger Reichstaasbeschluß über bas allgemeine Conzil war für Rarl bie Bafis, auf ber er bem Bapfte felbst Zustimmung und Mitwirkung zur Conzilberufung zu entreißen hoffte. Die Busage ber Berufung ju erreichen, mar er im Stanbe, nicht aber bie thatfachliche Erfüllung ber Bufage. Der Kaiser verwerthete in Bologna besonders die Scheu vor einer beutschen Nationalinnobe, um die Anzeige einer Versammlung bes allgemeinen Conziles zu erzwingen. Der Bapft zog die Karbinäle zu Berathungen hierüber beran. Campeggi und Aleander hörte man über die Lage Deutschlands. Farnese und Cefis gaben ihr Gutachten. Des Kaisers Minister Granvelle und Cobos und Erzbischof Marino von Bari sowie ber Gefandte Mai nahmen an ben Conferenzen Theil. Wirklich machten bie taiferlichen Erörterungen einen solchen Einbruck auf die Mehrheit ber Karbinale, daß fie bei ber erften Abstimmung für unverzügliche Berufung bes Congiles fich erklarten. Dann aber vertagte ber Papft bie weitere Berhandlung. Die einzelnen Karbinäle wurden bearbeitet; und am 20. Dezember 1532 fiel ber Beschluß babin aus, daß bas Conzil nur nach vorheriger Verständigung und Berföhnung sämmtlicher Fürsten möglich ware. Das war eine Rückfehr ju bem Standpunkte bes vorigen Jahres, ein Sieg papftlicher Intriguen über ben Willen des Kaisers: es bebeutete die Bereitelung bes Conziles für bie nächste Beit.

Freundliche Worte tauschten in Bologna Kaiser und Papst mitein= ander. Und doch hatte Karl den geriebenen Priester durchschaut. Als er am 28. Februar 1533 aus Bologna schied, wußte er wohl, daß der Papst der französischen Allianz sich hingegeben hatte und ihm keine der gege= benen Zusagen zu halten entschlossen war.

Formell war das Ergebniß der Bologneser Conferenzen die Ankunbigung, daß das Conzil zusammengeladen werden sollte, — unter einer Bedingung und Voraussezung, deren Nichteintressen oder Nichtvorhandensein sessen, d. h. nachdem das Einvernehmen der großen Mächte hergesstellt und der europäische Frieden gesichert. Seltsam war es, daß man bie Miene nach außen auffette, als ob wirklich etwas geschehen sollte. Papst und Kaiser schicken gemeinsam Agenten nach Deutschland, von dem Beschlusse bes Conziles, — so heuchelte man trot voller Klarheit über die Bedeutung des formellen Aktes, — den deutschen Reichsständen Anzeige zu machen. Papst Clemens ließ sich nach Aleanders Rathschlag herbei, seine Absicht zur Berufung eines Conziles noch einmal zu erklären, aber er hielt die Zustimmung und Theilnahme aller Staaten für nöthig; er kündigte den deutschen Fürsten eine Gesandtschaft an, ihre Cinwilligung zum Conzil nachzusuchen.

Nach Frankreich und England sollte ein päpstlicher Seheimkämmerer Ubaldini abgehen; zu den deutschen Fürsten entsandte Clemens den Bischof Ugo Rangone von Reggio: er sollte die Bedingungen darlegen, unter welchen das Conzil tagen würde. Sanz in den hergebrachten Formen sollte es berathen; seine Theilnehmer sollten sich zur Beodachtung aller Conzilbeschlüsse verpslichten; in Deutschland sollte jede Reuerung dis zum Conzile unterbleiben; Ort der Bersammlung sollte Mantua oder Bologna oder Piacenza sein; auch wenn nicht alle Mächte Theil nehmen würden, sollten doch diesenigen, welche einverstanden wären, ihr gemeinsames Unternehmen ausschihren: sechs Monate nachdem der Papst die Zustimmungserklärungen empfangen, war seine Meinung, das Conzil seierlich binnen Jahressrift anzusagen. Sehr schön klang alles das in den offiziellen Documenten niedergelegte; aber wer ernstlichen Glauben in die redlichen Abssichten des Papstes aussprechen wollte, würde doch mit der wirklichen Gessinnung der Curie wenig Bekanntschaft verrathen.

Raiser Karl hielt es für nöthig, dem Nuntius einen Begleiter zu geben, den Präsidenten Lambert de Briarde, offenkundig als Helser, in Wirklichkeit aber als Aufseher und Beobachter. Die kaiserliche Politik wies ihren Agenten an, sorgfältig jeder Regung eines nationalconziliaren Gelüstes in den Weg zu treten, aber ausmerksam auf jede Möglichkeit zu achten, die sich etwa zur Hersellung der religiösen Einheit und zur Rückgabe der von den Protestanten occupirten geistlichen Güter bieten würde: dabei wäre zu vermeiden, daß die Deutschen sagen könnten, man mache ihnen in wesentlichen Glaubenspunkten leicht irgendwelche Zugeständnisse. Außerdem aber wünschte der Kaiser, daß man ersahre, wie sehr er sich beim Papst bemüht habe, um Abstellung der vielberusenen deutschen Besschwerden: des Papstes guten Willen zur Beseitigung der Mißstände ers

kannte Karl an: ben katholischen beutschen Fürsten sollte Briarde über biese Dinge gute Hoffnung erwecken; er sollte auch mittheilen, daß die von den deutschen Katholischen gewünschte offizielle theologische Bertheibigung des katholischen Glaubens wider die Protestanten in der Ausarbeitung begriffen wäre. Daneben aber wurde Briarde vertraulich aufmerksam gemacht, auf etwaige Kunstgriffe des Nuntius oder indirekte Intriguen desselben gegen das Conzil aufzupassen: verhindern sollte er, daß der römische Prälat ein religiöses Compromiß irgendwo einfähle, er selbst sollte dagegen jede Gelegenheit wahrnehmen, irgendwie mögliche Wege des Ausgleiches und der Bersöhnung aufzusinden und anzubahnen.

So zogen die beiden zu gemeinsamer Action verbundenen Diplomaten durch das deutsche Reich, mißtrauisch einander beobachtend, mit einem Auftrage belastet, an dessen Erfolg die beiden Auftraggeber nicht glaubten: es war ein Scheinwerk, eine leere Demonstration.

Im April 1533 erschienen Rangone und Briarde bei König Ferbinand in Wien. Ferdinand lobte bes Papftes Entschließung; er gab Anweisungen für die weiteren Berhandlungen. In Dresden sprach Herzog Georg in lebhaften Worten sein Bedauern aus, über die stetigen Verzögerungen bes boch so nothwendigen Conziles; seiner Migstimmung über ben Bang ber kirchlichen Dinge lieh er unverhohlen fraftigsten Ausbrud. Berzog Georg verbreitete sich nicht allein über die Conzilfrage, sondern auch über die Schäben ber augenblicklichen Lage in Deutschland: ben Nürnberger Religionsfrieden anerkennend hob er die üble Auslegung besselben in der Pracis bervor: agitatorische Propaganda machten die Protestanten auf Grund seiner Bestimmungen auch bei Unterthanen frember Stände: bringend beantragte er eine authentische Interpretation burch ben Kaiser, welche die Möglichkeit jener vertragswidrigen Praxis abschneiben sollte. Aus Georgs Worten leuchtete jedenfalls die Ansicht hervor, daß irgend eine Vorkehrung wider das trot des Friedens um fich greifende Wachsthum bes Brotestantismus seitens ber Ratholiken getroffen werben mußte: wenn ber Raifer nicht helfen wollte, ware man auf eigene Sulfe angewiesen.

Von Dresben reisten die Gesandten nach Weimar. Kurfürst Johann Friedrich hieß den Entschluß des Conziles willkommen, wenn es ein christliches freies sein sollte, in dem das Wort Gottes alle Fragen entscheide; jedoch machte er seine definitive Antwort von der Entschließung seiner pro-

teftantischen Bunbesgenoffen abhängig. In abnlicher Beise behandelte auch Rurfürst Albrecht von Mainz die Sache bilatorisch; er lobte die Entschließ: ung, er erklärte für seine Berson fich mit allen von Raiser und Bapft beliebten Ginzelheiten einverftanden, aber ba in turger Frift bie Fürsten, bie noch jur tatholischen Kirche fich hielten, in Mainz zusammenzukommen beabsichtigten, so verschob er die Conzilsache auch auf diese Busammenkunft, um bann eine gemeinsame Erklärung ber beutschen tatholischen Fürsten bem Nuntius zu übergeben. Kurfürst Joachim von Brandenburg bezeigte großes Berlangen nach ber theologischen Widerlegung ber Brotestanten; er beklagte bie Unruhen in Deutschland, die brobenbe Ginmischung ber Protestanten in die Burtembergischen Berhältnisse; auch er verwies auf die Berathung ber tatholischen Fürsten, die in Mainz bevorstand. Aus dem Kölner Rurfürsten war nichts bestimmtes herauszuholen. Der Trierer erinnerte baran, baß früher als Conzilsort Met ober Köln ober Mainz ober Strafburg genannt maren: es war nicht möglich, ihn von biefer Anficht abzubringen. Der Rurfürst von ber Pfalz außerte sich nur im allgemeinen zustimmenb. Die Schmalkalbener Bunbesgenoffen ließen zulet auch ihre gemeinsame Entschließung ben Gefandten gufommen, burch welche fie jene febr protestantisch gefärbten Bebingungen, bie ber Rurfürft von Sachsen ichon ausgesprochen, sich insgesammt aneigneten: es war nichts anbers, als eine unzweibeutige Ablehnnng bes Conziles, wenn es nach ben papstlichen Borichlägen berufen werben follte.

Das Ergebniß der Rundfrage hatte nirgendwo besonderen Gifer gezieigt, — die Protestanten hatten Abneigung und Scheu vor dem papistisschen Unternehmen angekündigt; bei den Katholiken herrschte Entmuthigung, Mißtrauen, Berstimmung über die in den letzten Jahren erledten und die noch als bevorstehend gefürchteten Ereignisse. Es war kein Bunder, daß burch die hier zusammengebrachten Erklärungen der Deutschen des Papstes Unlust und Widerwille nicht in freudigen Eiser für das Gelingen des Conziles verkehrt werden konnte. Dem Papste wurde die Haltung der Deutschen Borwand und Rechtsertigung für die Nichterfüllung seiner dem Kaiser ertheilten Rusage.

Es kamen noch andere Momente bazu, welche das völlige Scheitern ber Conzilidee bis zu einem gewissen Bunkte entschuldigten.

Im Herbst bes Jahres 1533 hatte Papst Clemens eine Zusammen= kunft mit bem Franzosenkönige Franz. Die politischen und bynastischen Banbe zwischen ben Medicis und den Balois wurden bei der Begegnung in Marseille enger geschürzt; politische Beradredungen wurden getroffen, Eventualitäten der nächsten Zukunft wurden besprochen, durch welche Papst Clemens dem Ehrgeize des Franzosen Borschub zu leisten sich verpslichtete und die französischen Angrisse auf des Kaisers Machtstellung zu fördern unternahm. Man könnte sagen, in kirchlichen Dingen hätten gegenseitig Clemens und Franz sich Zugeständnisse gemacht. Franz ließ es sich gesallen, daß Clemens die Berurtheilung des englischen Königs Heinrich VIII. wegen seiner Chescheidung aussprach. Andrerseits gab Clemens der französischen Sinrede gegen das Conzil soweit Raum, daß er zu einer Bertagung der Berufung den Entschluß faßte. Im März 1534 kündigte er dies selbst den deutschen Fürsten an; er stellte es als eine Nachgiedigkeit an die französischen Wünsche dar, und doch war es nichts anders als eine fröhsliche Erhörung der eigensten Herzensneigungen.

In Deutschland wurde die französische Politik jetzt immer offenkuns biger darauf gerichtet, selbst mit Gewalt die Gegner des Kaisers zu heben und zu unterstützen. Indirekt und direkt durch die Franzosen gebeckt und geschoben, führten die Protestanten einen Schlag, der eine Erweiterung des Religionsfriedens zu ihren Gunsten nach sich zog.

Im Nürnberger Friedensabschiebe mar die Einstellung der Religions= prozesse am Reichskammergericht ben Protestanten zugesagt. Am 6. No: vember 1532 ertheilte ber Kaiser von Mantua aus bem Gerichte bie nothige Anweisung. Aber im Collegium der Reichsrichter herrschte katholischer Eifer in so hohem Grabe, daß das Gericht, ungeachtet ber kaiferlichen Weifung, wegen geiftlicher Guter und Besitzungen Prozesse wiber Protestanten annahm und unter bem Bormande, nicht die Religionssache, vielmehr allein ben weltlichen Befit bamit zu treffen, auch in einem ben Protestanten ungünftigen Sinn entschieb. Als dies vor den Raiser gebracht wurde, gab er im Januar 1533 eine fehr zweifelhafte Erläuterung: er könne nicht sagen, mas Religionssachen wären: bas hieß ber katholischen Mehrheit im Gerichte bie Entscheidung übertragen. Das Gericht verstand ben Wink; die Prozesse gingen vorwärts. Die Protestanten riefen die Bermittler bes Religionsfriedens, Mainz und Pfalz an; es balf ihnen nichts. Auch eine Erörterung mit bem Gerichte selbst schaffte nicht Wandel. kündigten die Protestanten geradezu und förmlich dem Reichsgerichte ihre Anerkennung auf, am 30. Januar 1534. An dem Franzosenkönig batten

fie gerade damals Ruchalt gewonnen. Landgraf Philipp hatte im Januar in Barlebuc den Kriegszug nach Würtemberg befinitiv verabredet.

König Ferbinand war von ben Geanern noch immer nicht als römischer König anerkannt, weber von ben Protestanten, noch von ben Baiern. Sein Regiment über bas confiscirte Burtemberg ruhte auf fcmachen Grundlagen. Der schwäbische Bund, ber ben habsburgern bisher ein gefügiges Mittel ber Herrschaft gewesen, fiel bamals auseinander. Des vertriebenen Herzoas Ulrich Agitationen thaten endlich Wirkung. Rübn und rasch erfolgte unter Landgraf Philipps Führung ber Ginfall ins Würtembergische Land. Ferdinands Truppen gelang es nicht, Würtemberg zu be-Raifer Rarl war nicht im Stanbe, sofortige Streitfrafte ju iciden und schnell wirksame Sulfe zu bringen. Bapft Clemens erwiderte Ferdinands Sulfegesuch mit febr gut katholischen Worten und Mahnungen, aber er fand leicht einen Ueberfluß von Gründen, um nichts leisten zu muffen. Ferdinands eigene Kräfte aber reichten ju langerer Bertheibigung nicht aus; ba entschloß er sich nachzugeben. Unter Bermittlung von Kurfachsen einerseits und Kurmainz und Herzog Georg andererseits, wurde in Raban am 28. Runi ber Kriebe errichtet. Als östreichisches Afterleben nahm Herzog Ulrich fein Burtemberg wieber in Befig. Rurfurft Johann und bie Protestanten erkannten nachträglich Ferbinand als römischen Rönig Der Religionsfriede murbe erneuert und bestätigt; die gegen seine an. Bestimmungen erhobenen Prozesse wurden als "Migverftanb" ausgegeben, und die wirkliche Einstellung berfelben verfügt. König Ferdinand batte ben Fortgang bes Protestantismus in Würtemberg bemmen wollen; aber man hatte eine folche Rlaufel nicht in bem Bertrage gebulbet. Herzog Ulrich blieb die Befugniß landesherrlicher Fürforge für die Kirche feines Landes ungeschmälert. So brachte ber Friede von Raban bem Protestan= tismus neue Rechtsgarantie und neuen Ruwachs.

Wenn ber Religionsfriede von 1532 dem Protestantismus die Exiftenzberechtigung nur bort zugestanden, wo er damals schon vorhanden war, so wurde 1534 seine Ausbehnung auf ein neues Gebiet geduldet. Dasgegen hatten die Lutheraner nochmals die Verpslichtung übernommen, Sastramentirer, Zwinglianer und Wiedertäufer nicht zuzulassen; und sie hielten gern diese Zusage; dem Treiben der Wiedertäufer in Münster bereiteten sie ein blutiges Ende, mit den Katholiken in diesem Punkte vollständig zusammenhandelnd. In der That gelang es, im Herbst 1535, durch eine

Abmachung zwischen Kursachsen und König Ferdinand, die lästigen Fesseln, die dem Wachsthum der protestantischen Partei durch den Religionsfrieden von 1532 angelegt waren, abzustreisen und Bewegungsfreiheit-sich zu verschaffen. Damit war der einstweilige Frieden unter den Confessionen in Deutschland neu befestigt und neu begründet.

Bei bieser friedlichen Strömung unter Fürsten und Reichsständen hatten die früheren Gegner, die sächsischen Fürsten, der Kurfürst und der Herzog unter Mainzer Vermittlung den Versuch einer religiösen Ausgleiche ung angestellt, der in dem Leipziger Religionsgespräch geschah. Das Scheistern der Versöhnung führte dann bei der friedlichen Disposition der Vershältnisse zur Erneuerung des Religionsfriedens in Kadan.

Der von Bapft Clemens im März 1534 angezeigte Entschluß, bas im Borjahre verkündete Conzil unter ben waltenden Berhältnissen noch nicht einzuberufen, murbe von ben Protestanten ziemlich ruhig hingenom= hatten fie boch felbst zur Ablehnung bes Conziles bas Ihre ge-Der sächfische Kurfürst meinte wohl, jett gebühre es bem Raiser, bas driftliche, gemeine, freie Conzil, von bem bas beutsche Reich so oft gerebet, fraft seines Amtes zu berufen; aber er sette boch sogleich bingu, ohne vorhergegangene friedliche Berständigung zwijchen Katholiken und Protestanten maren nicht viele guten Früchte zu erwarten. Heftiger war bie Enttäuschung ber Ratholiken über ben Rudzug bes Papftes. sonbers ftarten Ausbruden erging fich Bergog Georg wiber Bapft Clemens: ihn bezeichnete er unverblumt als benjenigen, ber ben Ruin ber beutschen Rirche verschulbet habe: wenn bie romifche Rirche ein Stud Gelb verliere, setze man die ganze Welt in Alarm; aber wenn Tausende von Seelen verloren gingen, so kummere bas ben schlechten hirten in Rom wenig. Je entschiebener bes Bergogs tatholischer Gifer gemachfen, besto rudhalt= lofer brach seine Entruftung hervor über bas gewissenlose Haupt ber Christenheit in Rom. Auch König Ferbinand legte bem papstlichen Runtius, Pietro Baolo Bergerio, febr verwandte Reflexionen vor; er wollte es anfangs für unmöglich halten, bag ein fo fcarfer Beift wie Clemens bie Schaben nicht gesehen, bie er burch seine Bolitit ber Kirche gufügen würde; bie Berweigerung ber papstlichen Gulfe bei bem Angriff ber Brotestanten verstärkte noch die entstandene Mißstimmung. Große Mühe hatte Bergerio, alles so zu erklären und auszulegen, daß keine schlimmen Folgen baraus erwüchsen. Auch am Hofe Ferbinands hieß es, ber Raifer müßte jest das Conzil in seine Hand nehmen, nachdem der Papst sich zurückgezogen. Bergerio urtheilte, wenn nach allem, was vorgegangen, König
Franz nun auch noch den gedrohten Sinfall in Italien unternehmen sollte,
wenn dadurch der Aufschub des Conziles sich verlängerte, dann würde in
Deutschland das Nationalconzil unvermeiblich werden. Der erfahrene Karbinal von Trient sagte, "wie kann ich länger an der Spise der Geschäfte
des Biener Hoses bleiben, wenn Se. Heiligkeit, als Alliirter der Franzosen, gegen Kaiser und König auftritt?" Auch der weltkluge Tribentiner
beklagte die Berblendung des italienischen Politikers, der aus übel verstandenen Mediceischen Interessen die Sache des Katholicismus in die größten Gesahren stürzte! Welcher Standal müßte sich erheben, — führte
weiterhin der Bischof aus, — falls Karl, wie dies viele früheren Kaiser
gethan, das Conzil wirklich zusammenbringen wollte, in einer Zeit, in
welcher der Papst des Franzosenkönigs Alliirter wäre, der selbst ganz offen
mit dem Türken sich gegen die Christenheit verbunden hatte!

Karl ließ fich auch jest noch nicht burch Clemens Winkelzuge und Mangel an Sorgfalt abschrecken: fein Gefandter in Rom erneuerte trop alles vorgefallenen nochmals ben Antrag auf ein Conzil. Wieberholt beriethen die Kardinäle die Lage; aber fie kamen zu keinem anderen Entichluß, als baß Papft Clemens in seinem bisherigen Bemühen fortfahren follte, das Conzil zu berufen und den allgemeinen Frieden anzubahnen: bas lettere aber bleibe bie Borbebingung jeglichen Erfolges bes Conziles. Und mochte König Ferbinand noch so bringlich um bas Conzil bitten, von papstlicher Seite warf man ein, daß bei bem brobenben Ausbruche eines Krieges in der Christenheit absolute Unmöglichkeit sich der Absicht entgegen= Bergerio ersuchte einmal König Ferdinand, anzugeben, wie sich ftelle. gegenwärtig ein Conzil follte verwirklichen laffen? "Das kann ich nicht beantworten; das ist Sache bes Raisers", entgegnete Ferdinand: "aber das weiß auch ich: fommt bas Conzil nicht balb zu Stande mit bem Willen bes Papstes, so wird es ein Conzil geben, bas ber Papst nicht wird binbern können; und felbst sein Freund, König Franz, wird ihm bann nicht au belfen vermögen gegen bie Beschluffe eines solchen Congiles." ber Papst bebenken, mas er thut. — so warnte Bischof Bernhard von Trient: es könnte leicht etwas geschehen, was Papst Clemens nicht erwartet; mit nicht mißzuperstehendem Winke deutete er an, daß er eine Wieberholung jener Rom wiberfahrenen Zuchtigung bes Jahres 1527 für nicht unmöglich hielt. Vergerio fügte hinzu: "ber papstliche Name war schon vordem in Deutschland verhaßt; dieser Haß aber ist jetzt so angewachsen, daß er gar nicht mehr wachsen kann"; "zähneknirschend nehmen die Deutschen wahr, daß der Papst sich weigert, das Conzil zu berufen und durch dasselbe das Heil vieler armen Seelen zu sichern, nur weil dem Feind der Deutschen, dem König Franz, eine solche Vorkehrung nicht paßt." Immer entschlossener wurden deßhalb die Deutschen unter sich selbst, ohne Rücksicht auf die anderen Nationen, aber zum Schaben des römischen Stuhles, die kirchlichen Wirren zu schlichten.

Entrüftung und Abneigung über sein Gebahren, — bas war die Frucht, welche die päpstliche Politik im Herzen der ergebensten Katholiken erzielte. Aus weltlichen Rücksichten und Interessen verhinderte Clemens das für die Herstellung des Katholicismus in der That unentbehrliche Conzil und versäumte jede Gelegenheit zur "Reformation" der ihm anvertrauten schwer leidenden Kirche.

Rein größeres Hinderniß hatte damals die "katholische Reformation" als die Persönlichkeit des regierenden Papstes Clemens VII.

Als er im Herbste 1534 schwer erkrankte, athmete die Kirche auf. Noch einmal belebte ihn für kurze Zeit die Hoffnung, zu genesen. Ein Rückfall der Krankheit warf ihn aufs neue nieder: am 25. September schied er aus diesem Leben, ein unglücklicher Mensch, dessen Pontisikat für die Kirche unglücklich verlaufen.

Wer das Personal des Kardinalcollegiums im Herbst 1534 mustert, wird leisem Zweisel dei sich Raum gewähren, ob die Aussicht damals eine große genannt werden durfte, einen für die geistliche Aufgabe geeigneteren Papst aus der Mitte der hohen Prälatur hervorgehen zu sehen.

Noch eine Reihe von Jahren hat bas damalige Verhältniß fortgebauert, daß nicht beim Papste oder bei der Curie die kirchlichen Interessen ihre eigentliche Vertretung hatten. Allzu tief war die Verweltlichung der Kirche in das innerste Leben und in die höchsten Aemter der Kirche eingedrungen, als daß in kurzer Frist die innerliche Erneuerung kirchlichen Geistes ihre Wirkungen auch an dieser Stelle schon hätte zeigen können.

Dennoch hat ber Nachfolger Clemens' VII. ben Bestrebungen katholischer Kirchenreformation sofort größeren Spielraum und lebendigere Bewegung eröffnet. Unmerkungen.

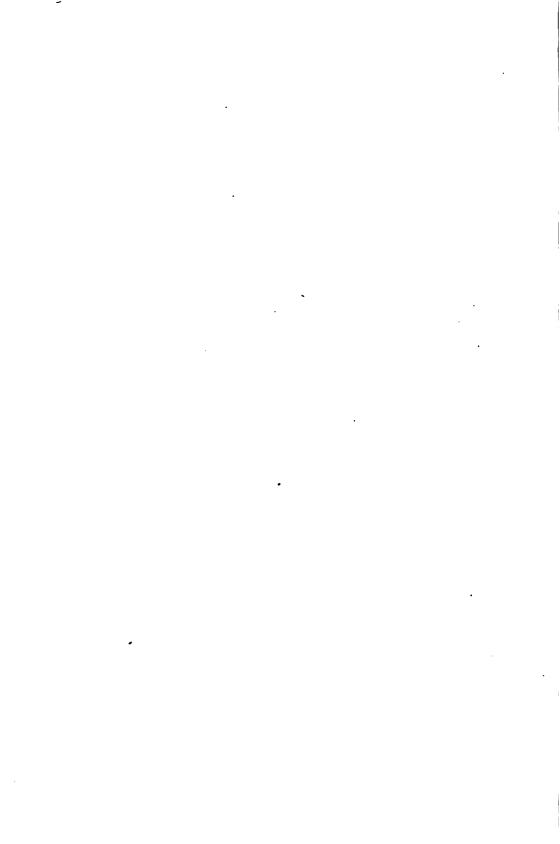

# Zur Einleitung.

Es liegt weder in meiner Abficht, die kurzen Sabe der Ginleitung in ausführ-Licherer Auseinanbersetzung zu erläutern, noch bie quellenmäßigen Rachweise für bie einzelnen Behauptungen ober Urtheile an biefer Stelle borgulegen. 3ch begnuge mich für biefen einleitenben Theil meiner Darftellung mit wenigen und turgen Citaten. Darauf barf ich wohl hinweisen, daß fur eine Seite ber hier behandelten Dinge bie Stellung bes Papfithums zu ben einzelnen Staatsgewalten und bie Anfange bes Lanbesfirchenthums - icon vor einigen Jahren von mir bie wichtigsten Thatfachen überfichtlich zusammengestellt find (Die allgemeine Rirche und die Landeskirchen, in Studien und Stiggen zur Geschichte ber Reformationszeit [Leipzig 1874] 6. 282 - 340). Ueberhaupt glaube ich bie Bemerkung nicht unterlaffen zu follen, bag alle Betrachtungen und Studien über die Entwicklung der Kirche im Mittelalter aus ber Controversliteratur zwischen ben Altfatholiken und ben Anhängern bes Batikanischen Conziles große Förberung empfangen haben. Geben biefe Schriften auch meistens nur von einer einseitigen Betrachtung aus, haben fie auch meistens von einer bestimmten Tenbenz ber historischen Auffassung sich nicht freigehalten, so bankt eine unparteiische und rein historische Betrachtung ihnen bennoch vielfache Anregung und Belehrung. Ich nenne nur bie hervorragenbsten Werke biefer Art: Ranus Der Babst unb bas Consil. 1869. — Bergenröther Anti-Janus. 1870. — Suber Das Bapftthum und ber Staat. 1870. - von Schulte Stellung ber Congilien, Bapfte und Bifchofe. 1871. von Schulte Macht ber römischen Bapfte über Fürsten, Lanber u. f. w. 1871. -Langen Das vatifanische Dogma von bem Universal-Episcopal und ber Unfehlbarkeit bes Bapftes. 4 Thle. 1871—1876 (in einem Banbe 1876). — von Dollinger Ueber bie Wiebervereinigungsversuche zwischen ben driftlichen Rirchen und bie Ausfichten einer fünftigen Union; Bortrage, gehalten in München im Winter 1872, gebruckt nach ftenographischer Aufzeichnung in ber Rolnischen Zeitung, Februar und Marg 1872. -Dazu tommen von einer Seite, die an dem Streite als folchem nicht intereffirt ift, die Werte von Frommann Geschichte und Rritit bes vaticanischen Congiles. 1872; -Safe Sanbbuch ber protestantischen Polemit gegen bie romifc = tatholische Rirche, 3. Auflage. 1871. — D. Lorenz Bapftwahl und Raiferthum. 1874. — Watten: bach Geschichte bes romischen Bapftthums im Mittelalter, 1876. -

Leiber ist es mir nicht möglich gewesen, eine neuere Arbeit von Höfler Die romanische Welt und ihr Berhältniß zu den Reformideen des Mittelalters — Wien 1878 — noch vor Drucklegung dieses Buches zu Gesicht zu bekommen.

- S. 10: Ueber bie papstliche Finanzwirthschaft hat Woker (Das kirchliche Finanzwesen ber Papste. 1878) einen Bersuch historischer Darstellung veröffentlicht, ber allerdings mehr geeignet ist, die über diese Dinge herrschende Dunkelheit anzuzeigen, als die Sache selbst ins Licht zu seinen: bazu bebarf es erst noch gründlicher und umsfassener Studien.
- S. 11. 12: Neber Ockam's und Marfil's kirchenpolitische Ibeen vgl. Studien S. 295—301 und die älteren Arbeiten Friedbergs, die bort citirt sind. Reu dazugekommen sind seit 1874 mehrere Bücher: Riezler Die literarischen Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwig des Baiers. 1874. Marcour Antheil der Minoriten am Rampse zwischen König Ludwig und Papst Johann XXII. dis 1328 (1874). Gubenah Michael von Cesena. 1876. Preger Der kirchenpolitische Ramps unter Ludwig dem Baier und sein Cinsus auf die öffentliche Meinung in Deutschland. 1877. Carl Müller Ramps Ludwigs des Baiern mit der römischen Curie. I. Bb. 1879. Bgl. auch die Recensionen meines Collegen Moris Kitter in Reusch's Theologischem Literaturblatt 1877 Rr. 6 und in Sybel's historischer Zeitschrift 1879 (42, 298 ff.).
- S. 15: Die Borstellung der spanischen Könige an Papst Johann XXII. theilt Raynaldus Annales ecclesiastici ad a. 1330 § 44 mit; die Kölner Erklärung vom 14. Oktober 1372 steht in Lacomblets Urkundenbuch III, 627 sf. (u. A. romana ecclesia contra morem veterem ad partes exteras nunquam his temporibus mittit predicatores vel viciorum correctores sed cotidie mittit bene pompisantes et facta sua propria dirigentes pecuniarum peritissimos exactores). Eine ähnliche Borstellung erfolgte aus Mains, 29. November 1372 (Gudenus III, 507).
- S. 16: vgl. von Dollinger Der Weiffagungsglaube und bas Prophetenthum in ber chriftlichen Zeit (Histor. Taschenbuch, 5. Folge I. Bb. 1871).
- S. 19 ff.: bgl. meinen Auffat "Papft und Conzil" in Grenzboten 1874. I, 160—176; und Studien S. 309 ff.

# Zum Ersten Buch.

## Zum Erften Kapitel.

- S. 40: Rebe bes Engländers in Rom, 27. November 1425, Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum (1690) p. 19. 20.
- S. 42: Neber die katholischen Könige Ferbinand und Jabesla von Spanien habe ich früher gehandelt in Studien und Skizzen S. 43—74. Das Hauptwerk ist heute noch immer Prescott, Geschichte der Regierung Ferdinands und Fabeslas. 1837 (Deutsche Uebersehung 1842).
- S. 43: Ueber Charakter und geschichtliche Entwicklung ber Staatskirche in Spanien gibt es eine umfassende Literatur. Die Rechte ber spanischen Arone gegenüber Alerus und Kirche ihres Landes einerseits und gegenüber dem römischen Papste andrerseits, wie sie im Lauf des 16. Jahrhunderts sich aus den von den katholischen Königen getrossenen Ginrichtungen allmälig ausgedildet haben, sind schon im 17. Jahrhundert

Gegenstand eifriger Controverse geworben. Aus ben geschichtlichen und ftaatsrechtlichen Parlegungen ber Bertheibiger ber Krone, ber fogenannten Rogalistas, gewinnt man bie befte Renntnig biefer Berhaltniffe: ich nenne bie fur ben Siftoriter wichtigften biefer Schriften. Enriquez de clavibus romani pontificis. — Cevallos de cognitione per viam violentiae in causis ecclesiasticis (1624). — Navarrete Conservacion de Monarquias (1626). - Bon besonderer Bichtigkeit ift bas Memorial de Pimentel y Chumacero, auf Grund beffen biefe beiben Manner 1633 in Rom berhanbelt haben. — Ferner Salcedo de lege politica eiusque naturali executione et obligatione tam inter laicos quam inter ecclesiasticos. — Salgado de regia protectione vi oppressorum appellantium a causis et judicibus ecclesiasticis. - Salgado de supplicatione ad Sanctissimum a bullis et litteris apostolicis nequam et importune impetratis in perniciem reipublicae regnis aut regis aut juris tertii praejudicium, et de earum retentione interim in senatu. (1639). — Solorzano de politica Judiarum. - Ramos del Manzano sobre la provision de los obispados en Portugal. (1659). - Lopez Historia legal de la bula in coena domini. (1698). - Ledesma en favor dela Regalia. 1698. - (Dieje beiben Werte von Lopez und Ledesma mit apendice wurden 1768 gufammen neu herausgegeben). - Diefelben Controverfen tauchten jur Beit bes fpanischen Erbfolgetrieges und in ben Regierungen Bhilipp's V. und Kerbinand's VI. wieder auf: - ftaatsrechtliche und tanonistische Deductionen wurden ben Berhandlungen über bie Concordate von 1737 und 1753 zu Grunde gelegt. Aus biefer Literatur bebe ich berbor: Solis Dictamen sobre los abusos de la corte romana por lo tocante à las regalias de S. M. C. y jurisdiccion que reside en los obispos (1709). — Macanaz Memorial 1713. — Riol Informe (1726). — Patiño Propugnaçulo historico canonico politico y legal del real y universal Patronato (1736). - (Benedict XIV) Demostracion à los Cardenales Belluga y Aquaviva sobre las Bulas presentadas per el segundo en nombre de la corona de España para probar las pretensiones sobre el Patronato real (1741). - Satisfaccion historico-canonico legal Manifiesto o Demonstracion (de Ben. XIV) . . . . Con los fundamentos de hecho y derecho con que los reyes de España han conocido de todas las causas y negocios del Real Patronato (1742). - Mayans Observaciones sobre el concordato de 1753. — Quiros Nuevo promotor de la real proteccion (1758). — Aud in ber Reit Rarls III. riefen bie Berhandlungen mit bem Papftthum, bie Magregeln gegen bie Jesuiten und bie Gesetze ber aufklarerischen Regierung eine Reihe rechtshiftorifder Arbeiten ins Leben, benen man Beachtung ichenten muß. Dabin geboren: Campomanes Tratado dela Regalia de amortizacion ecclesiastica. 1765. - Campomanes y Moñino Judicio imparcial sobre las letras en forma de Breve. 1768. Dazu tommt noch bie citirte Ausgabe von Lopez und Ledesma 1768. — Manuel y Asso Instituciones del derecho civil de Castilla (1771). — Covarrubias (José) Maximas sobre recursos de fuerza y proteccion (2. ed. 1786, ultima ed. 1829). — Aus ber neueren Literatur genüge es zu erwähnen: Marina Ensayo historico-critico sobre la antigua legislacion de los reynos de Leon y Castilla. 1808. — Sempere Historia del derecho español 1822 (continuada hasta el enlace de Isabel II. 1847). - Sempere Historia de las rentas ecclesiasticas de España 1822. - Historia y origen de las rentas de la iglesia de España, por un presbitero secular 1828. de la Canada Observaciones practicas sobre los recursos de fuerza (1845). — V. de la Fuente La retencion de Bulas en España ante la historia y el derecho (1865). - Friedberg Grangen amifchen Staat und Rirche (1872) S. 529-550 giebt

eine kurze Uebersicht über ben Gegenstanb; allerbings ohne erschöpfende Benutzung ber spanischen Literatur!

- S. 43: Ueber das Concordat von 1482 handelt Prescott I, 255, II, 586; gestüht auf die von Riol in seinem Informe beigebrachten archivalischen Rotizen (Seminario erudito III, 95). Bgl. die sehr interessante Motivirung, welche die tathol. Könige selbst ausgesprochen in Coleccion de documentos ineditos para la historia de España VII, 539—571. Vicente de la Fuente Hist. ecl. de España (2. ed.) V, 66 ff. läht die Angaben Riol's unbeachtet.
- S. 44: Unter bem Gesichtspunkte "ber Rirchenreformation in Spanien" batte ich 1874 in ben "Studien und Stiggen" eine Reihe von Daten zusammengestellt (S. 7 bis 40), beren Renntnig ich ben alteren Werten von Nic. Antonio Bibliotheca Hispana nova (1788), Quétif et Echard Scriptores ordinis praedicatorum II (1721), ben Buchern über den spanischen Protestantismus und einigen anderen neueren Monographien, por allem aber bem Buche bon Vicente de la Fuente Historia ecclesiastica de España (1855 in 4 vol.) verbankte. Der spanische Rirchenhistoriter hatte ursprünglich nur Erganzungen zu einer Ueberfetung bon Algog's Rirchengeschichte zu geben beabsichtigt, bann aber boch für unsere Periode seine Arbeit zu einer eigenen Darstellung erweitert. Jest liegt biefelbe in neuer Ausgabe bor: Segunda edicion corregida y aumentada, in 6 Banden 1873/75. In biefer Erweiterung und Berbefferung hat bas Werk noch um ein bebeutenbes gewonnen. Dagegen bietet der eben erschienene lette Band von Gams Rirchengeschichte von Spanien, Bb. III Th. 2 (1879) mir Richts neues. - Ich bente, einige bibliographische Rotizen über die genannten geistlichen Rathe, die Führer der spanischen Reformation, werden am Plat sein. Es giebt ein Leben Mendoza's von Pedro Salazar de Mendoza (Vida del Cardenal Mendoza 1620), eine neuere Arbeit über Talavera von P. Alcantara Suarez vida del ven. D. Fr. Hernando de Talavera 1866. Ueber Timeneg schrieb mit Benugung von Attenftuden und Brieficaften bas grundlegende Buch Alvaro Gomez de Castro de rebus gestis a Fr. Ximenio Cisnerio 1569. Daran schließen sich an Eug. de Robles Compendio de la vida y hazañas del card . . (1604); Quintanilla Archetypo de virtudes, espejo de prelados, el venerable padre y siervo de Dios, Fr. X. de C. (1633); Flechier Histoire du Cardinal Ximenez 1693. Weit mehr bie Bezeichnung eines hiftorifden Buches verbient Sefele, Rarbinal Timenes und bie fircht. Buftanbe Spaniens am Enbe bes 15. und Anfang bes 16. Jahrhunderts (1844). - Sabemann Fr. Limenez (Abbrud aus ben Göttinger Studien) 1847. — In Spanien hatten Sapangos und be la Fuente 1867 eine Ausgabe von Briefen bes E. begonnen (Cartas del Card. Fr. Ximenez); wohl ware es für ben fpanischen Batriotismus eine bankenswerthe Aufgabe, bamit fortzufahren. Dit einer Declamation, wie fie in bem Schriftchen bon C. Navarro y Rodrigo (El Card. Cisneros. Estudio biografico. 1869) vorliegt, ift nichts gethan.
- S. 45: Llorente Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, 1817, in 4 Bänben. Bgl. Hefele S. 257 ff. Ranke Fürsten und Böller von Sübeuropa [1827 4. Auflage in Sämmtl. Werten 35. u. 36. (1877)]. Studien und Skippen S. 16—20. Gams p. 5 ff.
- S. 49: Sieveking Geschichte ber Platonischen Alabemie zu Florenz (1812). Ritter Geschichte ber neueren Philosophie (1850) I, 267—311. Erbmann Grundziß ber Geschichte ber Philosophie I (2. Aufl. 1869) S. 494 ff. Neberweg Grundriß ber Gesch. ber Philosophie III (2. Aufl. 1867) S. 9 ff. Burkhardt Cultur ber

Renaissance in Italien (1860) S. 456 ff. — b. Reumont Lorenzo be Medici il Magnifico (1874) II, 27 ff. — Das später näher zu besprechende Wert von Seebohm hat über das Verhältniß Savonarola's zu den humanistisch-christlichen Philosophen einige sehr treffende Bemerkungen gemacht, S. 9—22, 151—160.

- S. 51: Aus der umfangreichen Literatur über Savonarola genügt es, weniges hervorzuheben. Sowohl Aubelbach 1835 als Meier 1836 stehen noch auf dem protestantischen Boben, in Savonarola einen Borläufer Luthers zu sehen. Das politische Element hob Perrens 1858 mehr hervor. Dann hat vor allem Villari Storia di Girolamo Savonarola 1859/61 den Grund zu genauerer Kenntniß gelegt, den dann noch einige andere italienische Monographien weiter ausgebaut haben. Zulezt verbanken wir noch dem Altmeister Leop. v. Ranke eine Stizze, die originell und einsbringend den richtigen Ausgangspunkt zur Beurtheilung und Würdigung Sav. ergriffen hat. (Sämmtl. Werke. 40 u. 41, S. 181 ff. (1877).
- 5. 52: Das Urtheil über Alexander VI. darf als ein feststehendes gegenwärtig bezeichnet werden: alle namhaften Historiker stimmen darin überein, die Anklagen und Beschuldigungen der Zeitgenossen, wenn nicht in jedem einzelnen Detail, so doch in der Hauptsache für begründet zu halten: vgl. Ranke Päpste (6. Aust., in Sämmtl. Wersten, 1874); Gregorovius Gesch. d. Stadt Rom VII (1870); v. Reumont Gesch. d. Stadt Rom III (1868); Cerri Borgia ossia Alessandro VI papa e suoi contemporarei (1868); Gregorovius Lucrezia Borgia (1874); Brosch in Histor. Zeitschrift (1875) 33, 360 st. Dagegen ist auch wohl Einsprache erhoben don Ollivier Le Pape Alexandre VI et les Borgia (1870) und von Remec Papst Alexandre VI. Eine Rechtsertigung mit Benühung der älteren und neuesten Forschungen (1879); beides sind Schristen, die man ebensowhl wegen ihrer Methode sehr traurige Zeugnisse sind Schristen, die man ebensowhl wegen ihrer Wethode sehr traurige Zeugnisse sind wirten Kreisen herrschenden Begrisse von historischer Wissenschaft, als wegen ihrer Wirkung sehr komische Erzeugnisse ber modernen Büchersadrikation nennen könnte: mit ihnen zu streiten, wird wohl Riemanden in den Sinn kommen.
- S. 53. 54: Confolpo's Auftreten und Reben in Rom berichten Giovio und Guicciardini und Zurita: vgl. Prescott II, 69. — Ueber die diplomatische Action von 1498 und ihre Biele erhielt ich Runbe burch ein fehr intereffantes Dotument, auf bas ich, ohne es an biefer Stelle ju fuchen, gleichsam jufallig geftogen: eine Anstruttion ber tath. Könige für ben Subprior von Santa-Cruz, ben fie 1498 an Rönig Beinrich VII. von England gesenbet, um seine Unterftugung bei ben bem Papfte gu machenben Borftellungen gu erbitten. Aus einem alteren Buchlein (Garcillasso. Carta à los reyes D. Fernando y D.ª Isabel de su embajador en Roma 1498, inedita. Van adjuntos otros documentos diplomaticos de aquella epoca, tambien ineditos. San Sebastian, Imprenta de Baroja 1842) ist bies wieber abgebruckt bei Wiffen Life and writings of Juan de Valdes (1865) S. 25. - Erst hierburch empfangt ber Bericht bes Subprior von Santa-Cruz vom 18. Juli 1498 bei Bergenroth Calendar of Lettres despatches and State Papers relating to the negotiations between England and Spain, I (1862) p. 164 fein richtiges Licht. B., ber die Instruction nicht tannte (Introd, p. 47), geht in feinen Bermuthungen auch an biefer Stelle gang in bie Arre. Den fpanifchen Borftellungen bat fich Portugal angefchloffen, wie aus Osorius De rebus Emmanuelis Lusitaniae regis invictissimi lib. I hervorgeht (Rolner Ausgabe bon 1586, S. 21); bgl. auch Mariana De rebus Hispaniae lib. XXVII cap. 2 unb Raynald ad a. 1498 \$ 20, 21.

## Zum Zweiten Kapitel.

S. 57: Die theologischen Borläufer bes Protestantismus in Deutschland sind schon oft behandelt, so 3. B. von Flathe Geschichte ber Borläufer ber Reformation, 1835; Ullmann Reformatoren vor ber Reformation, 1841 (2 vol.), Hahn Geschichte ber Keper im Mittelalter, 3 vol. (1845—1850). — Ich berühre biese Dinge, wie man sieht, nur obenhin und von einem anderen Gesichtspunkte aus.

Was die deutschen Mystiter angeht, so verdanken wir Pfeisser vortressliche Ausgaben ihrer Werke; vgl. Karl Schmidt Meister Echardt (1839), Johann Tauler (1841), Nicolaus von Basel (1866); Lasson Wagister Echard (1869); Preger Borarbeiten zu einer Geschichte der Mystik (Zeitschrift für historische Theologie, 1869); Preger Geschichte der Mystik I (1875); Jundt Histoire du panthéisme populaire au moyen-äge et au seizième siècle (1875).

- S. 58: Ueber ben "Gottesfreund" vgl. zunächst Schmidt im Leben Taulers (1841). Nicolaus von Basel (1866); Preger in J. f. histor. Theol. 1869; Deniste in hist-polit. Blätter 1875; Lütolf Jahrbuch f. Schweizer-Geschichte 1877; Bächtolb in Allg. D. Biogr. IX, 456—460; vor allem aber Jundt Les amis de Dieu au quatorzième siècle (1879).
- S. 58: Neber Gerhard Groot und die Brüder vom gemeinsamen Leben genügt es heute, auf den sehr ausführlichen und trefslichen Artikel zu verweisen, welchen hirsche in der zweiten Auflage von Herzog's theolog. Realencyclopädie II, 678—760 veröffentlicht hat.
  - S. 60: Ueber hemmerlin bgl. Reber Felig hemmerlin bon Burich (1846).
- S. 61: Joh. Busch selbst hat über die von ihm geleitete Alosteresormation berichtet de resormatione monasteriorum quorundam Saxoniae libri 4 (Leidniz Scriptores brunsvic. II, 476 ff.); vgl. den Artikel von Alippel in Herzog's Realencyclopādie III, 17—20 und von Grotefend in Alg. deutsch. Biographie III, 640. Bgl. auch Evelt Die Anfänge der Bursselber Benedictinercongregation mit besonderer Rücksicht auf Westsalen (1856).
- S. 61: Ueber Coelbe bgl. Aug. D. Biogr. IV, 386 und ben Auffat von Rorbhoff in Bid's Monatsschrift für rhein weftf. Geschichtsforschung I (1875).
- S. 61: Ueber die Bewegungen und Bestrebungen unter ben beutschen Augustienern hat uns eine Reihe der wichtigsten und interessantesten Aufschlässe Rolde gebracht, in seinem Buche: Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupit (1879). Durch Gründlichkeit der Forschung und Sicherheit der Methode, wie durch die Bedeutung der gewonnenen Ergebnisse zählt diese Monographie zu den hervorragendesten Leistungen der letzen Jahre auf dem kirchenhistorischen Gediete.
- S. 62: Neber Cusanus: Scharpff Carbinal und Bischof Ricol. von Cusa. 1843. Düx Der beutsche Carbinal R. v. Cusa und die Kirche seiner Zeit. 2 Bbe. 1847. Jäger Der Streit des Card. Ric. v. Cusa mit Herzog Sigmund von Oesterreich. 2 Bbe. 1861. Stumpf Die politischen Ideen des Ric. v. Cues. 1865. Brockhaus Nic. Cusani de concilii universalis potestate sententia. 1867. Scharpff Der Card. u. Bischof Ric. v. Cusa als Resormator in Kirche, Reich und Philosophie. 1871. Iene Dentschrift "Resormatio generalis" bei Düx II, 451 sf. Mit der Erscheinung des Cusanus beginnt Joh. Janssen sein umfangreiches Wert: Geschichte des deutschen Bolkes seit dem Ausgang des Mittelalters I. II (1876 u. 1879). Das Lob ausgebehnter Belesenheit und sorgfältiger Studien wird man dieser Darstellung

nicht bestreiten burfen, wenn man auch bie einfeitige Tenbenz, ber bas ganze Unternehmen bient, nicht billigt. Ja, ich halte es gerabezu für verbienftlich, bag 3. bie reformatorifden Bestrebungen bor Luther und bie geiftigen, wie firchlichen Buftanbe in Deutschland beim Ausgang bes Mittelalters zu schildern versucht in völliger Selbstänbiateit von bem Urtheil ber protestantischen Reformatoren: bag auf biese Beise bie Dinge vielfach fich gunftiger barftellen, als in ber bisher üblichen Beleuchtung, ftimmt mit ben Ergebniffen meiner eigenen Arbeiten überein. Aber 3. übertreibt bas gunftigere Bilb, in bem er alle Schatten unterbrudt ober abschwächt, alles Licht fteigert und erhöht. So ift es befonders auffallend, daß er gerade mit dem Ueberläufer Cufanus als bem bahnbrechenben helben sein Buch beginnt; — in Wirklichkeit geht bas neue religiofe Treiben in Deutschland aus von Groot und feiner Bruderschaft. Ferner ift es boch als Willfüralt zu bezeichnen, baß 3. bie oppositionellen Stimmen bes 15. Jahrhunderts taum ju Gebor tommen lagt. (Freilich, wenn Dt. Beng ihm borwirft, — Hift. Zeitschrift 37, 528, — bağ er nicht von Erasmus, Hutten, ben epistolae obsc. vir. und abnlichem gerebet, fo febe ich barin auch nur ben übertriebenen Gifer ber Polemit; es lag auf ber hand, daß nach Janffen's Plan alles bas Bermißte bem 2. Band vorbehalten fein mußte; und bort hat es feine Stelle gefunden.) Wenn ich in bem Reft biefes Rapitels jum größten Theil biefelben Dinge ju berühren habe, bie 3. ausführlicher entwidelt hat, so hoffe ich, baß auch ohne besondere hervorhebung meinerfeits trop mander Uebereinstimmung im Detail bie Differeng ber Standpuntte fich beutlich abheben wirb.

- S. 63: Jene Rotiz Hamelmann's unterzieht hirsche a. a. D. S. 700 einer tritischen Erbrterung, beren negativem Ergebniß man wirb beipflichten muffen.
- S. 64: Meiners Lebensbeschreibungen berühmter Manner aus den Zeiten der Wiederherstellung der Wissenschaften. 3 vol. 1795—1797. Erhard Geschichte des Wiederausblühens wissenschaftlicher Bildung vornämlich in Teutschland. 3 vol. 1827/32. Hagen Deutschlands litergrische und religiöse Berhältnisse im Resormationszeitalter (3 vol. 1841—1844). Daß es heutzutage an einer umfassenden und allen berechtigten Ansprüchen genügenden Gesammtdarstellung des humanismus in Deutschland sehlt, ist eine von allen Kundigen beklagte Thatsache. Bon den einschlägigen Monographien nenne ich im folgenden nur diejenigen, die direkt für die von mir behandelte Beziehung Material enthalten.
- S. 65: Ueber Agricola vgl. Tresling Vita et merita Rud. Agricolae (1830). Geiger in Aug. D. Biogr. I, 151--156.

Neber Hegius bgl. O. Jahn Aus ber Alterthumswiffenschaft (1868) S. 404 ff.
— Rrafft und Crecelius Mittheilungen über Al. Hegius u. f. Schüler (Zeitschrift bes bergischen Geschichtsvereines 1871. VII, 213 ff.).

lleber Dionyfius vgl. Acta Sanctorum. Marz, II, 245 ff.

S. 66: Ueber Heynlin v. Stein vgl. Bischer Gesch. ber Universität Basel von ber Gründung 1460 bis 1529 (1860) S. 157 ff. — Fischer Johann Heynlin, genannt a Lapide (1851). — Herzog in Encycl. V, 99.

Ueber Gregor Reifc bgl. Schreiber Beschichte ber Universität zu Freiburg. I (1857) 235 ff.

S. 66: Ueber Biel vgl. Linfenmann in (Tübinger) theol. Quartalschift 1865 (3 Artikel S. 195 ff., 449 ff., 601 ff.). — Ritschl Lehre von der Rechtsertigung und Bersbhnung I (1870) 89 ff. — Tschakert in Herzog's Realencyclopabie II<sup>2</sup> p. 458 f.

- S. 66: Neber Summenhart vgl. Linfenmann Konrad Summenhart. Ein Kulturbild aus den Anfängen der Universität Tübingen (1877).
- S. 67: Neber Rolewint vgl. Troß in ber Borrebe jur Ausgabe von Rol. de laude veteris Saxoniae (18:5).

Neber Trithemius vgl. Silbernagel Joh. Trithemius (1868).

- S. 68: Neber Trutvetter vgl. G. Plitt Jodofus Trutvetter von Gisenach, ber Lehrer Luthers, in f. Wirten geschilbert (1876) und Kampschulte Die Universsität Erfurt in ihrem Berhältniß zu bem Humanismus und ber Reformation (2 vol. 1858/60) I, 43—45.
- S. 69: vgl. Kerter Die Predigt in der letten Zeit des Mittelalters mit bessonderer Rücksicht auf das südwestliche Deutschland, in der Theolog. Quartalschr. 1861 (S. 373 ff.), 1862 (S. 267 ff.). Gefften Der Bilberkatechismus des 15. Jahrshunderts (1855). Hast Der christliche Glaube des deutschen Bolkes beim Schluß des Mittelalters, 1470—1520 (1868).
- S. 70: Barad Hans Böhm und die Wallfahrt nach Ricklashausen (Archiv bes histor. Bereins für Unterfranken. XIV. 1858). Zöllner Zur Borgeschichte bes Bauernkrieges. 1872. Gothein Politische und religiöse Bollsbewegungen vor der Reformation (1878); vgl. bes. S. 25, 82 ff., 105 ff.

Ueber ben Cultus bes ausgehenben Mittelalters u. f. w. findet man die einzelnen Nachweise bei Giefeler R.G. II. 4. S. 334 ff.

- S. 71: Solban Geschichte ber Hegenprozesse (1843). Rostoff Geschichte bes Teufels (1869). Janus 269 277.
- S. 72: Ueber Paly vgl. Die scharffinnige Erörterung Rolbe's a. a. D. S. 174-196.
- S. 72. 73: Für ganz überstüffig würde ich es halten, bas allgemeine Bilb ber beutschen Kirchenzustände am Ende bes 15. Jahrhunderts noch mit einzelnen Citaten zu belegen. Das Gemälbe, das Janffen neuerdings entworfen, möge man gegenübersstellen der Zeichnung, welche ein ebenso antiprotestantischer und gutatholischer Gesinnungsgenosse Janssens dor einigen Jahren gewagt hat: Gröne Zustand der Kirche Deutschlands vor der Reformation (Theolog. Quartalschrift 1862, S. 84 ff.).
- S. 75: Neber Jacob v. Jüterbod vgl. Ullmann I, 230-239. Rellner in Theolog. Quartalsichrift 1866 S. 315-348.
- S. 76: Jene abweichenden Theologen Johann von Goch, Johann von Wefel, Johann von Dorften hat Ullmann I (1841) ausführlich behandelt; vgl. jedoch die Bemerkungen von Kolde S. 169-172.
- S. 77: Bgl. Ullmann Johann Weffel, 1834 (2. Aufl. als Reformatoren, Bb. II); in anderer Auffassung Friedrich Joh. Weffel (1862).
- S. 77. 78: Bgl. v. Bezold Zur Geschichte bes huffitenthums. Culturhiftorrifche Studien (1874). Ueber die Böhmischen Brüder genügt es, in diesem Augenblick auf den Artikel von Zeschwis in der Theolog. Realencyclopadie (2. A.) II, 648 bis 677) zu verweisen, wo die übrige Literatur sorgfältig verzeichnet ift.
- S. 80: Rach der Darstellung von Serrarius und nach den von Guben mitgetheilten Attenstüden läßt sich ein Bild der kirchlichen Thätigkeit Bertold's von Mainz zeichnen: einzelne Daten bringt auch Klüpfel in dem Leben B. (A. b. Biogr. II, 525).
- S. 80. 81: Neber Dalberg vgl. Zapf Johann von Dalberg. 1789. Rachtrag 1796. — Ullmann Memoria Joh. Dalburgii. 1840. — Erhard I, 356—374 und

Geiger S. 41 ff. — Horawit in A. b. Biogr. IV, 702. — Neber Celtes und bie rheinische Gesellschaft vol. Klupfel De vita et scriptis Conradi Celtis (1827). Reuerbings auch Huemer in Ang. b. Biogr. IV, 82—88.

- 5. 81. 82: Ueber Reuchlin vgl. L. Geiger Joh. Reuchlin. Sein Leben u. seine Werke (1871); die ältere Literatur anzuführen ist nach diesem Buche überstüssig. Deffelben Geiger's etwas ältere Arbeit (Das Studium der hebräischen Sprache in Deutschland vom Ende des 15. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. 1870) gehört ebenfalls hierhin.
- S. 82: Ueber Wimpheling vgl. Erhard I, 423—467 und Wistowatoff Jacob Wimpheling; sein Leben und seine Schriften (1867). Schwarz Jacob Wimpheling, ber Altvater bes beutschen Schulwesens (1875). Dazu ist neuerdings noch das umfassend Wert von Karl Schmidt getreten.

S. 83: Ueber Bebel vgl. Zapf Geinrich Bebel nach feinem Leben u. Schriften. 1802. — Sagen I, 381-406. — Beiger in A. b. Biogr. II, 195-199.

Das Treiben und Leben dieser südbeutschen Humanisten muß man auch in den Geschichten der einzelnen Universitäten versolgen, die hier in Betracht kommen. Schon erwähnt sind die Werke von Kampschulte über Erfurt (1858), Schreiber über Freiburg (1857), Bischer über Basel (1860); serner gehoren dazu über Heidelberg Haufel Heidelberg (1862) und Häußer Anfänge der classischen Studien in Heidelberg (1844) seine Reubearbeitung würde sich immer noch lohnen]; — über Tübingen Klüpfel Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen (1849), Klüpfel Universität Tübingen in ihrer Vergangenheit und Gegenwart (1877), v. Roth Urkunden zur Gesch. der Universität Tübingen, 1476—1550 (1877); — über Ingolstadt Prantl Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität in Ingolstadt, Landshut, München (1872); — über Wien Aschmach Die Wiener Universität und ihre Humanisten (Gesch. d. Univ. Wien. Bd. II.) 1877; Kint Gesch. d. taiserl. Universität zu Wien. I (1854).

- S. 83. 84: Bgl. bas neue, sehr inhaltreiche und wichtige Werk, bas bie Gesammtheit ber elsässischen Humanisten barstellt, von R. Schmidt Histoire litteraire de l'Alsace à la fin du XV et au commencement du XVI Siècle (2 vol. 1879). So sehr die beutsche Wissenschaft dem Berfasser biese Zusammenfassung einer Reihe einzelsner Studien danken muß, so entschieden wird sie der Demonstration nicht ohne Rüge vorbeigehen konnen, die gegenüber der Bergangenheit des Autors in der französischen Herausgabe eines für beutsche Leser berechneten Buches liegt. Einzelne Notizen entshält auch Röhrich Gesch. der Reformation im Elsaß. I (1830).
- 6. 84: Von Brant's Rarrenschiff haben Zarnce 1854 und Gobete 1872 tritische Ausgaben geliefert; Simrock eine Nebersehung ins Reubeutsche (1872). Bgl. Steinmeher in Allg. b. Biogr. III, 256 und Wackernagel in Herzog's Realencysclopäbie (1. Aust.), in der 2. Aust. revidirt durch Scherer (II, 583).
- S. 84. 85: Seiler's Leben stellten bar Ammon Geiler's Leben, Lehren und Predigten (1826); Stoeber Essai historique et literaire sur la vie et les sermons de Geiler (1834). Schäffer Un predicateur catholique à la fin du XV siècle (1852). Kerter Geiler und sein Berhältniß zur Kirche (Reihe von Artiteln in den Historisch-politischen Blättern, Bd. 48 u. 49, 1861 u. 1862). Aus diese Darstellungen sind gegenwärtig überholt, ebensowohl durch die betr. Abschnitte in dem großen Werte von Schmidt (I, 837 si.), als durch das sorgfältige und eingehende Buch von Dacheux Un resormateur catholique à la fin du XV siècle. Jean Geiler de Kaysersberg.

Etude sur sa vie et son temps. (1876). — Auch ber Artikel von E. Martin in Allg. d. Biogr. VIII, 509—518 verdient Beruckflichtigung und Anerkennung.

- S. 85. 86: Ueber Bischof Friedrich von Augsburg (1486—1505) vgl. Braun Geschichte der Bischöfe von Augsburg. III, 89—151 (1814). Steichele Beiträge zur Geschichte des Bisthums Augsburg. I, 113 ff. Daß die von so vielen Araften unterstützte Allgemeine deutsche Biographie diesen Bischof Friedrich ebenso wenig als den Straßburger Bischof Albrecht (1478—1506) oder den Baseler Christoph von Utenheim (1502—1527) in die Reihe der zu behandelnden Kamen aufgenommen hat, wird man bedauern dürfen.
- S. 86. 87: Ueber Maximilian's Beziehungen zu Geiler und zu Wimpheling handeln Wistowatoff S. 139, 176 ff., Dacheux p. 496—503 und Schmidt I, 78 ff., 369 ff. (Das Bebenken Schmidt's gegen die Specklin'sche Erzählung über Geiler's Predigt von 1492 theile ich nicht.)

### Bum Dritten Kapitel.

- S. 89: Ueber bie einzelnen Autoren und ihre Doctrin vgl. Langen Batik. Dogma. III, 84 ff.
- S. 91 ff.: Die beste Zusammenstellung ber hier berührten einzelnen Borgänge mit Angabe ber Quellen, ans denen die Einzelheiten geschöpft, ist noch immer bei Gieseler II, 4 (S. 101—249) zu finden. Bgl. Ranke D. G. I, 37—49, 165—171. Georgii Imperatorum imperiique principum ac procerum totiusque nationis germanicae Gravamina adversus sedem romanam. 1725. Studien S. 326—339. Sehr seltsam wird demjenigen, der diese Dinge kennt, die Emphase erscheinen, mit welcher Hössel (Zur Kritik und Quellenkunde der ersten Regierungsjahre Karl's V. Zweiter Theil 1878, S. 62) die sehr bekannte Kapitulation von 1464 als eine neue Entdedung ausposaunt.
- S. 94: Neber ben Congilversuch bes Anbreas v. 1482 vgl. Raynaldus ad a. 1482 § 23--28. -- Burdhardt Erzistich Anbreas von Krain (1852).
- S. 94: Aus ber Wahlcapitulation von 1484 mag genau angegeben werden die Zwedbestimmung der Reformation: (Electus jurabit) quod cum primum commode sieri posse videditur, Concilium generale celebradit aut celebrari faciet solemniter secundum formam antiquorum Concilium in loco tuto et commodo prout ei justum videditur, ad concitandos principes Christianos ad desensionem sidei et generalem contra insideles expeditionem, et ad reformandum universam ecclesiam circa vitam et mores tam respectu clericorum secularium et regularium quam religiosorum militantium, et tam respectu principum quam communitatum et super eo quod pertinedit ad judicium et provisionem Romanae ecclesiae (Raynald 1484, § 31).
- S. 94: Des Bischofs von Concordia Rebe bei Raynalbus § 21. 22. 24. Neber den Redner vgl. Calvi Biblioteca degli scrittori Vicentini III (1775); Carbajal's Rebe dagegen in Martene Thesaurus anecdotorum novus. II, p. 1774.
- S. 96: Das Jubilaum von 1500 und die Abmachungen Raimond's mit ben beutschen Fürsten hat Gothein S. 105 ff. trefflich erörtert.
- S. 97: Bgl. Reinhard Meditationes de jure principum Germaniae, cumprimis Saxoniae, circa sacra ante tempora Reformationis exercito (1717). Friedberg Grenzen zwischen Staat und Kirche (1872) S. 110 sf. Die im Texte verwerthete

Notiz über die durch Herzog Georg vom Papste gewünschen Privilegien entstammt dem Dresdener Archiv; ich verdanke dieselbe der gütigen Mittheilung des Herrn Dr. Schomburgk, dem aber die wortliche Mittheilung ebenso wie die vollständige Ausnutzung vorbehalten bleiben soll.

- S. 99: Bgl. Ulmann Studie über Maximilian's Plan einer beutschen Kirchenreform im Jahre 1510 [in der Zeitschrift für Kirchengeschichte III, 199 ff. (1879)]. Bei dem Bergleich zwischen der Haltung Maximilian's und derzenigen Wimpheling's scheint mir Ulmann's Urtheil zu günstig für Maximilian ausgesallen zu sein.
- S. 99: Bgl. A. Jäger Neber Maximilian's Berhältniß zum Papsithum. (Wiener Sigungsberichte XII. 1854). B. Böhm Ob Maximilian 1511 Papst werben wollte? (1873).
  - S. 100: Bal. Studien S. 319-322.
- S. 101: Ueber Julius' II. politische und persönliche Geschichte besitzen wir ein neueres sorgfältig gearbeitetes Buch von Brosch Papst Julius II. und die Gründung des Kirchenstaates (1878); die kirchlichen Dinge sind, soweit zum Berständniß nöthig, daselbst auch berücksichtigt. Bgl. bes. S. 142, 184, 208, 225. Biel weniger genügt das Buch von Dumesnil Histoire de Jules II. (1873).
- S. 102 ff.: Der Gallitaner Cb. Richer hatte in seiner Historia conciliorum generalium. Lib. IV pars I (1683) die Pisaner Borgange ausführlich behandelt. Renerbings ift darüber eine Breslauer Differtation erschienen, von P. Lehmann Das Pisaner Conzil von 1511 (1874). Bgl. auch Brosch S. 234 ff.
  - S. 102: Das Berufungsichreiben bei Raynald ad a. 1511. § 5-7.
- S. 103: Der Karbinal von Santa-Croce (Carvajal) ist eine Figur, die in den gleichzeitigen Aufzeichnungen und diplomatischen Berichten in sehr zweiselhafter, schillernder Beleuchtung erscheint. Die Daten über sein Leben zusammenzutragen, ist eine keinestwegs mühelose Arbeit. Ihn einer monographischen Betrachtung zu unterziehen, würde ich für eine sehr lohnende Aufgabe halten. Einige Beiträge wird meine Darsstellung an verschiedenne Stellen bringen (vgl. das, was Lehmann S. 26. 27 zusammenstellt; & hat aber ein anderes Urtheil über den Mann als ich!).
  - 6. 104: Julius' II. Bulle v. 18. Juli, Raynald 9-15.
- S. 105: Das sehr charafteristische Schreiben Angelus peccator anachoreta Vallisumbrosae Bernardino Carvajal, bei Raynald 1511, § 30.
- S. 106 ff.: In ben Darstellungen ber Reformationsgeschichte wird bem V. Lateranconzil gewöhnlich nicht ausreichende Beachtung geschenkt; und boch verdient es eingehendes Studium. Die Verhandlungen besselben sindet man bei Labbe Collectio maxima omnium conciliorum. XIII (1671), bei Harduin Collectio Conciliorum. IX (1709), bei Raynaldus XX (1663). Bgl. auch Richer IV p. 2. Reben den Atten dürste wohl die wichtigste Quelle sein jene tagebuchartige Aufzeichnung, welche ber papstliche Beamte Paris de Grafsis hinterlassen. (Bruchstücke bei Rahnalb).
- S. 106: Neber Lang's Erscheinen im Conzil vgl. Rahnalb 1512, § 89–95. Die im Texte benutzten Angaben, betr. bie Stellung bes Herzogs Georg von Sachsen zum Lateranconzil, beruhen auf einigen Attenstücken bes Dresbener Archives, welche Hr. Dr. Schomburgt mir mitgetheilt. (Während ber Drucklegung bieses Buches erschien Heft 4 bes III. Bandes der Zeilschrift für Kirchengeschichte, in welchem Kolbe S. 599 bis 609 einen Abbruck jener Dresdener Attenstücke gegeben.)
- S. 107: Die Rebe be Bio's bei Labbe 68-76; vgl. Richer IV. 2. p. 12-17. Marcello's Aeugerungen in ber 4. Sessio bei Labbe 108-110; vgl. befonders auf Raurenbreder, Gefdichte ber tath. Reformation. I.

- S. 109 bie Anrebe an ben prafibirenben Papst: "tu pastor, tu medicus, tu gubernator, tu cultor, tu denique alter Deus in terris."
- S. 107: Ueber Leo X. vgl. Roscoe Leben und Regierung Papfis Leo des Zehnten (deutsche Uebersetzung mit Anmerkungen von Henke, 3 vol. 1806). Wie einst Fabroni und Roscoe sowohl Lorenzo Medici als Leo X. in besonderen Monographien behandelt, so würden auch heute alle Geschichtsfreunde es Hrn. von Reumont danken, wenn er seinem prächtigen Werke über Lorenzo il Magnifico noch "Leo X." nachschieden wollte!
- S. 108: Ueber die Versöhnung Carvajal's und Sanseverino's mit dem Papste berichtet Paris de Grassis. Man sieht, wie bei jedem Atte der weitläufigen, den reuigen Kardinälen auferlegten Procedur Carvajal unmuthig gezögert, Leo aber mit triumphirendem Lächeln ihn Schritt für Schritt weitergetrieben alles sehr ausführzlich bei Rannald § 44-52.
- 5. 109: Die Bulle, welche die Genehmigung des französisichen Concordates aussprach, dei Labbe 292-309; die andere theoretische Bulle (Pastor aeternus) id. 309-314. In den Conzissatten heißt es über die Abstimmung: omnibus placuerunt simpliciter, excepto Rev. Domino episcopo Terdonensi (d. h. Joh. Domin. Zazi von Tortona) qui dixit quod non placedat sidi revocatio illorum quae habuerint originem a Basiliensi et Bitoricensi Conciliis seu conventiculis (Labbe XIV, 314). Paris de Grassis giebt noch die weitere Notiz: omnes absolute responderunt: placet; et inter alios Papa dixit: "non solum placet, sed multum placet et per placet." (Raynald 1516, § 27).
- S. 110: Egibio's Reformpredigt bei Labbe XIV, 19–27. Bgl. Richer IV. 2. p. 6—10. — Pico's Denkschrift im Fasciculus rerum expetendarum p. 417 ff. — Raynalbus 1513, § 96. 97.
- S. 111: Den Conslitt zwischen Karbinalen und Bischöfen erzählt Paris. (Rahnalb 1514, § 16. 17). Bulla reformationis der 9. Sessio bei Labbe XIV, 219—230.
  - 6. 112: Die Decrete bei Labbe XIV, 250-273; bgl. Rannalb 1515, § 1. 2.
- S. 113. 114: Die Prälubien ber 11. Session nach Paris bei Rahnalb 1516, § 1—4. Die Decrete circa modum praedicandi und circa religiosos et eorum privilegia bei Labbe XIV, 288—291, 315—319; die dissentirenden Boten ib. 319 (vgl. Rahnalb § 38).
  - S. 116: Das Decret de natura animarum humanarum, Labbe XIV, 187.
  - 6. 116: 12. Seffion: Labbe XIV, 327-336. Rannalb 1517, § 16.
- S. 117: Ueber bie Haltung bes spanischen Clerus giebt Comez gute Racherichten, welche La Fuente maßvoll und verständig bespricht (V, 107—109). Mit Recht bemerkt berselbe gegen andere Autoren (z. B. Mayans), daß die Annahme, Spanien habe das Lateranconzil nicht anerkannt, falsch und wohl aus einem Misversständniß ber Worte des Gomez entstanden sei.
- S. 118: Neber England und Deutschland vgl. Rante I, 205/206, 217-220 (betr. ben Augsburger Reichstag).
- S. 118: 1521 bezog sich Aleanber auf seine Boraussagen, die er vor fünf Jahren dem Papste ausgesprochen und die inzwischen in Erfüllung gegangen: al presente den io m'arrecordo che essendo io già 5 anni mandato a Roma io dissi a N. S. quel che quasi vedemo avvenuto che io temeva tumulto germanico contra sedem apostolicam, perchè l'haveva già inteso da molti in questi paesi, li quali

non aspettavano altro se non un pazzo che aprisse la bocca contra Roma, sed tunc mihi nihil credebatur (Friebrich Der Reichstag zu Worms, nach Briefen bes Runtius Aleanber. 1871. S. 53).

#### Zum Vierten Kapitel.

S. 120: Die englische Literatur bestyt über diese humanistisch-christlichen Studien und Bestrebungen ein sehr gutes Buch, dem die Erkenntniß der geistigen Jusammenhänge große Fortschritte verdankt, — Seedohm The Oxford Resormers John Colet,
Erasmus and Thomas More, being a history of their sellow-work (1. A. 1867, —
2. ed. revised and enlarged 1869). In stüheren Jahren hatte man die älteren Besarbeitungen des Lebens von Erasmus (Jortin, Anight) zu Rathe zu ziehen, daneben
noch Knight Lise of Colet (1724), Stapleton Tres Thomae seu res gestae S.
Thomae apostoli, S. Thomae Cantuariensis, Thomae Mori (1612), Walter Lise of
More (1840), Rudhart Thomas Morus (1829). Um Colet's Art kennen zu lernen,
wird man auch die neueren Ausgaben seiner Werke studiren müssen: Coleti opuscula
quaedam theologica, now sirst published with translation introduction and notes by
H. Lupton 1876.

Ueber Fisher vgl. Bayly (b. h. R. Hall) Life and death of John Fisher. 1655; neuerdings Aerker John Fisher, Bischof von Rochester und Märtyrer für den katholischen Glauben (1860).

S. 120 ff.: Die charafteristischen Erscheinungen wenigstens aus der Literatur über Erasmus will ich aufzählen. Eine Sammlung seiner Werte gab schon 1540 Beatus Ahenanus heraus, dabei auch eine kurze Geschichte seines Lebens. Epistolas waren schon zu seinen Ledzeiten mehrmals gedruckt; besonders häusig benutt wurde und wird die Sammlung, Basel 1529. In der schonen Ausgabe seiner Werke, die Le Clerc 1703 in 10 Foliobänden in Lehden veranstaltete, besinden sich die Briefe schür sein Leben und Wirten selbstwerständlich die Hauptquelle) chronologisch geordnet (aber durchaus nicht sehlersfrei) im III. Bande (in 2 Theilen). Rachträge sind dazu mehrere erschienen, von denen eine besondere Wichtigkeit haben: 1) Burscher Spicilegium autographorum illustrantium rationem quae intercessit Erasmo cum aulis etc. (Leipziger Programme von 1784—1802). 2) Helfserich Beitrag zu dem brieflichen Berkehr des Erasmus mit Spanien (Zeitschrift für histor. Theologie 1859 S. 592 bis 616). 3) Vischer Erasmiana. 1876 und 4) Horawis Erasmiana. I (1878).

An biographischen Werken über Erasmus ist kein Mangel; und boch sehlt es immer noch an einer wirklichen, wissenschaftlich-objectiven Biographie. Die Werke von Anight (1726), Jortin (1758), Burigny (1757, ins Deutsche übersetzt, mit vielen Zuschen von Hente 1782), Heß (1790), Ab. Müller (1828), Erhard (in Ersch und Eruber's Enchclopädie) genügen dem heutigen Bedürsniß nicht mehr, so achtungswerth auch immer die materiellen Zusammenstellungen von Heß und Erhard heute noch genannt werden können. Was Hagen und Ranke, Kampschulte und Döllinger in ihren bekannten Büchern über Erasmus gesagt, verdient gewiß noch berücksichtigt zu werden. Dagegen ist es völlig überstüsssig, in die beiden neueren französsischen Bücher von Durand du Laur Erasme, précurseur et initiateur de l'esprit moderne (2 vol. 1872) und von G. Feugère Erasme, étude sur sa vie et ses oeuvres (1874) hineinzusehen. Besser und brauchbarer ist Drummond Erasmus, his lise and

character. 1873. (Ausguge aus Briefen und Schriften find gang zwedmäßig). Das icon genannte Wert bon Seebohm findet in einer unter bes verftorbenen Ramp: foulte Auspicien gearbeiteten Differtation von Woker De Erasmi Roterodami studiis irenicis (Bonn 1872) eine erwünschte Erganjung; eine hiftorifche Burbigung bahnt in objektiver Beise fich jumeift in diesen beiben Schriften an. Die einseitige theologische Behandlung bes Gegenstandes aus dem Felbe zu schlagen, burfte nicht so leicht fein als es scheint; es giebt manche Specialftubie, bie ben Beziehungen zwischen Erasmus und Luther gewibmet ift, g. B. Plitt Erasmus in feiner Stellung gur Reformation (Zeitschrift für luth. Theologie und Rirche 1866, S. 479 ff.); Stichart Erasmus von Rotterbam, seine Stellung zu der Rirche und ben firchlichen Bewegungen feiner Zeit (1870); Rub. Stabelin Erasmus Stellung zur Reformation (Brobeborlefung 1873), aber fie entbehren alle ber Unbefangenheit bes Urtheiles: fie vertreten bon borneherein bie unbebingte Richtigkeit bes Lutherifden Standpunttes und Berfahrens, ohne Erasmus aus fich felbst beraus zu beleuchten ober zu beurtheilen. Bon gang anderer Art ift naturlich feine Behandlung burch gutfirchliche Ratholiten, 3. B. jest burch Janffen II (1879) und früher burch Rerter Erasmus und fein theologie scher Standpunkt (Tübinger Theolog. Quartalfdrift 1859, S. 531-566); aber Unbefangenheit wird bort wohl Riemand ju fuchen fich veranlagt feben, wenichtens ficher fie bort nicht finden. Bulest weise ich auf bie beiben biographischen Artitel bin, bon Rämmel in A. b. Biogr. VI, 160-180 (1877) und von Rub. Stähelin in Theol. Realencycl. (2. A.) IV, 278-290 (1879). Hoffen wir, baf bie in Aussicht gestellte größere Arbeit von Borawit endlich die Lofung ber alten Aufgabe unferer Biffenschaft bringe.

- 5. 121: Erasmus' Geburtsjahr schwankt: 1465 ober 1467 oder 1469. Ich komme über das non liquet nicht hinaus. Ueber die Jugendgeschichte gab eine treffliche Monographie Ruelens in seiner Ausgabe von Erasml silva carminum (Bruxelles 1864). Controvers ist noch die Zeit der englischen Reise. Die meisten Autoren nehmen für 1497 einen ersten kurzen, und dann für 1498—1500 einen zweiten dauernderen Aufenthalt in England an. Dies reducirt Seebohm auf eine einmalige Anwesenheit (S. 94 sch.), wie mir scheint, mit guten Gründen. Sicher ist jedenfalls, daß 1498 die nahen Beziehungen zwischen Erasmus und Colet begannen.
- S. 121. 122: Einen Ratalog der Erasmischen Schriften zu geben liegt meiner Absicht fern. Seine erste originelle Produktion sind die Adagia (1500 als adagiorum collectaneae, dann umgearbeitet und erweitert 1506, 1508, 1515; vgl. Suringar Erasmus over nederlandsche Spreekworden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van zijnen tijd, uit's mans Adagia opgezameld. 1873): es ist ein philologisch-literarisches Buch. Seine theologisch-religiöse Art entsaltet sich in ihrer ersten Phase zum erstenmale deutlich im Enchiridion militis christiani 1503 (erweitert und umgearbeitet, mit der höchst charakteristischen epistola ad Volzium 1518); in dem Encomium moriae (laus stultitiae) von 1511 ist Erasmus noch eigenartiger geworden.
- S. 126: Außer ber oben zu S. 120 aufgeführten biographischen Literatur möge für die Kenntniß jener "reformatorischen" Bestrebungen Bolsey's und der englischen Regierung im Anfang des 16. Jahrhunderts verwiesen werden auf Burnet History of the reformation of the church of England und Collier Ecclesiastical history of Great Britain oder auch auf die kurze aber genügende Nebersicht dei Weber Cesch, der akathol. Kirchen und Secten in Großbritannien. I (1845).
  - S. 128 ff.: Die Werte bes Grasmus, in benen feine reformatorifche Tenbeng

fich ausspricht, find bie folgenben: 1) bie Ausgabe bes hieronymus 1516 und 2) des Reuen Testamentes 1516. Der Titel lautet: Novum Instrumentum omne, diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum et emendatum non solum ad graecam veritatem verum etiam ad multorum utriusque linguae codicum eorumque veterum simul et emendatorum fidem, postremo ad probatissimorum autorum citationem emendationem et interpretationem praecipue Originis Chrysostomi Cyrilli Vulgarii Hieronymi Cypriani Ambrosii Hilarii et Augustini, una cum annotationibus quae lectorem doceant quid qua ratione mutatum sit. Quisquis igitur amas veram theologiam, lege. In aedibus Frobenii 1516; - bem Bapste Leo X. bebicirt; in ber 2. Ausgabe 1519 mit bem Lobeshymnus bes Papftes auf Erasmus und ber febr wichtigen Schrift ratio verae theologiae versehen. Man sieht, welche unter ben Rirchenbatern ihm bie maßgebenden find; man bemerte, daß er bem größten Theil berfelben später selbst noch literarische Bemühung zugewendet. — Sieran schließen an 3) Enarratio in primum psalmum Davidicum 1515 (barin eine Darlegung ber Erasmischen Sthit). — 4) Die Rarl V. gewibmete Institutio principis christian i 1516. — 5) Die beiben im Auftrage bes Kanzlers Sauvage geschriebenen Flugblätter Querela pacis und Polemos, 1517. — 6) Paraphraje bes Römer= briefes, auf welche bann 1517- -1524 bie Erklärungen ber anderen Reutestamentlichen Bucher folgten. — 7) Colloquia familiaria 1519 (erweitert 1522). — Es mag auch geftattet fein, in biefem Zusammenhang bie ausführliche Darlegung zu eitiren, welche E. 1527 an Malbonato über feine reformatorifciliterarischen Tenbengen abreffirt hat, bei Helfferich a. a. O. S. 605-616; befonders bemerkenswerth; non in aliud favi litteris humanioribus nisi ut famularentur gravioribus disciplinis et in his praecipue theologiae, quod viderem ex harum neglectu natam miserabilem omnium disciplinarum corruptionem; — und weiterhin: enixus sum et hoc, ut bonae litterae quae apud Italos, praecipue Romanos, nihil fere sapiebant nisi meram paganitatem inciperent ingenue sonare Christum! Doch man muß biefen Brief in seinem gangen Wortlaut lesen!

- S. 133: Ueber bas Berhältniß ber jüngeren Humanisten zu Erasmus vergl. Rampschulte Universität Erfurt I, 74 ff, 226—259; ferner Strauß Hutten, und neuerbings noch Arause Helius Cobanus Hessus, sein Leben und seine Werke (2 Bbe. 1879).
- S. 135. 136: Ueber Wimphelings Streit mit den Mönchen vgl. Wistowastoff S. 130 ff.; Schmidt I, 49 ff.; über seinen Constitt mit Locher Zapf Jakob Locher (1803); Wistowatoff 143 ff.; Schmidt I, 57 ff. auch Hehle Der schwähliche Humanist Jacob Locher (Brogramm von Chingen 1873 u. 1874).
- S. 138: Neber die Kölner Universität vgl. Cremans De Jacobi Hochstrati vita et scriptis (Bonner Diss. 1869). Norrenberg Kölnisches Literaturleben im ersten Biertel des sechszehnten Jahrhunderts (1873). Krafft Mittheilungen aus der Matritel der Kölner Universität zur Zeit des Humanismus (Zeitschrift f. preuß. Gesch. V, 467 ff., 1868). Krafft Briefe und Documente aus der Zeit der Resormation nebst Mittheilungen über Kölnische Gelehrte und Studien (1876). Weitere Publikationen und Erdrerungen von Krafft und Crecelius in Zeitschrift des Berzgischen Geschichtsvereines VII, 213 ff. (1871) und XI (1876).
- S. 138 ff.: Ueber ben Reuchlin'schen hanbel besitzen wir jett bie sehr objektive Darstellung Geiger's (Reuchlin 1871) S. 203—320; die vorhergehenden Arbeiten von Strauß, Boding, Cremans sind dort ausreichend verwerthet.

S. 143: Neber Grasmus' Parteinahme für Reuchlin vol. Geiger 309. 338 und Wofer S. 13-18.

lleber Brant's und Wimphelings Haltung vgl. Geiger 327, Wiskowatoff 209, Schmibt I.

- S. 144: Epistolae obscurorum virorum ad venerabilem virum Magistrum Ortvinum Gratium (1515) ber zweite Theil 1517. Bgl. Böcking Hutteni operum supplementum. 2 vol. 1864, 1870. Beachtung verdient, daß der Litel schon diese satirliche Sammlung tennzeichnet als Gegenstück zu der 1514 von Reuchlin edirten Sammlung clarorum virorum epistolae latinae graecae et hebraicae variis temporibus missae ad Joh. Reuchlin (Clari die berühmten sind der Gegensay zu obscuri die unbekannten, unberühmten, dunkeln); vgl. über das Werk den Commentar von Böcking, sowie Strauß Hutten (1. Aust. 1858, S. 281 sf., 2. A. S. 176 sf.) und Kampschulte I, 192 sf.
- S. 145: Auther's Urtheil über Ep. obsc. vir. erhellt aus de Wette I, 37; über Erasmus' Stellung zu benselben vgl. Geiger 397. 427 ff. Die angeblich von Erasmus im September 1528 erzählten Schnurren über die Aufnahme der Sammlung durch die Mönche sind boch wohl geeignet, Bedenken gegen die Chtheit jenes Erasmisschen Briefes (Op. III, 1107—1113) zu erregen. Riggenbach erklärt benselben geradezu für "eine gelungene Mystifikation im Genre der epistolae" (Theolog. Encycl. IV, 278).
  - S. 147: Ueber bie Gegenschriften gegen Erasmus bgl. Beg I, 301 ff.

# Zum Zweiten Buch.

## Zum Ersten Kapitel.

Gine llebersicht und Charakteristik der wichtigsten Arbeiten über Luthers Leben habe ich 1873 versucht in "Studien und Stizzen" S. 207—237 (einzelnes daraus schon früher in Hist. Zeitschrift). Seitbem erschien Köstlin Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften (2 Bbe. 1875). Ich darf mich auf meine Kritik dieses immerhin für alle weiteren Arbeiten über Luther grundlegenden Werkes beziehen, in Grenz-boten 1875, I, 401—409. — Auf einige, die theologische Seite vorzugsweise berücksichtigende neuere Detailarbeiten sindet sich später noch Anlaß zu verweisen. Die schon rühmlichst hervorgehobene Arbeit von Rolbe (die Augustinercongregation und Staupit) gehört hierhin; ebenso auch die vortressliche, etwas frühere Studie desselben Rolbe Luthers Stellung zu Conzil und Kirche die zum Wormser Reichstag 1521 (1876).

S. 158: Ueber Staupis Einfluß auf Luther vol. die vorsichtigen und eindringenden Erörterungen von Kolde Staupis S. 250 ff. — Staupit' theologische Sigenart geht aus seinen Schriften hervor (1515 und 1517), welche Knaacke edirt hat (Staupitii opera I, 1873). Bgl. Grimm De Johannis Staupitii meritis (1835); Reander Staupit und Luther (1845); P. Zeller Staupit' religids-dogmatische Anssichen und dogmengeschäckliche Stellung (Theol. Studien und Kritiken. 1879. Heft 1).

- S. 159: Für Luther's älteste Theologie ist uns durch Seidemann's schone Entbedung der Lutherischen Psalmenauslegung (2 Bbe. 1876) eine neue Quelle erzschloffen: vgl. Hering Luthers erste Borlesungen (Studien u. Aritiken 1877 S. 583 ff); Rolbe S. 296 ff.; Köstlin I, 108—118; Hering Die Mystik Luthers im Zusammenhang seiner Theologie und in ihrem Berhältniß zur ältern Mystik (1879).
- S. 160: Nachrichten über Tehel stellte zusammen Hofmann Lebensbeschreibung bes Ablaspredigers Tezel (1844). Daß sogar Tehel in unseren Tagen eine "Rettung" erlebt, wird man nicht wunderlich sinden, Grone Tehel und Luther oder Lebensgeschichte und Rechtsertigung des Ablaspredigers und Inquisitors Dr. Joh. Tehel (1853); wgl. gegen benselben Kahser Geschichtsquellen über den Ablasprediger Tehel (1877).
- 5. 160. 161: Ueber Luthers Thesen vgl. Köstlin I, 162 ff. Rolde (Staupity) regt die Meinung an, daß Luthers Sate durch einen Vergleich mit der Ablastlehre des Johannes von Palt erst in das richtige Licht gesett würden; eine spezielle Unterssuchung behält er sich vor (Vorrede VI, VII). Dieser Anregung folgend habe ich Palt und die Thesen verglichen; und glaube nun in der That sagen zu dürsen, daß die Berücksichtigung gerade der Paltsischen Behauptungen durch Luther mir sehr wahrscheinlich erscheint.
- 5. 161: Bgl. über bie Polemit und die allmälige Entwicklung der Lutherischen Prinzipien ganz besonders Kolbe (Luthers Stellung) S. 9—29; Köftlin I, 178—210.

   Neber das Berhältniß zu Marfil und Ockam vgl. Riezler 297. 298. Sine Abhängigkeit Luthers von dem Defensor pacis hat Pighius Hierarchiae ecclesiasticae assertio (1538) behauptet; doch ist sie für die oben im Texte ins Auge gesaßten Jahre noch nicht nachweisdar.
- S. 162: Den Interventionsversuch bes Augustinergenerals kennen wir aus bem Schreiben besselben, 25. August 1518, bas Rolbe in Zeitschrift für Rirchengeschichte (II, 476) veröffentlicht hat. Zwar hat D. Walk in seinen sehr scharssinigen Bemerkungen "Zur Kritik ber Lutherlegende" (in bers. Zeitschrift II, 623) basselbe für unächt erklärt; Rolbe replicirte in einem Excurs seines Buches über die Augustiner (S. 411), an der Aechtheit sesthaltend. Ich schließe mich in diesem Falle ganz undebingt Kolbe's Ansicht an, während ich ihm nicht zugeben kann, daß er die Aechtheit bes Breve's an Cajetan v. 23. August 1518 (Luthers Berdammung enthaltend) gerettet: vgl. über den letzteren Punkt gegen Kolbe's Kettungsversuch (Excurs zu Luthers Stellung S. 115) die durchschlagende Beweisführung von Walk (a. a. O. S. 623—626).
- S. 163: Neber die Augsburger Berhandlungen zwischen Luther und Cajetan vgl. Köstlin I, 216—228, Kolde 29—33. Neber Cajetan vgl. Quétif Scriptores ordinis praedicatorum II, 14—21; Roccaberti Bibliotheca maxima XIX, 443 ff.; Gieseler III, 2. S. 685; Jäger Rampf Cajetan's gegen die Lutherische Lehrresorm (Zeitschrift für histor. Theologie 1858 S. 442 ff.).
- S. 164: Zur Geschichte bes Augsburger Reichstages von 1518 vgl. Böcking Opera Hutteni V., Janssen Franksurts Reichstorrespondenz II. 2. Bgl. die schöne Abhandlung von Walk in der Hist. Zeitschrift 41, 233 ff. Luthers allmäliges Eindringen in diese Berhältnisse verfolgen wir in seinen Briefen vom 1. und 2. September, vgl. auch v. 25. November; de Wette I, 137, 139, 188. Sehr richtig beswertt Walk, daß Luther selbst im September 1519 auf das, was er 1518 in Augsburg gelernt, sich bezieht (de Wette I, 333).
- S. 164: Neber Luthers Appellation an das Conzil bgl. Köftlin I, 233; Kolbe 37.

- S. 165: Bgl. über Luthers Berhältniß jum Papstthum Kolbe 40-46. Die Resolutio de potestate papae ist besonders zu beachten.
- S. 165: Ueber Miltig' Bermittlung vgl. Seibemann Miltig (1844), Röftlin I, 235 ff.
- S. 165: Wer bas Verhaltnig amifchen Luther und Erasmus richtig versteben und objektiv beurtheilen will, muß von vorneherein zwei Thatsachen festhalten: 1) Luther hatte, als er 1516 des Erasmus Novum Instrumentum kennen lernte, schon Bebenken gegen bie theologische Art bes Erasmus empfunden, -- Schreiben an Spalatin (be Wette I, 39). Ohne Luthers Ramen zu nennen, hatte Spalatin biefe Bebenken bem Eraşmuş mitgetheilt (Opera Erasmi III. 1579). Also war Luthers Hochachtung por Erasmus nicht eine unbedingte; val. ähnliche Aeußerungen Luthers von 1517 u. 1518 (be Wette I, 52, 87). 2) 3m übrigen Wittenberg galt Erasmus' Anfeben außerorbentlich boch, wie es verschiebene Meugerungen Melanchthon's von 1519 barthun (Corp. Ref. I, 59. 63. 66. 75). Erasmus war an berartige Hulbigungen gewohnt; er burfte von allen Gelehrten fie erwarten. Run muß man ferner nicht überfeben, bak nicht bes Erasmus' Intereffe, sonbern Luthers Interesse bie Annaberung ber beiben forberte, bie ja auch thatfachlich von Luther ausgegangen ift. Das find bie Berbaltniffe, bie man fich ftets gegenwartig halten muß, wenn man jene Briefe zwifchen Luther und Erasmus richtig auffassen will (Luther an Er. 28. Marz, Er. an C. 30. Mai 1519; be Wette I, 247; Opera Er. III, 444). Dann aber wird man fofort bemerten, baf Luther, ohne alle Ermannung bes an Grasmus empfundenen Anftofies, in febr fameichelnber Haltung sich um Grasmus bemüht; man wird auch nicht vertennen, daß Erasmus zuruchaltend, behutsam, nicht unbedingt lobend ihm geantwortet, sondern bier icon beutlich fich bemuht, die Unterscheidungolinie awifchen fich und Luther au gieben. -- Weil man fclieflich Luther höher stellt als Erasmus, barf man boch bie bier gemachten Bemertungen nicht jurudbrangen. Dagegen vgl. Roftlin I, 137. 284 ff. Sogar Kolbe, der fichtlich überall nach unbefangenem Urtheil ftrebt, nennt Erasmus' Antwort "zweibeutig, heuchlerisch" (S. 59)!
- S. 166: Neber die Leipziger Disputation haben wir wiederum eine recht gute Monographie von Seidemann Die Leipziger Disputation im Jahre 1519 (1843). Bgl. Schenkel Luther in Worms und in Wittenberg (1870) S. 47 ff. Lang Martin Luther (1870) S. 68 ff. Plitt Einleitung in die Augustana 1867 (I, 142—148). Ranke D. G. 1, 279—285. Köftlin I, 244—266. Kolbe 47—54. Luthers Gegner, Ech, hat Wiedemann in einem sehr stoffreichen Buche behandelt (Dr. Joh. Ech. 1865; betr. Leipzig S. 75—139). Bgl. Albert in Zeitschrift für histor. Theoslogie 1873, S. 382 ff.
- S. 168: Eine in ihrer Art großartige Leistung ist Boding's Ausgabe ber Hutteni opera quae reperiri potuerunt omnia, 7 Banbe, 1859—1870. Eine viel bewunderte Charakteristik Hutten's lieferte Strauß Alrich von Hutten, 1857, in 2 Banben; bass. Werk in 2. Auflage 1871 in 1 Band. Neber das Verhältniß von Strauß und Böding, sowie das der zweiten zur ersten Auflage, über Borzüge und Mängel der Strauß'schen Arbeit vgl. meine Besprechung im Grenzboten 1871. IV, 1001—1012.
- S. 168. 169: Luthers Verbindung mit den humanisten und der von beiden Richtungen gegenseitig aufeinander ausgeübte Ginfluß gehört gegenwärtig zu den wichtigsten Fragen unserer historischen Studien siber die Reformationszeit: jeder Forscher wird hierzu Stellung zu nehmen haben. Die üblichen theologischen Lebensgeschichten

Luthers gehen an der Prage vorbei. Darüber wird man sich nicht wundern und noch weniger benfelben ihr Privilegium anfechten wollen. — Auf einzelne Puntte hatte schon Meiners (Bebensbeichreibungen berühmter Manner aus ben Reiten ber Bieberberftellung ber Biffenschaften. 1797. III, bes. 170 ff.) aufmertfam gemacht; fpater verwerthete biefe Winke Narke (Studien und Stigzen zur Gesch, der Reformation. 1846. S. 134 ff.). Rachgewiesen ift ber Thatbestand zuerst burch Rampschulte II, S. 43-105 (1860) und unmittelbar nach ihm auch in bem sehr interessanten und eigenthümlichen Buche von Borreiter Luthers Ringen mit den antichriftlichen Brinzipien der Revolution (1860). — Strauß war die Sache in feiner ersten Auflage (1857) fast ganz entgangen. Köftlin Luthers Theologie (1863) verhielt fich geradezu ablehnend (vgl. I, 341). Rampfculte fagte in seiner Abhandlung De Johanne Croto Rubiano (1862) noch einzelne Rachweise, betr. Crotus' Einwirkung auf Luther, hinzu. Auch Blitt Ginleitung (1867) hob noch manches Cinzelne treffend hervor; Strauf schloß sich barauf in ber zweiten Auflage (1871) ohne weiteres Rampschulte an. — Ich habe bei eigener Untersuchung ber Frage gefunden, daß im Wesentlichen die Argumente von Rampiculte und Borreiter (und Blitt) beweiskräftig find: — wie fich auf Grund bieser fremben und ber eigenen Studien nach meiner Anficht bas Berhaltniß gestaltet, habe ich schon in ben Studien und Stigzen (1874) S. 258 ff. ausgeführt. Andrerseits verwirft Roftlin 1875, ebenfo wie fruber, biefe Annahme vollständig. Dagegen gelangte Rolbe (1876) S. 58 ff. zu Resultaten, die meinen Anfichten sehr verwandt find, — in etwas abweichender Formulirung fpricht er benfelben Gebanken aus. Rach biefen Borgangen glaube ich, wurde es fich beute boch noch lohnen, eine literarhiftorische Bergleichnng der betr. Schriften im Detail vorzunehmen und ebenso ben historischen Berlauf bieser Beziehungen im Detail noch einmal zu entwickeln. Ich komme wohl an anderem Orte barauf noch einmal zurud. Selbstverständlich schlagen ultramontane Autoren, wie Janffen D. G. II (1879), grofes Rapital aus ber Sache. Doch febe ich für meinen Theil barin keinen ausreichenben Grund, eine früher gewonnene Ueber= zeugung fabren zu laffen.

S. 170: Wie ich oben (S. 389) zusammengestellt, in welchen Schriften ich bas Reformationswerk bes Erasmus vornämlich vorgetragen sehe, so möge man mir erlauben, auch hier kurz die Titel berjenigen Schriften zu nennen, in welchen ich die kirchlichen Prinzipien Luthers entwicklit sinde (babei ist abgesehen von den rein religiösen ober theoretischtheologischen Schriften): 1) Resolutiones supra propositionibus suis Lipsiae disputatis, — August 1519; 2) Bon dem Papsthum zu Rom, — Juni 1520; 3) An den christlichen Abel deutscher Nation, — August 1520; 4) de captivitate dabylonica ecclesiae praeludium, — Oktober 1520; 5) Bon der Freiheit eines Christenmenschen, — Oktober 1520; 6) Adversus execrabilem Antichristi dullam, — Rovember 1520; 7) Assertio omnium articulorum, Januar 1521; 8) "An den Bod zu Leipzig" und die anderen Pamphlete gegen Emser, — Januar dis März 1521; 9) Responsio ad librum Ambrosii Catharini, — März 1521. Bgl. Köstlin I, 322 ff. Rolbe 72—81.

S. 171: Ueber Sidingen bgl. Ulmann Franz von Sidingen 1872. Luther schrieb an hutten über Sidingen bamals (1520) se plus considentiae erga illum gerere majoremque in eo spem habere quam habeat in ullo sub coelo principe, — biese Rotiz hat und Cochlaus erhalten (Historia de actis et scriptis Martini Lutheri, Kölner Ausgabe v. 1568, fol. 115 v.). Daß die Briese Luthers an hutten im Wortlaut verloren gegangen sind, ist ein Uebelstand, ben man immer wieder bedauern muß.

S. 172: Gine im hochften Grabe spannenbe und feffelnbe Letture gemabren uns Luthers Briefe an Spalatin von 1520. 3ch bebe aus ihnen aus ben vom 10. Januar, 12. u. 18. Februar, 13. Mai, Juni, 9. u. 10. u. 17. u. 22. Juli, 23. Aug, 8. u. 11. September, 3. u. 11. Ottober, 4. u. 13. Rovember. — (be Wette I, 391. 412. 414. 416. 425. 448. 452. 461. 465. 468. 480. 484. 491. 494. 521. 523); bgl. auch C. R. I, 211. — Auch Luthers Aeukerungen an Wenzel Link v. 19. August und Joh. Lange bom 28. Rovember find ermagenswerth (be Wette I, 479 u. 527). -Rampfculte (II, 73) hatte mit Bezug auf die Worte Luthers [be Wette I, 417: obsecro te si de evangelio recte sentis noli putare rem ejus posse sine tumultu, scandalo seditione agi] gesagt: "felbft vor Rrieg und Aufruhr bebt er nicht jurud." Rolbe meint (S. 70): "Dergleichen Meußerungen wortlich zu nehmen, beißt Luthers gange Denkungsweise gründlich vertennen"; nur mit den Waffen bes Geiftes habe Luther gegen Rom gefochten. — Gewiß, bie lette Bemerkung ist richtig. Aber ich glaube auch nicht, bag Rampidulte fich ben Luther mit einem wirklichen Schwerte auf ben Bapft loshauend vorgestellt hat. Gewiß, Luther für seine Berson war nur ein Rampfer bes Beiftes, mit geiftigen Baffen. Aber fteht es nicht mit hutten in biefem Buntte anders? Luther wenigstens wußte fehr wohl Huttenus ingenti spiritu accingitur in Romanum Pontificem armis et ingenio rem tentans (de 23. I, 492); et bemertt: Episcopus Moguntinus libellos Hutteni et qui contra Papam editi publice mandat inhiberi, provocaturus malum in caput suum (ib.); und turz borber batte er fcon erathlt: Hutten literas ad me dedit ingenti spiritu aestuantes in Romanum pontificem, scribens se jam et literis et armis in tyrannidem sacerdotalem ruere; nachbem er bann von bem Mainger Berbot ber Bucher gegen ben Bapft gesprochen, burch meldes auch feine eigenen Schriften betroffen, fahrt er fort: si et me ita nominatim tractaverit, jungam Hutteno et meum spiritum, ita me excusaturus ut episcopum Moguntinum non sim laetificaturus: forte finem tyrannidi suae ipsi sibi accelerant hoc consilio (p. 486). Daß hutten mit geistigen, aber auch mit physischen Waffen bie Begner beftreiten wollte, billigte alfo Luther ausbrudlich, - er felbft bachte für feine Berfon naturlich nur in ben geiftigen Rampf einzugreifen. - Benn biefe Behauptung über Luthers haltung unjeren heutigen evangelischen Theologen fo viel Anftog und Aergernig erregt, fo fcheinen fie mir babei die boppelte Rotur ber bamals befehbeten romifchen Rirche außer Acht ju laffen : jene Rirche war eben im Stande, in febr materieller Beife mit febr weltlichen Mitteln und Wertzeugen ihre Begner zu verlegen und zu vernichten; gegen die phyfifchen Baffen ber Rirche mit phyfifchen Gegenwaffen fich zu vertheibigen, war etwas ganz natürliches und barf nicht nach heutigen Berhaltniffen, in benen ja felbst ber tatholischen Rirche in Deutschland borwiegend geiftige Mittel ju Gebote fteben, beurtheilt werden. Dazu tommt, daß bie Befeitigung ber Bifcofe, ber Zehnten, ber Regerrichter u. f. w. gegen ben Widerfpruch ihrer römischen Anhänger nicht wohl überall ohne Tumult erwartet werben burfte. Bu irgend welchem fittlichen Borwurfe gegen unseren Luther febe ich barin feinen Grund, daß er fo verftanbig war, bies Berhaltniß zu burchschauen. Gin Proteftant follte ihm defhalb nicht grollen, er follte ihn vielmehr preifen, daß er nicht in übertriebener Zimperlichfeit vor handgreiflichen Mitteln Abichen empfunden, wo fie nöthig waren, um bie beutsche Ration von dem Joche bes romischen Rirchenwesens gu befreien.

Ich will bie Haltung Luthers noch etwas weiter verfolgen. Am 13. Rovember 1520 fagt er: Gaudeo Huttenum prodiisse atque utinam Marinum aut Aleandrum

intercepisset! - er wunfchte also einen Gewaltstreich Suttene gegen bie Runtien herbei! Am 28. November: video res in tumultum insignem tendere; am 15. Degember: Deus bone quis finis harum novitatum? Papatum hactenus invictum incipio talem habere qui convelli etiam possit ultra omnium spem - aut ultima dies instat! - Am 14. Nanuar 1521; Hactenus lusum est in ista re, serius instat . . . . tumultus egregie tumultuatur ut nisi extremo die sedari mihi posse non videatur. 2m 16. Januar: Quid Huttenus petat vides: nollem vi et caede pro evangelio certari: ita scripsi ad hominem. Verbo virtus est mundus, etc. . . . Am 27. Nebt.: Dominus ipse verbi sui et autor et tutor est solus: placet tamen eorum furorem differri divino consilio, qui, si perruperit, omnes fore divinant Bohemicae similem seditionem in nostros quoque clericos grassaturam. Ego sine culpa sum qui hoc molitus fui ut nobilitas Germaniae non ferro, sed consiliis et edictis (quod facile possunt) Romanistis illis modum poneret. Nam contra imbellem vulgum Cleri idem est ac contra foeminas et pueros bellare. Sed metuo ut furor Romanistarum patiatur se edictis et consiliis compescere et ista insaniendi pertinacia ultro sibi malum accersat. (Siebe be Wette I, 523, 527, 533, 541, 543, 562). Dazu will ich noch zwei Aeugerungen ftellen aus Pamphleten, welche die größte Berbreitung fanden: 1) in ber Epitoma responsionis Silvestri Prieriatis de juridica et irrefragabili veritate Romanae ecclesiae (vom Juni 1520), im Nachwort beflagt &. ben Wiberftand ber Romanisten gegen ein Congil: mihi vero videtur, si sic pergat furor Romanistarum, nullum reliquum esse remedium quam ut imperator reges et principes vi et armis accincti aggrediantur has pestes orbi terrarum remque non jam verbis sed ferro decernant . . . . Si fures furca, si latrones gladiis si hacreticos igne plectimus, cur non magis hos magistros perditionis, hos cardinales hos papas et totam istam romanae Sodomae colluviem quae ecclesiam Dei sine fine corrumpit, omnibus armis impetimus et manus nostras in sanguine istorum lavamus tamquam a communi et omnium periculosissimo incendio nos nostrosque liberaturi (Opera varii argumenti II, 107). 2) In ber Schrift "Wiber bie Bulle bes Enberifte" vertheibigt 2. fich gegen ben Borwurf, bag er bie Laien bem Papfte, ben Pfaffen auf ben Bals labe; er meint, "was ware es nu Wunder, ob Furften, Abel und Laien ben Bapft, Bifchof, Pfaffen und Munch über bie Ropf follugen und jum Land ausjagten . . . Ift es boch noch nie gehoret wordten in der Christenheit und greulich zu horen, daß man follt bem christlich Bolk offentlich gebieten Wahrheit zu leugnen, vordammen und vorbrennen. Heißit bas nit tegerisch, irrig ärgerlich, vorfuhrisch, unleiblich Stud allen christlichen Ohren; so ift all Ding nue vorkehret. Daraus hoff ich, sei es offinbar, bag nit Doctor Luther, sondern ber Bapft selbs mit Bischofen, Bfaffen und Munchen durch diese Lefterlich Schmachbullen nach ihrem eignem Unfall ringen und die Laien gern auf ihren Hals laden wollten" (Werfe 24, S. 43). Die beiben Sage bedürfen feines Commentares. Röftlin hat bie erfte Stelle wiebergegeben (I, 321); die zweite vermiße ich bei ihm; seine Referate über die Schriften von 1520 milbern und schwächen nach Moglichkeit ab. Roch bezeichnenber ift, wie er (I, 410) bie oben von mir ausgezogenen Worte Luthers vom 27. Februar wiebergiebt; er theilt mit, Luthers Rath an ben Abel fei babin gegangen non ferro sed edictis et consilis ben Romanisten Ginhalt zu thun, aber er übergeht bann bie andere Hälfte bes Lutherischen Gebankens sod metuo ut furor Romanistarum patiatur se edictis et consiliis compescere. Auf diese Weise verschwindet ohne Schwierigkeit der "Revolutionar" Luther aus der Gefaiate!

S. 173: Ueber Staupis Berhalten zu Luther 1518. –1520 vgl. Kolde Staupis.
S. 174: betr. Reuchlin vgl. Geiger 462, 465, 475; betr. Brant und Wimpheling vgl. Schmidt I, 95 ff., 235; betr. Erasmus' vgl. Drummond II, 92 ff.

(Bgl. Erasmus' viel besprochene Schreiben an Erzbischof Albrecht von Mainz vom 1. Rovbr. 1519 und an Bischof Marliano von Tup vom 25. März 1520 — Op. III,

513 u. 543).

- S. 175: betr. Emfer: Walbau Nachricht von Emfer's Leben und Schriften (1783) und Kolbe in A. b. Biogr. VI, 96; Riggenbach in Theol. Encycl. IV, 199. betr. Cochläus: Otto Joh. Cochläus ber Humanist (1874) und Brecher in A. b. Biogr. IV, 381-384 (ber Artikel Weizfäckers in ber Theol. Encycl. ist noch ungenügender). Eine gute Monographie über ihn ware bringend erwünscht. Ueber Murner vgl. Schmidt II, 239 ff.
- S. 175. 176: Aleber Ed vgl. das Buch von Wiedemann und die Artitel von Brecher in A. b. Biogr. V, 596—602, Riggenbach in Theol. Enchel. IV, 18—26.
- S. 176: Ueber die römischen Berathungen betr. Luther, aus denen die Bannbulle (Exsurge Domine v. 15. Juni 1520) hervorging, theilt Lämmer aus den Acta consistorialia einiges mit; Meletematum romanorum mantissa (1875) S. 197. 198. Bgl. Pallavicino I. 20, 3. Bromato I, 76—82. Ranke D. G. I, 297 ff.
- S. 178: Die öffentliche Meinung Deutschlands tann man in ber Sammlung von Schabe (Satiren und Pasquille aus ber Reformationszeit. 1856, 2. Aufl. 1863) studiren. Bal. sonft Sagen und Strauß.

Die merkwürdige Proclamation der Erfurter dei Rampschulte II, 38—40: 3. B. consurgite, agite animosius in verdo Christi defendendo, pugiles resistite, reclamate, immo manibus pedibusque radidissimis illius Martini obtrectatoribus repugnate!

- S. 178. 179: Erasmus an Leo X 13. September; an Chierigati 13. Sept.; an Campeggi 6. Dezember 1520 (Opera III, 578. 579. 594). Seine Erwiberung an Kurfürst Friedrich nach Spalatin's Aufzeichnung axiomata Erasmi pro causa Lutherana, Opera Lutheri V. 238 ff. Köstlin I, 398. 792.
- S. 180: Exustionis antichristianarum decretalium Acta (Opera V, 252) vgl. Köftlin I, 406. 793. Die schwer zu übersetzenden Worte Luthers (quia tu conturbasti Sanctum Domini ideoque te conturbet ignis aeternus) glaube ich durch "stören" und "derstören" wenigstens annähernd wiedergeben zu können. Bgl. Luthers Brief an Spalatin, 10. Dez. 1520 (be Wette I, 532). Demselben Spalatin (und durch ihn doch auch dem Aurfürsten) hatte L. schon vorher seine Absicht der Berbrennung angezeigt (Spalatin an Aurf. Friedrich, 3. Dezember, Walh in Zeitschrift für R.G. II, 122).

## Zum Zweiten Kapitel.

- S. 182: Neber Rarl's V. Perfonlichteit und Charafter vol. meine Studien und Stigen zur Geschichte ber Reformationszeit (1874) p. 101 ff.
- S. 184: Bur Geschichte bes Wormser Reichstages find fehr wichtige Attenftude und Briefe publiciet, burch Förstemann Reues Urtundenbuch jur Geschichte ber evangelischen Kirchenreformation (1842); dazu tamen die Berichte des Frankfurter

Abgeordneten Fürstenberg, publicirt von Steit Melanchthons und Luther-Berbergen au Frankfurt (1861, in Beilagen S. 48-62); fobann bie Depefchen bes Runtius Aleander, durch Friedrich Der Reichstag in Worms 1521 (Denkschriften ber Münchener Atabemie 1871); ferner bie Berichte bes fpanifchen Gefanbten in Rom, D. Juan Manuel, burth Bergenroth Letters Despatches and State Papers relating to the negotiations between England and Spain. vol. II (1866). Reuere Bearbeitungen burch Rante I, 311 ff. Ulmann 176 ff. Baly Der Bormfer Reichstag und feine Beziehungen gur reformatorifden Bewegung (Foridungen gur beutschen Geschichte. VIII, 21 ff. 1868). Byneten Die Regimentsordnung von 1521 (Forfc. g. b. G. VIII, 563 ff.) Brudner Bur Gefchichte bes Reichstags ju Borms 1521 (1860). Schentel Ruther in Worms und in Wittenberg (1870). -- Bigl. meine Studien und Stigen p. 256 ff. - Seit bem Erfcheinen biefes Buches verbante ich ber Beröffentlichung von Baly (Zeitschrift für Rirchengeschichte II, 124 ff.) noch einige febr intereffante Angaben. Bgl. Röftlin I, 433 ff.; Rolbe 91 ff.; Janffen II, 138 ff. 3ch barf mich für ben Rachweis ber Einzelheiten sowohl auf Baly' Abhandlung (Forschungen), als meine eigene frühere Studie beziehen.

- S. 186: Erasmus Gutachten, Consilium cujusdam ex animo cupientis esse consultum et pontificis dignitati et christianae religionis tranquillitati, seltsamer Weise als Schrift Zwingli's gebruckt in Opera Zwinglii III. 1. Daß Er. der Autor, haben schon längst Gieseler III. 1. S. 87 und Plitt I, 218 sestgestellt. Dersselben Zbee dienten Aeußerungen des Erasmus in der Paraphrasis in Evangelium Mathaei und Paraphrasis in Epistolam Pauli ad Ephesios. Damit stimmen überein Rathschlag Fabers und anonymer Rathschlag (wohl nur ein Auszug aus dem Consilium cuiusdam) dei Förstemann 66. 67. Ueder Erasmus Einwirtung auf Glapion brieslich mehrmals (Op. III, 577. 584. 590. 635. 732. 827. 1411. 1695. 1696. 1698). Bgl. Stichart 276 ff., Woter 22—25, Rolbe 116—118.
- S. 187. Clapions Berhanblungen mit Brüd' nach Berichten Brüd's (Förste-mann 36—54) und Depeschen Aleanders (Friedrich, vgl. meine Studien 258—261). Aus Aleanders Schreiben vom 18. Februar (Friedrich p. 104) folgt, daß diese Bershandlungen vor der offiziellen Reichstagsaction (13. Febr.) stattsanden. Anders Köstlin I, 794; Rolbe 99. Ich kann auch der Annahme Kolbe's (99) nicht beipslichten, daß die Anregung zu den Berhandlungen von Sachsen ausgegangen sei.
- 5. 188: Die mertwürdigen Aeußerungen jenes spanischen Franzistaners ber richtet ber Ohrenzeuge Bellitan (Chroniton bes Pellitan, herausgegeben von Riggensbach [1877] S. 77).
- S. 188: Luthers Aeußerung über die Zumuthung, vor dem Reichstag zu ersicheinen, bei de Wette I, 594.
- S. 189: Aleanbers Rebe bei Forftemann 30-35, Aleanbers Bericht über bieselbe bei Friedrich 49.
- 5. 192. 193: Neber Glapion's und Armftorf's Berhanblungen auf ber Eberne burg geben Zeugniß 1) Aleander (Friedrich 77); 2) Hutten (Brief an Straßburger Druder und Brief an Spalatin, von Balt in Zeitschrift für R.G. II, 125. 126 mitgetheilt); ferner eine turze Notiz in Expostulatio cum Erasmo (Op. II, 211); 3) Buper (Hutteni Opera VII, 806 und Zeitschrift für R.G. II, 124) und 4) Spalatin (in berf. Zeitschrift S. 127). Bgl. Strauß (2. A.) 435, Ulmann 179—181, meine Studien 267. 268. 272.
  - S. 194; Luthers Auftreten bor bem Reichstag: Burtharbt Luthers Brief.

wechsel S. 39. 40, Förstemann 68—72. Bgl. Burthardt über die Glaubwürdigskeit der Antwort Luthers: "hie steh ich, ich kann nicht anders, Gott helff mir, Amen" (Studien und Aritiken 1869, S. 517—531). Wals Forschungen 1868 (VIII, 42—44). Schenkel S. 123—127. Köstlin hat die Frage nochmals untersucht (Luthers Rede in Worms am 18. April 1521 — Osterprogramm von Halle 1874); er such die anzgesochtenen Schlußworte zu retten. Wie ich schon in Grenzboten 1875 (I, 406) bemerke, ich halte den Bersuch nicht für gelungen; seitdem erklärten sich in meinem Sinn Anaake und Walk (3. f. A.G. II, 628). Rur aus rührender Anhänglichkeit an liebgewordene Traditionen erklärt sich der Eiser, derartige undeglaubigte Aneldoten sestauhlten. Ich sinde die Worte nicht einmal passend vordig: Luther war kein Theaterheld oder Koulissenreißer. Da man von anderer Seite ans subjektive Gefühl appellirt, mag dies auch einmal unverdlümt gesagt werden.

- S. 195: Bgl. Seidemann Behus über seine Berhandlungen mit Luther (3. f. histor. Theologie 1851, S. 80-100); Kolbe 107-111.
- S. 196-198: Berhandlung über bie Beschwerben: Forstemann 57, 58. 62 ff. Aleanbers Berichte, Friedrich 52. 78-80. 111; pgl. Janffen II, 158.
  - S. 199: Ugl. Studien 270-272.
- S. 200: Acta consistorialia 7. Juni, 10. Juli, 11. und 26. Ottober 1521, Lämmer 199 f.; bal. auch Weber I, 177 ff. 198 ff.
- S. 200: Aleander über Erasmus, Friedrich 57. 61. Erasmus Urtheile über das Wormser Edikt, Opera III, 637. 732 (1697). Bgl. sein damaliges (1521) Urtheil über Luther, S. 639. 644. 645. 651 u. f. w.

### Bum Dritten Kapitel.

Das Leben bes Papstes Abrian VI. schrieb auf Wunsch seines Freundes Enckefort der italienische historiker Paolo Giovio, mit guter Renntniß bessen, was Abrian als Papst in Italien erlebt, aber vom Standpunkt des italienischen humanisten jener Tage, ohne Verständniß für den religiösen Charakter des Papstes. — Rach ihm lieserte der Riederländer Moring eine Biographie (1536), die in vielen Dingen gerade Giovio ergänzt. — Einer der spanischen Begleiter des Papstes, Ortiz, gab eine detaillirte Schilderung seiner Papstreise nach Rom und seines Aufenthaltes daselbst. — Alle diese drei Lebensdeschweibungen mit einer Menge von Briesen und sonstigen Aeußerungen von Zeitgenossen und Späteren über den Papst hat Burmann zu einer Sammlung vereinigt: Hadrianus VI sive Analecta historica de Hadriano VI. 1727.

Pallavicino hatte seiner Zeit über diesen Papst geurtheilt su ecclesiastico ottimo, pontifice in verità mediocre. Gegen dies Urtheil richtet sich die sehr ausstührzliche und vortressliche Würdigung, welche Launon 1666 in einem Briese an Barillon dem Papste zu Theil werden ließ. Der Artikel von Baple, der ebenfalls ein sehr anerkennender, beruht auf dem Materiale und den Erösterungen Launon's. — Bgl. Mallinckrot De archicancellariis 1715, Eccard De pontisicibus romanis qui reformationem ecclesiae frustra tentarunt 1718, Danz Analecta critica de Hadriano VI (2 Heste, 1813, 1814).

In neuerer Zeit hat Höfler bem Papste besonderen Fleiß gewibmet; er publicirte zunächst 1846 wichtige Aktenstücke zur Geschichte seiner Regierung (Münch. Akabemie, s. unten); später erschienen: Wahl und Thronbesteigung Hadrian's VI (Wiener Sitzungsberichte, 1872; Bb. 72, 147 ff.). — Karl V. und Abrian VI. (ib. 1876, Bb. 82, 417 ff.) — Jur Kritif und Quellenkunde der ersten Regierungsjahre Karls V. Denkschriften der Wiener Akademie, 1876 u. 1878). Alle diese Arbeiten, zu denen man auch noch die Geschichte des Communerosaufstandes (1876) hinzuzählen dürste, bringen eine Fülle von historischen Notizen, aber in wüster Consusion und ohne jede Ahnung von wirklicher historischer Kritik. Es ist keine Freude, solche Bücher lesen zu müssen, und doch darf man des Materiales wegen es nicht unterlassen.

Außerbem vgl. de Ram Notes sur les papiers d'ètat du pape Adrien VI et sur son sécretaire Thierri Hezius (Bulletins de la commission royale d'histoire de Bruxelles, 1858). Gachard Correspondance de Charles V et d'Adrien VI (1859). Die theologischen Arbeiten und das theologische System Abrians erläutert Reusens Syntagma doctrinae theologicae Adriani VI (1862). Die Arbeit von Nippold Reformbestrebungen Abrian's VI. (in Riehl's historischem Taschenbuch 1875, S. 181 bis 244) genügt historischen Ansorberungen nicht; etwas besser, aber nicht gut, ist Bauer Habrian VI. (1876).

Jum Schluß erwähne ich noch, daß in der Theologischen Encyclopädie (V, 515—521) Zöpffel und für die Allg. d. Biogr. ich selbst den betreffenden Artikel geliefert (X, 302—307).

- S. 203: Abrian's Hauptwerke: Quaestiones de sacramentis in quartum Sententiarum librum, 1516, und Quodlibeticae quaestiones, 1515. Aus dem ersten Werke psiegt die Stelle über eine zweiselhafte Ansicht Gregor's I., betr. die Firmung, eitirt zu werden: dico quod si per ecclesiam Romanam intelligitur caput ejus, puta pontifex, certum est quod possit errare etiam in iis quae tangunt sidem, haeresin per suam determinationem aut decretalem asserendo. Plures enim suerunt pontifices romani haeretici, — Non tamen dico Gregorium hic errasse, sed evacuare intendo impossibilitatem errandi quam alii asserunt. Bgl. über diese Stelle Reusens S. 122—150.
  - S. 204: Moring bei Burmann 23-25.
  - S. 205: Abrian an Rarl, 9. April 1521, Gacarb 244.
- S. 206: Ortig' Itinerarium (Burmann 159. 168; vgl. Höfler 69). Die Abmachungen ber Rarbindle bei Sofler Bur Aritit II, 76 ff.
- S. 207: Carvajal's Rebe und Egibio's Dentidrift veröffentlichte Hofler 1846 in Analecten 3. Geich. Deutschlands und Italiens (Abhandl. ber Münch. Atab. IV. 3) p. 57-89.
- S. 207: Briefwechsel zwischen Abrian und Rarbinalscollegium, Sofler Jur Aritit II, 111-126; Antwort bes Papstes bei Begrüßung ber Rarbinale, Ortiz p. 194.
- S. 208: Neber bas Oratorium, ober Sodalitium divini amoris sammelte zuerst Antonio Caraccioli Notizen, Collectanea de vita Pauli IV (1612). Auf ihnen beruhen J. B. Caraccioli vita S. Cajetani Thienaei (1738) und Acta Sanctorum ad 7. August. Bgl. Rante Päpste (6: A.) I, 88; de Leva III, 341. Schon ber ältere Caraccioli hatte die Angabe, daß ein Mitglied des Sodalitium der bekannte Constavini gewesen; Rante verbreitete diese Nachricht, die in seiner glänzenden und sessellsze einen der wichtigsten Bausteine bildet, auf denen seine ganze Auffassung beruht. Dagegen hat Kerker Einsprache gethan (Kirchliche Resorm in Italien uns mittelbar vor dem Tridentinum, in Tübinger Theol. Quartalschrift 1859 S. 9), indem

er mit Recht darauf hinweist, daß nach den Epistolae Sadoleti noch 1534 Sadoleto und Contarini sich persönlich nicht kannten (unmöglich, wenn sie zu den Gründern jenes Oratorium beide gehört!) Reuerdings bestritt unter Berufung auf das Schweigen der ältesten Biographen Contarinis (Beccadello und Casa) auch Christoffel jene Rotiz Caraccioli's (Zeitschrift f. histor. Theologie 1875, S. 175), ohne, wie es scheint, Kerzter's Arbeit zu kennen. Jedensalls ist die lang geglaubte Thatsache aus Contarini's Leben endgültig zu streichen.

- S. 209: Abrian's erste Schritte in Rom berichten Ortig S. 199, Moring S. 67 ff.; vgl. Hofler Abrian VI. S. 89 ff. Ueber seine Erklarungen im Confistorium bie Acta consistorialia bei Lammer S. 201.
- S. 210: Aleandri consilium super re Lutherana, bei Friedrich S. 35. Zeit und Anlaß deffelben ist nicht angegeben; möglich, daß es erst unter Clemens gehört.
- 5. 210: Cornelii Aurelii Gaudani Apocalypsis et visio miserabilis super miserabili statu matris ecclesiae et de summa spe ejus reparandae bei Burmann 245—317.
- S. 210: Bires' Schreiben bom 12. Oftober 1522: Burmann 456—465. Ich hebe eine Stelle aus: necessaria res est concilium etiamsi haec tempestas non incidisset; eadem opera multa poterunt fieri compendia; multis obviam malis ibitur Alia sunt etiam complura superquibus oportet in ecclesia consultari. In eo concilio de iis solis et inquiratur et statuatur rebus, quae ad summam pietatis spectant ad sanctos mores. Alia, quae in utramque partem disputata contentionem possent scholis suppeditare nec ullam facit quomodocunque definiantur vel religio jacturam vel bonorum morum institutio, in gymnasia et disputantium circulos referantur.
- S. 211: Der Briefwechsel zwischen Abrian und Erasmus ist oft gebruckt und besprochen; Burmann 493—504. Bgl. Woker S. 25. Bauer 107—114. Rippold 205 ff. (ber übrigens in schwerem Migwerständniß bes Erasmus überhaupt und ber hierhin gehörenben Worte insbesonbere benselben "die Berufung eines allgemeinen Conziles" vorschlagen läßt!) Erasmus bamalige Stellung wird noch weiter beleuchtet burch sein Schreiben an Herzog Georg von Sachsen (Sept. 1522) und an Joh. Faber (1526), Opera III S. 732, 960—962.
- S. 212. 213: Abrian's Ablastheorie findet sich in seinen Quaestiones in Quartum sententiarum dargelegt; vgl. sider ihren Inhalt Reusens 112 ff. Cajetan's Abhandlungen de indulgentiis Dezember 1517, de effectu indulgentiae September 1518, de acquisitione indulgentiarum, de acquirendis rursum indulgentiis, de thesauro indulgentiarum Ottober 1518, de indulgentia plenaria concessa defunctis Robember 1519 und die commentarii de sacramentis 1520 im I. und II. Bande seiner opuscula sind gewürdigt und erklärt von Jäger (Zeitschr. f. hist. Theol. 1858) S. 482—451.
- S. 214: Neber die Reformberathungen Abrian's hat Sarpi einen eingehenden und sehr interessanten Bericht erstattet, der die Grundlage unseres Wissens von diesen Borgängen bildet. Denn, was Ortiz 199. 207 ff. und Moring 67 ff. mittheilen, bietet wenig Details und gestattet keinen Einblick in den eigentlichen Zusammenhang der Absichten und Hindernisse. Sarpi's Darstellung ist nun allerdings geeignet, Aussehen zu erregen und von vorneherein nicht ganz gegen Ansechtungen und Einwürfe gesichert. Er beruft sich zwar ausdrücklich auf ein diario del vescovo di Fabriano (am Ende von I. cap. 24), als auf seine Quelle und nennt als diesen Bischof von

Fabriano ben bekannten Francesco Chieregati, b. h. benjenigen, ben Abrian als Runtius zum Rürnberger Reichstage beputirte. Aber schon gegen diese Angabe richtet sich einer ber Angrisse, die Pallavicini seinem Gegner zu machen pslegt: II. 4, 3 bemerkt er, Fabriano sei gar kein Bisthum, Chieregati sei Bischof von Teramo gewesen; — und in diesen beiden Punkten hat Pall. ganz unzweiselhaft Recht, — serner die Papiere Chieregati's, die er selbst benutt habe (er citirt mehrsach aus ihnen), enthielten das diario, das Saxpi citirt, gar nicht; und Saxpi habe nicht bezeichnet, wo dasselbe gesunden werden könnte. Dieser Einwurf entscheibet nach keiner Seite; denn es kann durchaus nicht als unmöglich abgewiesen werden, daß Saxpi ein Schriftstuck benutt, das Pallavicini nicht mehr erlangen konnte. So ist dies auch meistentheils angessehen worden. Dagegen wird man zu fragen berechtigt sein, ob gegen den Inhalt des Berichtes, den Saxpi auf Grund des diario erstattet, nichts einzuwenden ist. Pallavicini läst auch ihn nicht undeskritten.

- 1) Sarpi ftellt zuerft Abrian's perfonliche Auffaffung ber Ablaglehre auf; bann erwähnt er die Einwürfe, welche Kardinal de Bio gegen fie vorgebracht habe, besonders baß eine folche Lehre, wenn fie bekannt gemacht ware, ben Ablaffen die Rraft und ber Rirche die Spenden entziehen wurde: — eine Argumentation, die von Sarpi ficher in ber febr bestimmten Absicht ausgesponnen wirb, bas Papstthum ber Berachtung feiner Lefer preiszugeben. - Pallavicini tritt biefer Ergahlung entgegen mit ber Behauptung, Sarpi habe bie Lehre Abrian's und be Dio's entstellt. Ueber biefen Streit ins Rlare zu tommen, fallt nicht fcwer: ein Bergleich ber Schriften Abrian's und be Bio's mit dem, was Sarpi aus ihnen vorträgt, ift jeden Augenblid möglich. Nun hat aber ber gelehrte und im Bangen fehr anticurialiftifch gefinnte frangofifche Ueberfeber Sarbi's. Courager, welcher überall bie Bergleichung amifchen S. und B. vornimmt, in feinen Roten zu Rapitel 22 und 23 bes I. Buches icon bie Ungenauigkeit Sarpi's in ber Wiedergabe ber beiden Lehrspfteme gerügt und in biefem Buntte fich für Ballavicini erklart. Und ich febe nach eigener Untersuchung ber Sache keine Möglichkeit, Couraber ju widersprechen. In biefem Abichnitt ift Sarpi's Erzählung eine tenbengiofe Entftell: ung ber Sachlage, für welche unmöglich bas diario bes Chieregati ihm als entkaften: bes Beweisftud bienen tann; es ift gerabezu unbentbar, daß Chieregati fo falfche An: gaben über die Anfichten bes ihm nabe befannten Papftes gemacht haben follte. Diefer erfte Abichnitt bes Berichtes (cap. 22 und 23) ist bemnach als eine freie Erfindung bes antipapstlichen Autors anzusehen.
- 2) Anders verhält es sich mit cap. 24 und den dort berichteten Einwendungen von Pucci und Soderini gegen Abrian's Resormpläne. Pallavicini hatte sosort das Jugeständniß gemacht, daß ein Theil dessen, was Sarpi aus dem angeblichen diario des Chieregati entnommen, wahr sei; [n'è vera una parte II. 4, 4 den su vero quello che segue a rapportare il Soave, d. h. Soderino's Widerstand gegen die Ressorm der Dataria II. 6, 2]. P. hat diese Dinge daher auch selbst in seine Erzählung eingesügt, mit der Bemerkung: tutto cid appare da lettere drevi ed altre scritture communicate all' autore da' signori Cheregati. Wir sind also durch die Nebereinstimmung von P. und S. vollständig berechtigt, troß der Bestreitung jenes ersten Absschiftes der Erzählung Sarpi's, die weiteren Mittheilungen aus Grund von Papieren, die wohl aus Chieregati's Rachlaß herstammen, als beglaubigte und zuverlässigt und verwerthen. Seltsam, nach seinem ersten Anlause heftigster Polemis gegen Sarpi bestätigt und bestässigt Pallavicini in der Frage, die für das Urtheil des Historisers weitans die wichtigste ist, die Angaden seines so leidenschaftlich besämpsten Gegners!

- S. 214: Bgl. bie Gingelheiten bei Bauer 115-122.
- S. 215: Abrian's Breve an den Reichstag 25. November 1522 bei Burmann 467—472. Instruction für Chieregati S. 375—380. Die beiden Schriftsstüde sind sonst noch sehr oft gedruckt. Bgl. auch Morsolin Francesco Chiericati Vescovo e Diplomatico del secolo decimosesto (1873).
- S. 217: Die Erörterung Soberini's, die Sarpi I, 24 überliefert, wird von Pallavicini II. 6, 8 ausdrücklich bestätigt. Ein unbefangener Beobachter bes thatsächslichen Berlaufes dieser Dinge wird nicht umbin können zuzugeben, daß der Nürnberger Reichstag die Boraussagen Soberini's erfüllt hat.
- S. 218: Neber bie Prädicantenliteratur vgl. Schabe's Sammlung, das mehre fach eitirte Buch von Hagen, bes. Bb. II; auch A. Baur Deutschland in den Jahren 1517—1525, im Lichte gleichzeitiger Volkse und Flugschriften (1872). B. Riggenbach Eberlin von Günzdurg und sein Reformprogramm (1874). Jäger Andreas Bodenstein von Karlstadt (1856). Seidemann Thomas Münzer (1842). Seidemann Beiträge zur Reformationsgeschichte (1846).
- S. 219: Der früher gegebenen Blumenlese Lutherischer Aeußerungen mögen hier noch zwei angereiht werben: 1) v. 19. März 1522 an Link: u. Anderem: Vehementer metuo, si pergant principes audire stolidum illud cerebrum Ducis Georgii, futurum esse tumultum qui tota Germania principes et magistratus perdat et simul clerum universum involvat (de Wette II, 157) und 2) vom 26. Juli 1522 an Spalatin: motus ac res vovas, si passi fuerint (adversarii) nobis autoribus non patientur, sed sua tyrannide sic vocantibus fatis urgente.
- S. 220 ff.: Bgl. Ranke D. G. II, 35-45; vgl. Höfler Zur Kritif II, 138 ff. Die offiziellen Attenstüde (Antwort ber Stände an den Runtius, Replit deseselben, Beschied der Stände auf dieselbe, kaiserliches Edikt vom 6. Marz 1523) bei Raynaldus ad a. 1523 § 2-27. Bon großem Interesse find auch die Berichte des sächsischen Gesandten Hans von der Planis, welche schon Ranke und Dropsen benutzt und aus denen dann Jordan 1869 eine Auswahl drucken ließ "Aus Berichten eines Leipziger Reichstagsmitgliedes vor vierthalbhundert Jahren".
- 6. 221: Es ericien mir nothwendig, ben Inhalt ber Replit Chieregati's genauer mitzutheilen, als es in der Darstellung der beutschen Reformation zu geschehen pflegt (vgl. bie gang kurze Berührung berfelben bei Ranke II, 45). 3ch bebe bier noch einen merkwürdigen Sat aus: quoad praedicatores qui in posterum fidelibus habebunt praedicare verbum Dei, replicatur quod servari debeat illud quod sanctissimus dominus noster nuper pie et sancte statuit et ordinavit de venerabilium fratrum suorum consilio et assensu, quod est ut stante ista perniciosa secta in Germania nullus deinceps possit praedicare verbum Dei per civitatem vel dioecesim alicujus nisi iste talis prius fuerit examinatus per episcopum vel officialem suum de doctrina et sufficientia sua et eadem fuerit ab eo approbata vel pro pia et christiana reputata, et pariformiter nisi ille talis fuerit ad munus praedicandi per episcopum vel officialem suum institutus, qui habeat etiam illum amovere et castigare, quando a recta via ceciderit: in ceteris placet . . . . Nach biefer Stelle hat also Abrian noch einmal ber beutschen Rirchenspaltung gegenüber bas allgemeine Gebot besonbers eingescharft, bas auf bem Laterancongil für bie gesammte Rirche aufgestellt worben war (decretum circa modum praedicandi, XI. Session vom 19. Dezember 1516, Rabbe XIV, 288). Im Bullarium Romanum finde ich eine folche Berfügung

- nicht. Ueber Chieregati's Thätigkeit in Nürnberg theilt auch Morfolin noch einige interessante Rotizen mit; vgl. Blanis Bericht v. 7. Dezbr. 1522 (Jorban 27—38).
- S. 224: Neber die Beziehungen zwischen Abrian und Karl hat Gachard Corresp. d'Adrien VI (1858) wichtige Mittheilungen gemacht, die sich durch die Berichte der kaiserlichen Gesandten Manuel und Sessa in Rom ergänzen lassen. Bergenroth Calendar of Letters Despatches and State Papers, relating to the negotiations between England and Spain. II (1866).
- S. 224. 225: Abrian's klagender Ausruf quantum refert in quae tempora optimi cujusque virtus incidat! seine Grabschrift: Hadrianus Sextus hic situs est qui nihil sibi infelicius in vita, quam quod imperaret, duxit. Bemerkenswerth scheint mir das Urtheil, das Peter Rarthy, der ihn persönlich genau kannte, über ihn aussprach: odiit vir bonus, ad perferendos labores pontificatus non tam aptus quam ad sanctos mores exercendos promtus. Pallavicino II. cap. 7. 8. u. 9 hat bekanntlich diesen an sich richtigen und begründeten Gedanken in solcher Weise ausgesponnen, daß ein recht trübes Charakterbild Abrian's daraus entstanden! Seine Uebertreibung lehne ich ab, während ich den Worten Marthyr's beipslichte.

#### Zum Dierten Kapitel.

- S. 226: Ueber das Conclade vgl. Bericht des Herzogs von Seffa, span. Sefandten in Rom, Coleccion de documentos ineditos para la historia de España. 24, 333.
- S. 227: Materialien zu einer Biographie Carassa's sammelte ber Theatiner Antonio Caraccioli: de vita Pauli IV collectanea historica (1612); berselbe schrieb auch eine vita di Papa Paolo IV, die nicht gebruckt, aber von späteren Autoren viel benutzt wurde; auf ihr beruht auch Bromato Storia di Paolo IV (1748, 8 vol.).
- S. 229: Bgl. Bromato I, 91 ff. über ben Caraffa burch Clemens VII. er-theilten Auftrag.
- S. 229: Gründung der Theatiner (Chierici regolari) Bromato I, 109 ff. Derselbe Ant. Caraccioli, der Carassa's Leben behandelt, ließ mit den Collectanea auch Vita Cajetani Thienaei erscheinen (A. S.S. ad 7. August). Später erschienen J. B. Caraccioli Vita Cajetani Thienaei 1738. Bgl. Rante Päpste (6. A.) I, 113 ff. Päpstliche Bestätigung 24. Juni 1524, Einzug ins erste Ordenshaus 14. Sept. 1524. Geschichte des Ordens: Silos Historia Clericorum regularium vulgo Theatinorum. 1650. Bgl. Commentarius praevius in vitam Caietani, A. SS. ad 7. August (August II, 240—282).
- S. 230: Boverio Annales ordinis minorum S. Francisci qui Capucini vocantur (I, 1632); über Caraffa's Ginwirtung Bromato I, 139 ff.
- S. 232: Rarl an ben Papft 22. Dezember 1523, bei Lang Correspondenz Rarl's V. (1844) I, 80; Papft Clemens an Rarl 17. Januar 1524 bei Raynalbus ad a. 1524 § 2 u. 3.
- S. 233: Ueber den Rurnberger Reichstag von 1524 hat Förstemann Neues Urfundenbuch zur Gesch. der evang. Kirchenresormation (1842) I, 113—196 eine sehr inhaltreiche Aktensammlung veröffentlicht. Reben derselben sind die Berichte Hannart's sehr wichtig (bei Lanz I, 98—134). Diejenigen Campeggi's (bei Lämmer Monumenta Vaticana 1861 S. 11) beginnen erst im August; die früheren sind mir

26\*

leiber nicht bekannt geworden. Bgl. über den Reichstag Rante D. G. II 4. 93—99. Janffen II, 314—332. Bucholt Geschichte Ferdinands I. (II, 35—76). — Ferdinands Schilberung der beutschen Lage, publicirt durch Chmel Archiv für Kunde öfterr. Geschichtsquellen 1848 (I, 83 ff.).

- S. 235: Ueber die römischen Berathungen macht Pallavicino II. 10, 22—27 sehr interessante Mittheilungen. Das papstliche Breve an Karl vom 17. Mai bei Rahnalbus ad a. 1524 § 15. 16 (weßhalb meint Ranke II, 113, wir besähen dasselbe nicht?); ähnlichen Inhaltes sind die Breven an Heinrich VIII. von England und Franz I. von Frankreich (Rahnalb § 17 u. 20); vgl. Giberti an den englischen Runtius v. 16. Mai 1524 (Lettere di Principi I, 123—126).
- S. 235: Rarl's Ebitt aus Burgos, 15. Juli 1524, Raynalbus § 21. 22; (vgl. bas Schreiben bei Förstemann 204).
- S. 236: Rarl an seinen Gesandten in Rom, 18. Juli 1524, bei Gachard Correspondance de Ch. V et d'Adrien. p. 206 und bei Bergenroth II, 649; bgl. mein Buch (Rarl V.) S. 13. Ueber Gattinara's Ansichten berichtete Aleander, 28. Februar 1521, bei Friedrich 56, 66.
- S. 236: Berichte Seffa's aus Rom vom 24. August, 1. und 30. Nov. 1524, Bergenroth II, 660. 674. 681. Anweisung Karls an Sessa vom 9. Februar 1525, II, 700 (Gachard 213).
- S. 237: Die baierisch-römischen Berhanblungen und Abmachungen bei Winter Geschichte ber Schickale ber evangelischen Lehre in und durch Baiern bewirkt (1809. 1810) I, 91 ff. 139—143. II, 227—231. 322—328. Jörg Deutschland in ber Revolutionsperiode 1522—1526 (1851) S. 315 ff. Wiedemann Dr. Johann Eck (1865) S. 184 ff. Bgl. Ranke D. G. II, 103—107.
- S. 238: Neber ben Regensburger Convent (vom 27. Juni bis 7. Juli 1524) Winter I, 155—165; Rante II, 108—112. Die wichtige Constitutio ad removendos abusus et ordinatio ad cleri vitam reformandam (7. Juli 1524) bei Labbe XIV, 412—423; Raynalbus § 26—38. Ogl. dazu Pallavicini II. 11, § 3. Insteressanten Einblick in diese Borgänge eröffnen auch die Altenstücke bei Förstemann 197—210 und Campeggi's Berichte seit August 1524 (Lämmer M. V. 11—20).
- S. 238. 239: Erasmus an Campeggi 21. Febr. und an Erzherzog Ferdinand 21. Nov. 1524, Opera III, 912. 815. Aus dem letteren Schreiben finde hier eine Stelle Plat: Si quaedam mutarentur quae nullo religionis dispendio nulla publici status convulsione mutari possunt idque fieret ex autoritate pontificum episcoporum et principum, mundus opinor inciperet auscultare et spes esset paulatim redituram concordiam . . . Det Deus qui solet et potest hominum mala vertere in bonum ut ex hoc violento amaroque pharmaco quod per Lutherum concussit ordem velut corpus undique correptum, nascatur aliquid bonae sanitatis in moribus christianorum. Bal. auch Er. an Faber, id. 960—962 (von 1526).
- S. 242: Ueber biese katholische Literatur der Resormationszeit im Allgemeinen vgl. Lämmer Die vortridentinisch zatholische Theologie des Resormationszeitalters (1858), Werner Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur der christlichen Theologie IV (1865). Auch Plitt Einleitung II hat richtige Bemerkungen.
- S. 243—245: Oft behandelt ist der Streit zwischen Erasmus und Luther, vgl. Plitt in Zeitschr. für Luth. Theologie 1866, S. 479 ff. und Einleitung I, 348 ff. Stichart 308 ff.; Stähelin 21—30; Köftlin I, 689; Drummond II, 200—218. Wer dies Thema rein sachlich zu beurtheilen wünscht, muß von vorneherein sich der

Stellung und der Beziehungen zwischen Erasmus und Luther erinnern, in den vorherzgehenden Jahren 1516—1524; er darf nicht übersehen, daß Erasmus von Ansang an sehr reservirt sich gegen Luther verhalten und daß sein Lob Luthers stets mit gewissen Einschragen berklausulirt war. Sin objektives Urtheil hat serner in Betracht zu ziehen, daß Erasmus' Parteistellung in kirchlichen Fragen durch den Streit mit Luther keine Beränderung ersahren und daß z. B. zwischen Erasmus und Melanchthon die guten Beziehungen auch nach dem Streit sortgedauert. — Bgl. Briefwechsel zwischen Erasmus und Gerzog Seorg (Horawitz 13 st.), zwischen Luther und Erasmus (de Wette II. 498, Er. op. III. 846), zwischen Melanchthon und Erasmus (Er. op. III. 817—822, 830); vgl. die Bemerkungen von Druffel's (Sitzungsberichte d. Münschener Akademie 1876). Ueber die Bedeutung der behandelten Controverslehre suthers Lehre: Lütkens Luthers Prädestinationslehre (1858), Köstlin Luthers Theologie (1863) II, 32—55, 316—331. — Kattenbusch Luthers Lehre vom unfreien Willen (1875). Lommapschrift Luthers Lehre vom ethisch religiösen Standpunkt aus (1879).

- S. 246: Rampfchulte II, 229 ff. Meiners I, 213—406. Bgl. besonders Mutianus' Brief an Grasmus bei Burscher Spicilegium XIII p. 12 ff.
- S. 247. 248: Wiebemann Ed 528 ff. 417—424. Rerter John Fisher (1860). Bertholb's Tewtsche Theologen, herausg. v. Reithmaier, mit Borwort von Winbischmann (1852).

# Zum Britten Buch.

## Zum Ersten Kapitel.

- S. 258: Den Wandel der politischen Beziehungen zwischen Karl und Clemens hatte vor vierzig Jahren auf Grund eines eingehenden Studiums der gesammten diplomatischen Correspondenzen Kanke D. G. II u. III dargelegt. Bereichert ist dies Masterial seitdem vornehmlich durch die englischen Publikationen, sowohl durch den Venetian Calendar von Rawdon Brown, als die Spanische Forschung von Bergenroth und Gahangos. Renere Darstellungen: Mignet Rivalité de Charles V et Francois I (in Revue de deux mondes 1860. 1866, jett als Buch 1875 in 2 vol.). de Leva Storia documentata di Carlo V in correlazione all' Italia (3 vol. 1863 bis 1871). Gregorodius Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter VIII (1872). Ich hatte 1865 (Karl V.) S. 13—18 die für die deutschen Berhältnisse wichtigsten Wendepunkte kurz bezeichnet; gegenwärtig darf ich mich noch kürzer sassen.
- S. 260: Herzog Georg's Instruction 1526, bei Höfler Denkwürbigkeiten ber Charitas Pirkheimer, Borrebe p. 62—73 (1852); vgl. das bort p. 107 gedruckte Document.
- S. 261. 262: Speherer Reichstag von 1526: Reubeder Attenstüde I, 22—25; Reim Schwäbische Reformationsgeschichte (1855) S. 48—52; Bucholy II, 366—374; Rante II, 249—261. Zu eingehendem archivalischem Studium forbert gerade der Speherer Reichstag von 1526 heraus; aber wie wenig ift seit vierzig Jahren, seit

Ranke's Buch, bafür geschehen! Der eigentliche Ursprung bes Reichstagsbeschluffes ift noch immer verhallt.

S. 265: Karl's Erlasse an den Papst v. 17. und 18. September und an die Kardinäle v. 6. Okt. 1526, dei Goldast, Raynald, Le Plat u. s. w.

S. 265. 266: Schreiben bes Erasmus an Gattinara v. 29. April u. 5. September 1526 Hefferich (3. f. hift. Theol. 1859) S. 593—595, Sattinara an Erasmus v. 10. Februar 1527, Epistolae p. 1103; andere Briefe bei Hefferich a. a. O. — Erasmus hatte geäußert: providendum est principibus ut oppressae factionis (b. h. der Lutheraner) gloria cedat in publicam ecclesiae utilitatem; id fiet si corriguntur mala unde hic tumultus pullulavit. Gattinara erwiderte: spero breviter futurum ut non modo componatur dissidium verum et corrigantur mala unde hic tumultus pullulavit. Bgl. Erasmus an Faber 1526, Ep. p. 960.

S. 267: Die spanischen Attenstücke über ben Zug gegen Rom hat Rodriguez Villa publicirt: Memorias para la historia del asalto y saqueo de Roma (1875): vgl. besonders die Aeusterungen S. 140, 143, 162, 166, 186, 193, 240.

S. 268: 1) Dialogo en que particularmente se tratan las cosas acaecidas en Roma el año de MDXXVII, — und bem Inhalte nach verwandt 2) Dialogo de Mercurio y Caron. Neber bie Chitionen und alles hibliographische bgl. Bohmer Bibliotheca Wiffeniana. Spanish Reformers of two centuries from 1520. I (1874) p. 101-115. - Es giebt über bie Gebrüber Balbes jett icon eine reiche Literatur; biese beiden Dialoge gab 1850 heraus Luis Usoz y Rio Dos dialogos escritos por Juan de Valdes (Reformistas antiguos españoles IV). Dann behandelte Eb. Bohmer in seinen Cenni biografici sui fratelli Giovanni e Alfonso di Valdesso (Anhang au seiner Ebition ber Cento e dieci Divine Considerazione de Giovanni Valdesso. 1860) die beiben Autoren und ihre Werte; diese treffliche Abhandlung bilbet die Grundlage unferer Renntniffe über ben Gegenftanb. Bohmer wieberholte, mit einzelnen Berbefferungen, feine Ausführungen in Bergog's Realencyclopabie (XVII) und in einem Anhang zu seiner beutschen Uebersetzung ber Gottl. Betrachtungen (1870). Reben Böhmer's Arbeiten find noch ju berückfichtigen Wiffen Life and writings, of Juan de Valdes (1865), Stern Alfonso et Juan de Valdès. Fragments de l'histoire de la Reformation en Espagne et en Italie. 1869 (vgl. Hift. Beitschrift 24, 159) und Caballero Alonso y Juan de Valdes (Mabrib 1875). Das lettere Bert ift befonbers durch seine objektive historische Saltung bemerkenswerth: ein erfreuliches Zeichen für bie wieber beginnenbe wiffenschaftliche Arbeit auf ber pprenaischen Salbinfel. -Ufog fcrieb bie beiben Dialoge Juan Balbes gu, Bohmer und Wiffen erflaren für ben Autor bes ersten (auch Lactancio turzweg titulirt) ben Setretair Alfonso Balbes und wollen für Juan allein den zweiten (Mercurio y Caron) in Anspruch nehmen; Caballero meint, Juan habe bas Wert feines Bruders revidirt und stylistisch ausgefeilt. Stexn exflaxt bagegen beibe Traktate für Werke bes Alfonso; und, was den materiellen Inhalt angeht, glaube ich mich biefer Anficht anschließen zu muffen: babei könnte immerhin eine stylistische Feile Juan's als möglich zugegeben werben (boch wohl nur für den zweiten Dialog?), ohne daß diese Annahme für nothwendig zu halten ware.

S. 269. 270: Bgl. Helfferich 601—605. Böhmer Cenni biografici 483 bis 484. Böhmer Erasmus in Spanien (Jahrbuch für roman. und engl. Literatur. 1862. IV, 158—165), Böhmer Ueber die Erasmushändel in Spanien (Excurs des sehr interessanten und merkwürdigen Buches: Francisca Hernandez und Frai Francisco Ortiz. 1865, S. 54—58). Caballero p. 114—120. Erasmus' Bertheidigungsschrift

Apologia adversus articulos aliquot per monachos quosdam in Hispania exhibitos (Opera IX). Erasmus an Karl 2. September, Karl's Antwort 13. Dezember 1527; papstliches Breve 1. August 1527. — (Bgl. Villa p. 228).

- S. 270: Gattinara's und Fonseca's Schreiben an Erasmus, 29. Juni 1528, bei Helfferich S. 597—599. Fonseca meint: ita negotium temperare licebit ut et adversariorum falsa dogmata et nostrorum corrupti moris gemino industriae fructu taxentur. Den Brieswechsel zwischen Erasmus u. Christoph Stadion stellt Horawitz zusammen (S. 8—12).
- S. 271: Kaiferliche Instruction für Behre, Juli 1527, Bucholy III, 97—104. Capitoli per la liberazione di Clemente, 26. Rov. 1527. Molini Documenti di storia italiana I, 273—278. Clemens an Karl, 11. Januar 1528, Lanz I, 258. Bgl. Ranke III, 9. 16. Aus den Depeschen Contarini's v. 1528 giebt de Leva II, 503 ff. interessante Auszuge; sehr reiches Material hat auch die Fortsehung der Publikation Bergenroth's durch Gahangos noch gebracht.
  - S. 272: Rante III, 28 ff. Bucholy III, 357 ff. Reim 78 ff.
- S. 273—277: Speherer Reichstag 1529: J. J. Müller Historie von ber evangelischen Stände Protestation und Augsburgischen Consession. 1705. Titt mann Protestation der evangelischen Stände auf dem Reichstag zu Speher 1529 (1829). Jung Geschichte des Reichstages zu Speher 1529 (Beiträge zur Gesch. der Resormation I) 1830. Bucholt III, 392 ff. Ranke III, 102—115. Reim 86—101. Sehr wichtige und lehrreiche Reichstagsberichte dei Klüpfel Urkunden zur Geschichte des Schwäbischen Bundes (1853) II, 337—345; und dei Dobel Memmingen im Resormationszeitalter III (1877) [u. d. Titel: Hans Chinger als Abgeordneter auf dem Reichstag zu Speher und Abgesandter der protestirenden Stände an Kaiser Karl V. 1529] . Reuerdings hat Rey Geschichte des Reichstages zu Speher im Jahre 1529 (1880) auf Grund sehr detaillirter Archivstudien eine eingehende und brauchdare Geschichtserzählung gegeben. Hätten wir nur über die wichtigeren Reichstage der Resormationsepoche ähnliche monographische Studien!

## Zum Zweiten Kapitel.

- S. 280: Aus ber weitschichtigen Literatur über Zwingli begnüge ich mich mit ber hervorhebung zweier Werke: hunbeshagen Beiträge zur Kirchenversaffungsgeschichte und Kirchenvolitik. I (1864) S. 128—287. Morikofer Ulrich Zwingli, nach urkundlichen Quellen. I. 1867, II. 1869.
- S. 281. 282: Aeber Landgraf Philipp und seine Thätigkeit vgl. Rommel Philipp der Großmüthige, Landgraf von Hessen. 1830). Hassencamp Hessengeschichte im Zeitalter der Reformation. I (1852), II. 1 (1855). Manches interessante Document sindet sich in den Publikationen Neubeder's Urkunden aus der Resormationszeit (1836), Merkwürdige Aktenstüde aus dem Zeitalter der Resormation, 2 We. (1838). Bgl. Ranke III, 117—132. Reuerdings hat M. Lenz mit Benuhung des Marburger Archives eine ausgezeichnete Arbeit über den hier berührten Gegenstand verössenstellicht "Zwingli und Landgraf Philipp" (Zeitschrift für Kirchengeschichte 1879. III, 28—62, 220—274, 429—463). Einzelne Ergänzungen aus Reim 111—147.

- S. 282: Bericht von Micer Mai, 11. Mai 1529, Seine 520; fiber bie Bolognefer Abmachungen val. Lang I, 841. 360.
- S. 283: Ueber Quintana bgl. die Notizen, beren Zusammenstellung wir dem Eiser Tollin's verdanken (Beichtväter Karl's V. im Magazin für die Lit. des Ausslandes. 1874). Daß ich von dem Begleiter Quintana's, dem jungen Servet gar nicht rede, erklärt sich daraus, daß ich alle die schönen Dinge, die und über sein Berhältniß zu Luther, über seine Reise zu Luther u. dgl. Tollin erzählt und immer wieder erszählt, aus der produktiven Phantasie des für Servet begeisterten Autors entsprungen, nirgendwo aber in quellenmäßiger Ueberlieserung begründet sehe. Bgl. die 3 Schristen Tollin's 1) M. Luther und M. Servet (1875) S. 17—25; 2) Melanchthon und Servet (1876) S. 32—42; 3) Servet und M. Buser (1879) S. 71—140. Hier isch wiederlegen; sier genügt die Angabe des Grundes für mein Schweigen im Texte.
- S. 284: Campeggi's parecer sobre las cosas de Alemaña und sommario aus bemselben bem Kaiser im Mai 1530 überreicht, habe ich, nachbem schon Kanke in der 1. Auflage der Päpste eine Abschrift benutt, aus dem Kaiser Karl überreichten Originale 1865 dem vollen Wortlaut nach publicirt (Karl V. S. 3\*—16\*, vgl. Lämmer S. 35). Neber Campeggi siehe oben S. 232. Die Berichte seiner englischen Mission bei Theiner Vetera monumenta Hibernorum et Scotorum historiam illustrantia (1864) einzelnes aus denselben bei Lämmer 24—34. Bgl. Maurenbrecher England im Reformationszeitalter (1866) p. 21 ff.
- S. 285 ff.: Quellen gur Gefcichte bes Augeburger Reichetages: 1) Schon fofort nach bem Enbe bes Reichstages ericien ein Bericht von taiferlicher Scite: pro religione christiana res gestae in comitiis Augustae Vindelicorum habitis 1530 — beutsch und lateinisch — (ber lat. Text bei Cyprian Historie ber Augsb. Conf. (1730) S. 87 ff.; ber beutsche Text bei hortleber (ed. v. 1645) I, 58-64). Dies Werk ift eine Ausarbeitung der kaiferlichen Kanzlei felbst, wahrscheinlich aus der Reber bes Alfonso Balbes; fie ift ursprünglich spanisch geschrieben, wie ein Bergleich ber brei Texte fofort ergiebt; ber amtliche (ober wenigstens) hoch offizibse Charafter tritt im spanischen Bewande noch beutlicher an ben Tag. Dies Berhaltnig entging wohl befihalb ben meiften Bearbeitern biefer Geschichte, weil ihnen ber fpanifche Bericht unbefannt geblieben und bie wenigen, bie ihn kannten (Ranke III, 203, be Leba III. 23) ben Bergleich nicht angestellt haben. Rur Böhmer Cenni biografici p. 503 hat, wie ich nachträglich bemerke, die Sache schon gesehen. Der spanische Text - Relacion de lo que en las cosas de la fee se ha hecho en la dieta de Augusta — ift übrigens Längft gebruckt in Coleccion de documentos ineditos para la historia de España II (1843) 259--274.
- 2) Gegen biefe Schrift richtete sich eine Erzählung, die ber sächsiche Kanzler Brück verfertigt: "vorzaichnus der Handlung, wie sich die uf dem Reichstag zu Augspurg in der Religion sache zugetragen" (gedruckt von Förstemann Archiv für die Geschichte der kirchlichen Resormation I. 1. 1831). Bgl. Rolbe Der Kanzler Brück. (1874).
- 3) Außerbem hat auch Spalatin, der felbst als Protofollführer wichtigen Berbandlungen in Angsburg beigewohnt, eine Geschichtserzählung hinterlassen, in seinen "Jahrbücher von der Reformation Lutheri" gedruckt durch Chprian 1718, S. 131 bis 289. Bgl. Reubecker Spalatin's Nachlaß (1851) und Seelheim Spalatin als sächsischer Historiograph (1876).

- 4) Einer ber protestantischen Theilnehmer bes Reichstages hatte eine Sammlung einzelner Aufzeichnungen und Aktenstüde zur Geschichte besselben veranstalket, die an manchen Stellen sich mit Brück und Spalatin berührt und von Sleidanus, Chheträus und Coelestinus als Quelle ihrer Darstellung schon benut wurde; diese Sammlung in einer Handschift Aurifaber's vorhanden die Hauptquelle für Coelestinus Historia comitiorum anno 1530 Augustae celebratorum (1577) ist jüngst durch Schirrmacher herausgegeben, Briefe und Akten zur Geschichte des Religionse gespräches zu Marburg 1529 und des Reichstages zu Augsburg 1530 (1876): Coelestinus darf jeht keinenfalls mehr als Quellenschriftseller eitirt werden, wie es disher trop der ihm nachgewiesenen Unzuverlässigeit noch zu geschehen psiegte.
- 5) Bon ber protestantischen Seite ist eine große Reihe von Attenstücken und Briefen schon früh veröffentlicht worden, z. B. durch Seckendorf, Müller, Walch u. A. Sine umfassende Publication verdanken wir Förstemann Urtundenbuch zur Geschichte des Reichstages von Augsburg. I. II (1833. 1835). Ferner Corpus Reformatorum Tom. II (1835) sogl. über den Text der Briefe v. Druffel Melanchsthon-Handschriften der Chigibibliothek, in Sigungsberichten der Münchener Atademie, 1876]. Die sehr inhaltreichen Berichte der Rürnberger Gesandten vom Reichstag sind dort ausgenommen; die der Frankfurter (die Ranke schon benützt) stehen jetzt bei Schirrmacher 389—458; die des Memminger Chinger bei Dobel IV (1878).
- 6) Auf ber Gegenseite nehmen eine hervorragende Stelle ein bie Berichte bes Legaten Campeggi (Lammer 34-63). Bu benfelben ift bas zu ftellen, mas bon ben Raiferlichen Atten bisher befannt geworben. Beine Briefe an Raifer Rarl V. geschrieben von seinem Beichtvater in ben Jahren 1530-1532 (1848): es find Briefe Loapsa's aus Rom, die im Archiv von Simancas liegen, brauchbare Zeugniffe über ben Wechsel ber Stimmungen bei Bapft und Karbinälen. Außer ber Ausgabe Heine's liegt noch ein aweiter Abbrud vor in ben Documentos ineditos XIV (1849); und ein hiftorifcher Benuter biefer Documente ift leiber genothigt, bie beiben Texte nebeneinanber zu benuten. (Auch Schirrmacher hatte bem ichon früher gegebenen Winke zu folgen nicht verschmähen sollen!) Bereinzelten Documenten aus diesem Lager begegnen wir bei Bucholt, be Leva, Ballavicini u. A. Es fehlt immer noch eine Reihe ber wichtigsten Quellen, bie vollständige Correspondenz Rarl's V. mit Rom, vor allem mit seinen römischen Gesandten; Bruchstücke aus berselben find bekannt geworden, gerade fie reizen unfer Berlangen nach bollem Genuß dieser Speise. Bas ich früher schon einmal ausfprach (1869 - Sift. Zeitschrift XXII, 194) barf ich hier wiederholen: für bie Gefcichtsforschung der Reformationszeit ist die Beröffentlichung der Berhandlungen zwischen Raiser und Papst gegenwärtig das nächste und wichtigste, ein absolut nothwendiges Erforbernik.

Schirrmacher hat seiner Sammlung (S. 459—571) "Regesten zur Gesschichte bes Reichstages" beigefügt, eine mühevolle und dankenswerthe Arbeit; es sehlen hier und da Documente von der taiserlichstatholischen Seite, die sich leicht werden nachtragen lassen. Ich tann durch einmaligen hinweis auf diese Regesten mir eine Anzahl von Citaten im folgenden ersparen.

- S. 285: Auf kaiserlicher Seite glaubte man may buen principio anfangs erzielt zu haben, wie Rarl selbst seiner Gemahlin melbet, 8. Juli 1530 (bei Heiner Dollinger Documente 3. Gesch. Rarl's V. u. Philipp's II. 1862. S. 7).
- 6. 287: Diefe Gespräche zwischen Melanchthon und ben Setretairen hat Coes leftinus I, 93 erzählt; seine Quelle ist ber Bericht bei Schirrmacher 71; bgl.

Spalatin bei Walch 16, 912 und die Nürnberger Gefandten C. R. II, 122. -- Bon ber anderen Seite erfahren wir darüber durch Campeggi's Bericht vom 26. Juni (Lämmer S. 43): per diverse vie intendo che vogliono restringersi a quattro punti; mir ist nicht zweiselhaft, daß die diverse vio eben Valdes und Schepper sind.

- S. 288: Neber das Confistorium vom 6. Juli hat Pallavicini III. 4. § 3 eine wichtige Nachricht, für die er auf ein gleichzeitiges diarium sich beruft: recitatasi la sua (b. h. Campeggi's) lettera in consistoro su decretato che toccando elle articoli si opposti alla religione e si pregiudiciali alla disciplina e alla ragion della chiesa non potevansi accettarsi, ma che si ringraziasse l'imperadore del pio studio ch'egli mostrava per lo reducimento de' traviati. Ergānzt wird dies durch den Bericht Loadsa's vom 6. Juli (Heine 356); vgl. Ranke III, 183; und auch durch das, was aus Mai's Bericht vom 13. Juli de Leva III, 13 mitgetheilt, ersahrt Pall. neue Bestätigung.
- S. 288: Bgl. 3. B. Plitt I, 519 ff., Calinich Luther und die Augsburgische Confession (1861); ferner Calinich's Aufsche in Zeitschrift für wissenschaftl. Theologie 1870, 1871, 1873, besonders 1873 S. 541 ff. Jakoby Liturgik der Resormatoren II (1876) 90 ff. Ritschl in der Zeitschrift für Kirchengeschichte I (1876) 57 ff., II, 366—386.
- S. 289: Campeggi's Gutachten, jebenfalls gleich nach bem 25. Juni Karl überreicht (vgl. seine Depesche vom 26. Juni, Lämmer 43) bei Lanz Staatspapiere zur Geschichte Kaiser Karl V. (1845) S. 45-50.
  - S. 290: Melanchthon an Campeggi C. Ref. II, 169-173.
- S. 293: Die hier gegebene kurze Charakteristik der katholischen Fürsten der Resormationszeit ist das Ergebniß vieler, ausgedehnter Lecture: gelegentlich gethane Aeuserungen verschiedener Zeitgenossen sind dafür verwerthet. Es ist nicht möglich, dies ganze auseinander brökelnde Material hier vorzulegen. Ueber die Pfälzer mag auf die gleichzeitige Schilberung des Hubertus Thomas Leodius Annales de vita et redus gestis principis Friderici II electoris palatini (1624) und Häuser Gesch. der rhein. Pfalz I (1856) verwiesen werden. Ferner Remling Geschichte der Bischöfe von Speyer II (1854). Ueber Christoph Stadion handeln Braun Gesch. der Bischöfe von Augsburg III, 178—387 (1814); Zapf Christoph von Stadion, Bischof von Augsburg (1799); Steichele in Allg. D. Biogr. IV, 224—227.
- S. 295: Campeggi's Bericht vom 29. Juli, Lammer 46—49; Rarl's Schreisben an ben Papst v. 14. Juli, Heine 522—525 (ber französische Text bei Lanz Correspondenz I, 390 ist ein Excerpt). Karl's Auffassung der Lage geht auch aus der Instruktion für eine Sendung nach Frankreich hervor, 29. Juli (Paperos d'etat I, 474 ff.)
- S. 295: Ueber die römischen Berathungen Loahsa, 31. Juli, Heine 359—362, Papst Clemens VII. an Karl, 31. Juli, Lettere di principi II, 197 st.; vgl. den Bericht des kaiserlichen Gesandten Micer Mai v. 18. Juli (bei de Leva III, 19). Campeggi 10. August, Lämmer 49—54. Gegenüber Codos äuserte sich Loahsa über die Conzissfrage: en temor estoy que en esta dieta de Alemania no salgais tan en blanco como entrais; si en la pasada se diera al diablo el concisio y se entendiera en adobar los errores dissimulando en parte y sanando lo mas dañado estuvieramos agora suera del estrecho en que nos hallamos (Doc. in. XIV, 51).
- S. 296: Lämmer de Confessionis Augustanae Confutatione pontificia (Zeitsschrift f. Hist. Theol. 1858 S. 142—164): gedruckt wurde die Consutation bekanntlich auerst von Müller Formula Consutationis (1808). Quellenmäßig genau ist auch die

Darstellung biefer Berhandlungen bei Plitt Die Apologie ber Augustana, geschichtlich erflärt 1873.

- S. 298: Eine ausstührlichere Darlegung verdiente wohl die Stellung des Erasmus zum Augsdurger Reichstag. Es kommen hier vornehmlich in Betracht seine Schreiben an Herzog Georg von Sachsen vom 30. Juni, an Melanchthon vom 7. Juli, 2. August, 12. August, 18. August, an den Bischof von Augsdurg vom 11. August und ganz besonders an Campeggi vom 18. August und 7. September. Eine falsche Ausschlich Schirrmacher (S. 492), wenn er aus Melanchthon's Brief vom 27. Juni den Satz, imperator scripsit ad Erasmum evocans eum ad conventum" (C. R. II, 145) in die Regesten aufnimmt, ohne zu bemerken, daß Melanchthon hier eine falsche Rachicht gemeldet hat. Aus Erasmus' eigener Darlegung geht hervor, daß er nicht vom Kaiser geladen und gerade deßhalb sehr verstimmt war. (Nec Caesari nec Ferdinando quicquam scripsi in hoc conventu, ne me periculoso negotio sponte admiscerem. Multi scribedant utinam hic adesses. Caesaris nomine nemo jussit adesse C. R. II, 288.)
- S. 300. 301: Ueber Melanchthon's neue Annäherung an Campeggi bom 4. August vgl. die Altenstüde im C. R. II, 246—249. 255 und Campeggi's Bericht vom 10. August, Lämmer 52 (vgl. bazu die späteren Aeußerungen Rorario's von 1539, ib. 231). Leiber ist nicht anzugeben möglich, auf welcher Quelle die Rachrichten bei Coetestinus II, 25 über die Thätigkeit Stadion's beruhen.
- S. 302: Reim 164-190, Leng 243 ff.; vgl. Baum Capito und Buger, Strafburge Reformatoren (1860).
- S. 303. 304: Schirrmacher's Publikation ermöglicht eine genauere Auffassung der Borgange am 11. und 13. August, als sie bisher gewonnen werden konnte, vgl. S. 197—202, 208—210 mit C. R. II, 268.
- S. 304. 305: Alle einzelnen Attenstüde bieser Berhanblungen verzeichnen Schirrmacher's Regesten. Das merkwürdige Schreiben Ed's an Melanchthon (27. August) steht jest im Wortlaut bei Schirrmacher 243 (früher in Uebersetzung C. R. II, 316). Coelestinus III, 58 giebt einen gleichzeitigen Bericht wieder, der jest bei Schirrmacher 242: verum Philippo Melanchthoni fuit injunctum ne quid amplius concederet; und die hierfür entschenden Momente waren nach meiner Ansicht ganz zweiselloß Luthers Briefe v. 26. August an Aufürst Johann, Spalatin, Melanchthon, Jonas und Brenz (de Wette IV, 140—151). Zu den herrlichsen Ausserungen, die wir überhaupt von Luther besitzen, möchte ich sie zählen. Aus ihnen ist augenscheinlich "Lutheri Rathschlag" (bei Schirrmacher 226—229) zussammengestellt worden. Diese ganze Phase erscheint bei Kante III, 195—199 und Plitt 48—62 in etwas anderem Lichte, als in meiner obigen Darstellung.
- S. 307: Die Epistola Melanchthonis ad Aegidium concionatorem Caesaereum (C. R. II, 381, Schirrmacher 246 u. 583) ist ein trauriges Seitenstück zu seinem Schreiben an Campeggi vom 6. Juli; besonders traurig wegen der hählichen Worte: Deus mihi testis est me nullam aliam ad causam adeo suisse cupidum pacis ut propter hanc quod videdam si non sieret pax suturum ut nostri conjungerentur cum Zwinglianis: id ne sieret hactenus summa side atque diligentia prohibuimus; quodsi conjungerentur, maxima consusio dogmatum ac religionum videtur secutura.
- S. 307 ff.: Campeggi's Berichte bom 10. u. 20. August, bom 24. September 1530, Lämmer 49—58. Karl an Micer Mai, seinen Gesandten in Rom, 4. Septbr. 1530, bei Sandoval Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V (Ausgabe

von 1681) II, 82—88; der Schluß lantet: la negociacion de lo de la fe esta muy a punto de romperse, que despues de haver muchos dias entendido estos principes que estan bien en trabajar que los otros viniessen en lo que fuesse justo y bueno no an querido acetar cosa de lo que se les ofrecia y me an respondido en su pertinacia y error de que estoy con cuydado. Platicase en lo que se deve hazer, y parece que para mas justificar la causa que yo mismo les devo hablar y persuadir segun ello assi juntos como cada uno de por si lo qual porne luego en obra; y sayna lo que dello succediere, asi se tomara la determinazion, aunque para en caso de fuerza, que era lo que mas fruto hiziera, no ay el aparejo que era menester. Die offizielle taiserliche Relacion erstattet über diesen Moment einen brauchbaren Bericht (Docum. ined. II, 266); vgl. Schermacher 257 ff. Recht amusant ist es, daß Pastor (vgl. unten) p. 63 die Schlußworte des oben abgedruckten Citates ("es sehlt die nöthige Ausrüstung zur Gewaltthat") so wiedergibt "es habe nicht den Anschein, daß Gewalt nöthig sei."

- S. 309: Bericht Campeggi's vom 24. September, Lämmer 56—58. Articuli aliqui notati quomodo et qualiter Caesar Rebelles in fide punire possit (Rarl V. S. 16\*—21\*) vgl. die Ausführung in meinem früheren Buche S. 25—27.
- S. 313: Rarl's Erklärung an die katholischen Stände v. 9. Juli bei Förstemann Urkundenbuch II. 10 (vgl. Plitt 22, Ranke III, 179). Berichte Campeggi's vom 29. Juli, 20. August, 24. September bei Lämmer 49. 55. 56; Bericht Loadsa's aus Rom vom 30. August, Doc. in. XIV, 74.
- S. 314. 315: Bericht ber Nürnberger Gesandten v. 5. Oktober, Förstemann II, 673 (vgl. S. 851); Buchol's III, 622—635. Campeggi's Berichte vom 6., 14. und 25. Oktober, 11. u. 16. Rovember, 20. Dezember 1530 bei Lämmer 59. 60. 61. 63. 68. 70; Campeggi's späteres Gutachten, 16. August 1531, S. 76.
- S. 316: Concordata der geistlichen und weltlichen Beschwerung, constitutionsweiß zusammen gezogen, 19. November 1530, Bucholy III, 636—661. Ferdinand's Manisest, v. bems. Tage, Förstemann II, 843; vgl. darüber Rante III, 209—211.

Rachbem meine Darstellung bes Augsburger Reichstages vollendet war, kam mir das Buch von Pastor zu Gesicht: Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung Karl's V. (1879). Mir bot dasselbe weder zu Beränderungen, noch Ergänzungen meines Textes irgend welchen Anlaß. Es dient benselben Zweden, wie das in dieser Art ungleich besser gearbeitete Werk Janssen's; oberstäcklich und willkürlich in Benuhung der Quellen nimmt P. auss entschenfte Partei für den ofsiziellen Katholicismus damaliger Tage, gestattet sich disweilen auch das Bergnügen hestiger Ausställe auf die Personen damaliger Protestanten. Amusant ist es, zu beobachten, wie sich ein derartiger Schriftseller mit einem Papste wie Clemens VII. absindet.

## Zum Dritten Kapitel.

S. 318: Instruction Cueva's und Karls Schreiben, 30. Oktbr. 1530, Heine 525-533; Schreiben bes Papstes an Karl v. 18. Nov. u. 6. Dez. (ib. 533. 534), v. 19. Dez. (Lanz I, 409); an Ferbinand, 1. Dez. (Bucholz 9, 89). Außerdem vgl. Berichte Loahsa's p. 386-405, Berichte Andrea's de Burgo (Agent Ferdinands), aus

benen einige Buchol's IX und andere Stögemann publizirt hat (Sisungsberichte der Wiener Alabemie 1857. 24, 159—252). Berichte Mai's und Mujetula's bei de Leva III, 28—33.

- S. 320: Campeggi's Gutachten über bie Conzilfrage, 18. Robbr. 1530, Lammer 63-66.
- S. 320: Loahfa's Bericht über bie französischen Schwierigkeiten v. 27. März 1531 fehlt bei Heine (s. S. 106 Rote); er steht Doc. in. XIV, 134. Karl's Instruction für Louis de Prat zur französischen Mission, vom 1. Jebr. 1531, französische Antwort und kaiserliche Rückantwort u. s. w. Papiers d'etat I. 496--509, 512-539.
- 5. 321: Raiferlich-papfiliche Berhanblung, April und Juli 1531, Seine 535 bis 545, Lammer 71-75. Loapfa's Aeuferungen Beine 415-443.
  - S. 321. 322: Bal. Rarl V. S. 27.
- S. 323: Neber das protestantische Bundniß vgl. Karl V. S. 83, Lenz 429 ff., Ranke III, 219 ff. Gine genaue aktenmäßige und betaillirte Geschichte des Schmalkalbener Bundes ware eine Aufgabe, an die ein jüngerer historiker einige Jahre archivalischer Forschung sehen sollte!
- 5. 324: Des Papftes hinweisung auf die Möglichkeit religiöser Conzessionen, 28. April 1531, heine p. 543; Ferdinand's und Karl's Andeutungen, 27. März, Lanz I, 426. 431.
- S. 324. 325: Protestantischer Antrag, 4. April, Karls Antwort, 30. Juni, Lanz I, 436. 489; Correspondenz zwischen Ferdinand und Karl, ib. S. 438 ff. Bgl. Bucholt IV, 5—9.
- S. 325 ff.: Neber Schepper's Miffion in Deutschland vgl. Lang I, 456. 458. 460-478.
- S. 328: Neber biesen mhsteridsen Lutherischen Handel in Rom, Micer Mai an Cobos, 14. April 1531, und mehrere ähnliche Mittheilungen aus dem Rovember 1531 Rotizen bei Heine 232. Aus Rom schrieben Salviati und Sanga deßhalb an Campeggi; dann berichtete Aleander darüber, Lämmer 78. 84. 85; Berhandlung von Campeggi und Aleander mit Cobos und Granvelle (Lanz I, 559). Auch im Jahr 1532 dauert die Sache noch fort, vgl. Heine 231. 257 und Burgo's Mittheilungen, Bucholk 9, 116. Neber Bartolomeo Fonzio berichtete Aleander, 31. Mai 1532, Lämmer 116. 117, auch 130; vgl. de Leva III, 328—331.
- S. 328. 329: Aleanders Worte fiber Melanchthon bei Lämmer 103. 128. Bon Granvelle's Einwendungen gegen Aleanders Runtiatur hörte Ferdinands Agent bei Karl, Graf von Rogarola (Bericht v. 21. Sept. 1531 im Wiener Archiv).
- S. 329. 330: Clemens an Ferdinand und an Karl, 12. Sept. 1531, Bucholz IV, 286 u. IX, 22; Clemens' Conzessionen berichtet Mai, 26. Juli 1531, Heine 154; Mujetula, 19. April 1532, Heine 257; Aleander, 31. Mai 1532, Lämmer 115.
- S. 330: Karls Entschluß bes Reichstages: 13. Juni 1531, an Ferbinanb (Lang I, 479); an Papst Clemens, bei Sudendorf Registrum III, 208; vgl. Erwägungen ber Lage, Lang Staatspapiere p. 62.
- S. 331: Neber die Berhandlungen, bei benen Mainz und Pfalz die Bermittler abgaben, vgl. Ranke III, 289—304. Daß Ranke Ferdinand zum Urheber der Annäherung Karls an die Protestanten macht, halte ich angesichts der bei Lanz I abgebruckten Correspondenz zwischen Karl und Ferdinand nicht für richtig (vgl. z. B. die Worte Ferdinands p. 426. 444. 452. 458.

- 6. 332: Inftruktion zur Bermittlung für Raffan und Ruenaar, Lang I, 512. Akten ber Berhanblung, ib. p. 518. 523. 530. 553. 554. Bgl. Bucholt IV, 13—15.
- S. 334: Rarls Urtheil, 4. Novbr. 1581, Lang I, 581; vgl. Ferbinand, 16. Rovbr., ib. 593.
- S. 334: Aleanberd Bericht, 19. Nob., Lämmer 86, über ber Karbinäle und bes Papstes Schreiben, 19. Dez., Bucholt IV, 287, Clemens an Karl, 10. Mai 1532, Lettere di Principi III, 12.
- S. 335: Correspondenz über tathol. Liga Lang I, 482. 492. 498. 500. 550. 571. 608. 621. 630. 644. 666.
- S. 335: Berhandlung ber beiben Kanzler in Bitterfelb, Bucholh IX, 23—28. Des Pfalzgrafen Friedrich Antrag und Karls Antwort auf feinen Antrag, 10. Januar 1532 Bucholh IV, 17—19, Lanz Staatspapiere 81—85 (vgl. Lanz Corresp. I, 659. 674).
- S. 336: Karls Instruktion für die vermittelnden Kurfürsten, Mainz 7. Febr., Bucholh IX, 28—31. Berhandlungen in Mainz über diese Entschließung: Lanz Staatspapiere 85—96.
  - S. 336. 337: Berhandlungen in Schweinfurt, Bucholy IV, 24 -40.
- S. 338: Rürnberger Berhanblungen, Bucholy IV, 41—47. Entwurf bes Religionsfriedens, ben im Auftrag bes Kaisers die Bermittler ben Protesianten vorgelegt, Bucholy IX, 34—37. Granvelle's Bemerkungen, ib. 31. Campeggi's Memorial gegen ben Frieden (1. Juni) Lämmer 121—127.
- S. 338: Entwurf des Friedens vom 4. Juli, wie er später wirklich abges schlossen wurde Bucholh IX, 32, 33; vgl. das empfehlende Schreiben der Bermittler (8. Juli 1532) Lang Corresp. I, 679.
- S. 339. 340: Aleanbers Berichte über Regensburger Reichstag, Lammer 99—146: zwischen benfelben finden fich einige Depeschen Campeggi's: beiberlei Attenftude verdienen die sorgfältigste Letture und Erwägung. Bgl. auch Granvelle's Bemertungen, Lanz I, 681.
- S. 341: Neber Berhandlungen bes Regensburger Reichstages: Seckendorf Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo (ed. 2. Lipsiae 1694) III, 27, 28. Bgl. die Berichte bei Lämmer 128. 132. 138—140.
  - S. 343: Ueber bie literarifchen Abfichten Aleander's Campeggi bei gammer 140.

Da die meisten Darstellungen bieses Gegenstandes die einzelnen Abschliffe nicht scharf genug auseinanderhalten, so verzeichne ich noch einmal die befinitiven Dokumente:

- 1) Abschieb zu Rürnberg, 23. Juli 1532, Hortleber I. Buch, Kapitel 10 (ed. 1645, I. 64).
- 2) Reichstagsabschieb von Regensburg, 27. Juli 1532, in Reue Sammlung ber Reichstagabschiebe (v. Koch 1747) II, 352-365.
- 3) Raiferliche Bewilligung und Berficherung über Erhaltung bes Friedens, mit ber speziellen Zusage, die Religionsprozesse einzustellen, 2. August 1532, Hort-Leber I., Kap. 11 (I, 67).
- 4) Raiferliches Mandat, betreffend den Religionsfrieden, 3. Aug. 1532, Hort-Leber I., Rap. 12 (I, 68).

## Zum Vierten Kapitel.

- S. 348: Cajetani de fide et operibus adversus Lutheranos, batirt vom 13. Mai 1532 vgl. Jäger in Zeitschr. f. hist. Theol. 1858. Es ist doch auffallend, daß die neueren katholischen Autoren, wie Lämmer und Werner, gerade den würdigsten und wuchtigsten Bertreter katholischer Orthodoxie in der Reformationszeit so gut wie ganz unbeachtet lassen.
- S. 349: Bgl. oben S. 147. 165. 174. 186. 200. 211. 242—245. 269 f. 298 bis 300; bgl. Woter 23 ff. Erasmus' praktisches Recept im Schreiben an Faber 1526 (Opera III p. 960) und noch betaillirter in bem Brieffragment, p. 1891.
- S. 352: Pflug an Erasmus, 12. Mai, Antwort bes Erasmus, August 1531, Op. III. 1400, 1409—1413; bgl. ähnliche Aeußerungen p. 1366, 1372, 1394, 1396, 1400, 1436.
- ©. 353: Precatio ad Dominum Jesum pro pace ecclesiae, 1532. De sarcienda ecclesiae concordia deque sedandis opinionum dissidiis, 1533. Ecclesiastes sive Concionator evangelicus, 1534.
- S. 354 ff.: Ueber bie Clevischen Reformationsversuche fchrieb fcon am Enbe bes 16. Jahrhunderts Hamelmann Historia renati evangelii per Westfaliam unb Historia renati evangelii in aula Clivensi (Opera genealogica-historica, 1711); im 17. Nahrh, folgte Teschenmacher Annales Cliviae Juliae Montium (1688 - chirt burch Dithmar mit Roten, 1729). Gine tatholische Gegenschrift war Brosius Annales Juliae 1731. Spätere Autoren: von Steinen Aurze und generale Beschreibung der Reformationshiftorie bes Bergogthums Cleve, 1727; - von Redlinghaufen Reformationsgeschichte ber ganber Julich, Cleve-Berg, 1818 ff.; - Berg Reformationsgesch. ber Lander Julich u. f. w., 1826; - von Oven Entstehung und Fortbilbung bes ebangel. Cultus in Jülich, Berg, Cleve, 1828; — Jacobson Geschichte ber Quellen bes evangel. Rirchenrechtes von Rheinland und Weftfalen (1844), und bei Richter Evangelische Rirchenordnungen bes fechszehnten Jahrhunderts I, 160. 212 (1846); -Bobel Geschichte bes driftlichen Lebens in ber rheinischemestfälischen Rirche. I (1849); - Cornelius Geschichte bes Dünfterischen Aufruhrs. I, 89-95. 216-248 (1855), II, 153—170 (1860); — Lacomblet im Arch. f. d. Gesch. d. Rieberrheins, Bd. V (1865); - Wolters Ronrad von Heresbach (1867); vgl. Hift. 3. 24, 206 ff. (1870).
- 5. 355: Einfluß bes Erasmus auf die Clevischen Gesete, Woter 35 37. 46 bis 48; besonders vgl. Briefwechsel zwischen Erasmus und Blatten, Burscher Spicilegium XVII und Opera III, 1140. 1297. 1704. 1742. 1758, auch 1891. Ich halte baran sest, daß auch der Inhalt der Ordnung von 1583 aus dem Geiste des Erasmus gestossen
- S. 356: Ueber Pfing: A. Jansen de Julio Pflugio ejusque sociis reformationis aetate et ecclesiae concordiae et Germaniae unitatis studiosis (1858). Neue Mittheilungen bes Thüring. Geschichtsbereines. X. Bgl. Woker 33. 38.
  - S. 358: Leipziger Religionegefprach v. 1534: Sedenborf III, 90.
- S. 359: Neber Wißel: Strobel Beiträge zur Literatur, bes. des 16. Jahrh. II (1787); Neander de Georgio Vicelio ejusque in ecclesiam evangelicam animo (1839); Dollinger I, 18—125; Kampschulte de Georgio Wicelio ejusque studiis et scriptis irenicis (1856); Schmidt Georg Wißel, ein Altfatholif des 16. Jahrh. (1876); Ritsch Georg Wißel's Abtehr vom Lutherthum (3. für R.S. II, 386—417). Berkehr des Erasmus mit Wißel: Burscher Spicilegium XXX. Woter 38—40. 43.

- S. 360: Kampschulte de Johanne Croto Rubiano (1862).
- S. 360 f.: Der Mainzer Albrecht verdiente wohl eine eingehende monographische Behandlung durch ein wissenschaftliches Werk. Hennes Albrecht von Brandendurg, Erzbischof von Mainz und Magdeburg (1858) und May Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. (2 Bbe. 1865 u. 1875) find durchaus ungenügend. Auch Schirrmacher in Allg. D. Biogr. I, 268 st. giebt nur äußerliche Notizen, während Wolters in Theol. Enchel. I, 250—253 eine Charatterstizze versucht, von der man würsichen könnte, sie wäre weiter ausgeführt.

Ueber ben Kolner Hermann und seinen Gropper ist im zweiten Banbe zu handeln.

- S. 363: Rarls Entschluß einer Konferenz mit Papst Clemens, 4. Ott. 1532, Sanboval 19. § 12 (II, 121); be Leva III, 103.
- S. 364: Französische Depeiche v. 24. Dez. 1532, de Leva III, 104, Ranke III, 315; auch Pallavicini III, cap. 12 hat allerlei interessante Details. Gutachten Aleanders über die ganze Lage, Lämmer Mantissa 139—143.
- S. 365: Inftruktion für ben Bischof von Reggio, Pallavicini III. 13, 1. Deffentl. und geheime Inftruktion für Briarbe, Lang Staatspapiere 96—102. Papsteliche Breven, Rannalbus 1533, § 4—8.
- S. 366: Bericht Briarde's über feine Miffion, Lang Staatspapiere 102—110. Das Wiener Archiv bewahrt die diese Sendung betreffenden Dotumente, u. A. auch bie bon ben einzelnen Fürften ertheilten schriftlichen Antworten auf bes Babftes Antrag; befonders intereffant ift bie bes Bergogs Georg von Sachfen, aus ber ich bie Sauptstellen aushebe: nolo nuncium apostolicum et Caesareae Majestatis oratorem celare quod in conservando pacato et tranquillo statu et obedientia subditorum non parva videtur oriri difficultas et interturbatio non solum ab iis qui in religione nostra multa innovarunt et novam sectam assumpserunt sed etiam ex eo quod ex Sacrae Caesareae Majestatis mandato, quod quidem bene et prudenti consilio super proximo tractatu Nurembergensi in hoc emisit ne alter alteri ob religionem bellum movere seu quidquid de facto attentare deberet, subditi sibi ansam et occasionem sumpsere quod etiam a suis dominis nolint amplius neque minis neque poenis induci aut cogi ad obediendum constitutionibus et consuetudinibus in ecclesia hactenus observatis sed sibi quoque per Caesareum illud mandatum facultatem datam asserunt ut suo nutu in religione vivere et aut ea quae de novo inducta sunt facere aut in universum supersedere possint; confiduntque in hoc defensioni et protectioni illorum principum et potentatuum qui hactenus isti sectae adhaeserunt et nihil non novarunt qui quoque et illos ad se alliciunt et trahunt palamque eorum defectionem ab ecclesia et contumaciam laudant ac defendunt, asserentes in hoc contra praedictam Caesaream pacem nihil attentari neque per illam sibi inhibitum volunt scriptis et pollicitationibus quibusque aliis possint adhortationibus et incitamentis urgere et instare ut, quemadmodum ipsi jactant atque interpretari conantur, ad verbum Dei et evangelium homines trahantur. Quo autem haec tandem spectent et quid in processu minentur, facile est conjicere; et quamquam non obmisi de ea re ad Romanorum Regem referre et petere, ut apud Ces. Maj. pro pleniori declaratione instaret quae quidem ad paratiorem concilii celebrationem non parum facere videretur, attamen quid in causa sit quod promulgata non est, me latet. Ceterum

quia adhuc mihi pacatus et tranquillus rerum status ab eo, ut unusquisque subditos suos in debita possit conservare obedientia, pendere videtur et quod a nemine sub quovis praetextu ad rebellionem trahi aut allici possint, — velint Dom. Nuntius apostolicus et Caes. Maj. orator diligenter expendere et invenire viam per quam omnis occasio imminentis tumultus rebellionis et seditionis penitus e medio tollatur et omnia in tranquillo statu usque ad concilii definitionem conserventur et permaneant! — Antwort ber Protestanten, Raynalb 1533, § 10; Sedenborf III, 42 bis 47; Hortleber I. 15 u. 16 (I. S. 71—77).

- S. 368: Conferenz in Marfeille und ihre Folgen: Rannalb 1533, Pallas vicini III. cap. 14: beibe nach Möglichkeit apologetisch für ben Papft. Objektiv und richtiger Ranke III, 318 ff., be Leva III, 111 ff.
- S. 368: Papsil. Schreiben an Ferbinand und die Kurfürsten, 20. März 1584 (Bucholt IV, 296), gebruckt bei Lämmer Mantissa 144—146.
  - S. 368. 369 : Irrungen mit bem Reichstammergericht, Rante III, 341 ff.
- S. 369: Die diplomatische Lage bei dem Würtemberger Unternehmen erhellt aus Karls Instruktion für Grafen von Rassau, August 1534, Papiers d'etat de Granvelle II, 136—174; aus Berichten und Denkschriften des Erzbischofs von Lund an den Raiser, bei Lanz Corresp. II, 100—160 u. Staatspapiere 155 ff., Dollinger Beisträge I, 9—15, ferner aus Sanchez' Bericht aus Rom, 15. Juli, Bucholy IX, 247—252.
- S. 370: Ueber Ausbehnung bes Friebens, Briefwechsel zwischen Ferbinand und Kursachseu, 1534, bei Reubeder Urkunden 235—249. Wiener Bertrag v. 22. Nov. 1535, Walk in Forschungen XIII, 377.
- S. 370: Herzog Georg an ben papftlichen Runtius Bergerio, 14. Juni 1534, im Excerpt bei Sedenborf III, 73; in franzos. Uebersehung im Wiener Archiv von mir eingesehen.

Rachträglich lernte ich ben originalen Wortlaut burch bie freundliche Mittheilung bes herrn Dr. Schomburgt noch kennen.

- S. 371 f.: Berichte Bergerio's vom Sept. 1533 bis August 1534 bei Lams mer M. V. 146-174.
- S. 371: Conzilerörterung im Confist. vom 18. Mai, 8. und 10. Juni 1534, Ballavicini III. 16, 5—7.

- **Bluntschli**, Dr. J. C., o. Professor in Heidelberg. **Charatter** und Geist der politischen Parteien. 11 Bog. fl. 8. br. A. 2. 80 &
- Die rechtliche Unberantwortlichteit und Berantworts lichteit des römischen Papstes. 21/4 Bog. gr. 8. 1 .4.
- Deutsche Staatslehre für Gebildete. 29 Bog. cleg. geb. A. 6.
- Das moderne Böllerrecht der eivilifirten Staaten als Rechtsbuch bargestellt. Dritte Auflage. M 10. 40 &
- Dafn, Dr. J., o. Professor zu Königsberg. Dentsches Rechtsbuch. Gin Spiegel bes in Teutschland geltenden Rechts. 301/4 Bog. geb. A 8.
- Pöllinger, 3. von, Ungedrudte Berichte und Tagebücher zur Geschichte des Concils von Trient. 2 Bbc. 1876. A 20.
- Friedrich, Joh., Prof. Dr., Documenta ad illustrandum Concilium Vaticanum anni 1870. 2 Bände. 481/4 Bog. gr. 8. br. 10.
- Shistany, Dr. J. B., Hofrath. Die wichtigften politischen Urkunden aus den Jahren 1849—67 mit geschichtlichen Einleitungen. (III. Theil des diplomatischen Handbuchs. Sammlung der wichtigsten europäischen Friedensschlüsse 2c. 2c. vom westphälischen Frieden bis auf die neueste Zeit). 273/4 Bog. 8. A. 6.
- Bocker, Prof. Dr. Ff., Das tirchliche Finanzwesen ber Papfite. Gin Beitrag zur Geschichte des Papfithums. 145/8 Bog. A. 4. 40 &
- Jorn, Prof. Dr. Ph., Die wichtigsten neueren fircheurechtlichen Gesetze Deutschlands, Desterreichs, der Schweiz und Italiens. 121/2 Bog. A 4.

(Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.)



## EUROPÄISCHER GESCHICHTSKALENDER

## 1860-1878

(19 Bände). — Herausgegeben von H. SCHULTHESS.

"Facta loquuntur."

Aus einem Bedürfniss der deutschen Politik hervorgegangen, hat es der Geschichtskalender verstanden, sich schon in wenigen Jahren in allen öffentlichen und ansehnlicheren Privat-Bibliotheken, sowie auf den Redactionsbüreaus einzubürgern und dem Stuatsmanne, dem Parlamentarier, dem Historiker und Publicisten sich unentbehrlich zu In demselben Verhältniss, als die politische Arbeit in Deutschland wächst und weitere Kreise in ihre Sphäre zieht, steigert sich auch die Bedeutung dieses politischen Jahrbuchs für Jeden, welcher an den öffentlichen Angelegenheiten und an dem Gang der politischen Entwickelung innerhalb der civilisirten Welt regeren Antheil nimmt. Die deutsche und europäische Politik, gleichwie der innere Entwicklungsgang der einzelnen Staaten in dem bedeutsamen Zeitraum von 1860-1879 liegt in den bis jetzt erschienenen 19 Bänden des Europäischen Geschichtskalenders in allen Phasen, gleichsam actenmässig, vor dem Leser und Nachschlagenden offen. Insbesondere hat u. A. die Entwickelung der orientalischen Frage in den Jahrgängen 1875, 1876 und vornehmlich 1877 des Geschichtskalenders die sorgfältigste Berücksichtigung gefunden.

Band 1—14 (1860—1873) auf einmal bezogen ermässigt, solange der Vorrath reicht, auf 60 16 ===

(In allen Buchhandlungen des In-u. Auslandes ist je der letzterschienene Band einzusehen.)

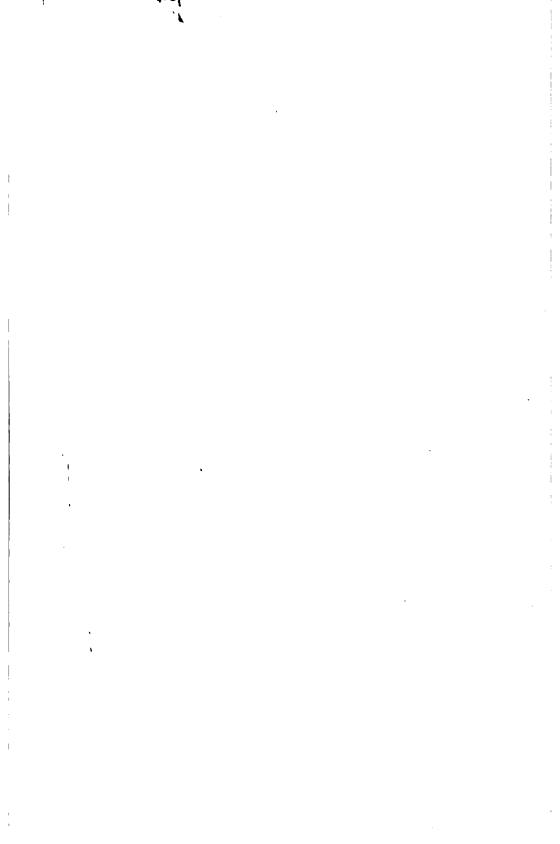

. . .

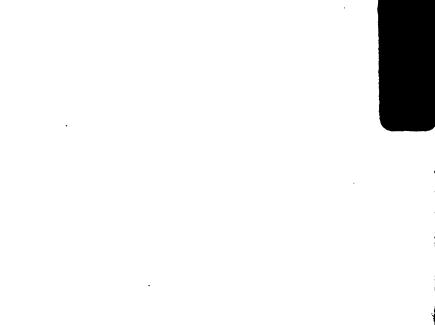

